





ATC Kneschke



#### DEUTSCHE

## GRAFEN-HAEUSER

DER GEGENWART.

.

.

#### DEUTSCHE

# GRAFEN-HAEUSER

### DER GEGENWART.



IN

HERALDISCHER, HISTORISCHER UND GENEALOGISCHER BEZIEHUNG.

DRITTER BAND.



LEIPZIG,
. 0. WEIGEL
1854.



#### Vorwort.

Zugleich mit dem Herrn Verleger haben mehrere Glieder gräftlicher Häuser und viele Freunde der Heraldik und Genealogie gewünscht, dass ich mein Werk "Deutsche Grafenhäuser der Gegenwart", namentlich auch unter Berdeksichtigung der nur noch im weiblichen Stamme bilbienden gräftlichen Häuser, vervollständigen und auch auf gräftliche Familien ausdehmen möge, welche, wenn auch nicht deutschen Ursprunges, in Deutschland begütert und angesessen sind, oder sonst wie mit diesem Lande in naher Verbindung stehen.

leh bin diesem Wunsche aus Liebe zur Geschiehte und zu den Hülfswissenschaften derseiben gern nachgekommen, und glaube durch diesen dritten Baud, welcher meine Arheiten über Grafenhäuser schliesst, dem Werke die Vollständigkeit gegeben zu haben, welche die mir zugängigen bisherigen Quelleu der Heraldik und Genealogie zuliessen.

Auf welchem Boden ich bei Bearbeitung dieses dritten Bandes stand, kann Denen, für welche ich schrieb, nicht unbekannt sein. Es war nicht der, im Ganzen immer doch feste Boden, auf welchen ich mich bei Bearbeitung der ersten beiden Bände schon vergelehrten Freunde der Meinung, dass eine Fortsetzung meines Werkes, wie dieselbe der ausgegebene Prospect in Aussicht stellte, garnicht zu schreiben sei. Ich habe diese Fortsetzung geschrieben,
und überlasse die Beantwortung der Frage, wie dieselbe geschrieben sei und wie ich den Boden unter mir zu befestigen suchte,
allen Denen, welche sich in ähnlichen Arbeiten irgend versucht
haben. Beurtheiler vom Fache, so wie die Familien mögen nur
nicht übersehen, dass ich versprochen habe, auf 30 Druckbogen
224 Grafenhäuser abzuhandeln: es war also nöthig, eine Gränze
zu setzen, denn wo wäre dieselbe sonst zu finden gewesen? Das
erfolgte pünktliche Einhalten dieser Gränze verbürgt wohl eine Arbeit nach festem Plane, und ich wünsche, dass derselbe gebilligt
werden möge.

Die Wappenbilder glaube ich auch in diesem Bande richtig bestimmt zu haben. Ueber die Stellung derselben und über die Farben lieses eich wohl, wie ich gern zugebe, in einzelnen Fällen streiten, doch würde ein solcher Streit oft unentschieden hleiben. Ich würde stets Beweis aus den Diplomen verlangen, manche Diplome sind aber nicht mehr vorhanden, und mehrere der noch vorhandenen sind nicht zugäugig. Werden doch viele Petschalte jetzt nur nach Wappenbüchern gestochen, und wie mehrere der letzteren zusammengestellt worden sind und noch zusammengestellt werden, ist den Kennern der Heraldik nicht unbekannt. So weit es möglich war, hoffe ich mich an diejenigen Lackabdrücke und Abbildungen gehalten zu haben, welche besonders der Beachtung werth schienen. Von den so häufig vorkommenden Varianten dürfte ich die wichtigsten angeführt haben: Weiteres lag ausserhalb des Planes dieser Arbeit.

Im genealogischen Theile habe ich, wie mehrfach gewünscht wurde, auch den weiblichen Stamm angeführt, und die Angaben dieses Bandes mit denen der ersten Bände bis auf die letzten Blätter möglichst in Verbindung zu bringen gesucht. Dass ich mit bleibender Lust gearbeitet habe, dürste nicht zu verkennen sein.

Die Hauptsache blieb übrigens auch in diesem Bande die für die Zukunft so wichtige Nachweisung der Abstammung der jetzigen Familienglieder. Dass ich in dieser, wie in anderer Beziehung, wenn auch gerade nicht von den Familien, doch von Kennern und Freumden der Wissenschaft sehr unterstützt worden bin, und dass ich mir Mühe gegeben habe, Zerstreutez zusammen zu tragen und zu sichten, liegt wohl am Tage. Möchte diese Unterstützung, möchte meine Mühe der späteren Wissenschaft erspriesslich sein.

Der offenen Kritik der Wissenschaft unterwerfe ich mich gern, und die strengste Beurtheilung meines Werkes, vorausgesetzt, dass dieselbe begründet ist, wird mir die liebste sein. Etwaige Berichtigungen aus den Familien erbitte ich mir aber einzig unter meiner Adresse.

In Bezug auf die zwei ersten Bände habe ich nur aus sechs Familien Mittheilungen erhalten, welche mir in den "Zusätzen" Gelegenheit zu Berichtigungen gaben. Dagegen ist es mir auf auderen Wegen möglich gewesen, die meisten der in diesen Bänden sich vorfindenden Lücken ausfüllen zu können, und ich halte es mit dem Herrn Verleger für Schuldigkeit, die Ergebuisse meiner weiteren Forschung nicht für eine etwaige zweite Auflage aufzusparen, sondern dieselben schon in den Zusätzen zu diesem Bande zu geben.

Den insgesammt mir sehr wohlvollenden Beurtheilern des zweiten Bandes sage ich den schuldigsten Dank, namentlich aber dem höchst gätigen Beurtheiler in dem Leipziger Repertorium der deutschen und ausländischen Literatur (1854. I. S. 160). Möchte dem Kennerblicke dieses hohen Gönners auch der dritte Band meiner Arbeit nicht missfällig erscheinen.

Als ich das Vorwort zum zweiten Bande schloss, wünschte ich bescheiden nur, dass die Zukunft, wenn manches Blatt, welches ich noch benutzen konnte, nicht mehr zu benutzen wäre, meine Mühe anerkennen möge. — Heute konnte und musste ich schon der Gegenwart für die vielfache Anerkeimung danken, welche dieselbe meiner Arbeit so freundlich geschenkt hat!

LEIPZIG, am 18. September 1854.

Prof. D. Ernst Heinrich Kneschke.

#### Grafen v. Alcaini.

Ratholifd.

Im Herzogthum Kärnten begütert.

Defterreid.



Wappen: im silbernen Schilde auf grünem Boden ein grüner Baum, an welchem zu jeder Seite ein schwarzer Hund einwärtsgekehrt aufspringt. Den Schild bedeckt die Grafenkrone.

Altes und angesehenes, ursprünglich italienisches, aus dem Venetianischen stammendes Adelsgeschlecht, welches im vorigen Jahrhundert nach Oesterreich kam, den Reichsgrafenstand erlangte und später dem landsässigen Herrenstande des Herzogthums Kärnten einverleibt wurde.

Jonaxx Reichagraf von Alexini, geb, zu Venedig 18. Aug. 1748, stiege in k. k. Kriegsdiensten, in welchen derselbe 1758 den Belagerungen von Belgrad und Gzettin, 1792 dem Peldzuge am Bhein und 1799 der Einanhne von Tortons beigewohn latte, bis zum Peldmarschall-Lieutenant nahme von Tortons beigewohn latte, bis zum Peldmarschall-Lieutenant und starb S. Oct. 1509, nach Bermann (Oesterr. biograph. Lexic. Hft. 1. Wien 1551. S. 93) an erhaltenen Wunden zu Mailand, 9. Oct. 1799. Ber Sohn desselben und das einzige bisher bekannte lebende Glied der Familie im Mannsstamme ist:

Reichsgraf CAJETAN, geb. 16. Mai 1792, k. k. Oberst in der Armee, bis um 1851 Regiments-Commandant von Mazzuchelli Inf. No. 10, Herr und Landstand in Kärnten, verm. 3. Febr. 1831 mit Lusze Isabelle v. Herz, III. geb. 7. Oct. 1803. — Zwei Brüder desselben, Graf Szasztax, k. k. Hauptmann in d. A., geb. 5. Juli 1793, und Graf Jonaxs, geb. 3. Aug. 1795, welche bis zum Jahre 1844 in dem Gen. Taschenb. d. grill. Hauser aufgeührt wurden, sind später nicht mehr angegeben worden, und die Schwester, Gräffin Joszerms, geb. 5. Aug. 1796, welche seit November 1822 mit Georg v. Buring, k. hannov. General-Major und General-Adjutanten, vermählt war, ist 20. Nov. 1843 gestorben.

#### Grafen Almásy v. Zsadány u. Török-Szent-Miklos.

Ratholifd.

Oefferreid.

Besitz: in Ungarn Sarkad etc.



Wappen: im blauen Schilde ein goldener, his zu dern oberen Schilderand regender Sparren, an welchem rechts und links ein einsärtischendes silbertens Einhorn emporsteigt. Unter dem Sparren ein dreihtigeligter grüner Berg; der mittelste Higgid ist gekrünt, und auf demsehben steht eine rechtsgekeitert, zum Fing geschichte silberten Taube, welche im Schanbel einen Gelzweig halt. Ben Schild eckt eine Greisberkome, über der sich ein gekränter Hilm erhelt, welcher auf grünern Higgel die silberen Taube der sich ein gekränter Hilm erhelt, welcher auf grünern Higgel die silberen Taube der Schildes trägt. Die Heindecken sind ereits blau und golden, junks haben und silbern. – Tyrufe S. A. W.-W. (I), 3.
250 lingert die beiden oberen Schiedbeit, im welchen die Einhirter emporsteigen. Schild blaue.

Eine der ältesten und angesehensten ungarischen Familien, aus welcher mehrere Glieder schon in sehr fruher Zeit in der Landesgeschichte genannt werden. Das Geschlecht breitete sich immer weiter am und Sprössen desselben haben sich bis auf die neueste Zeit, als Träger hoher Wärden, in Staats- und Kriegsdiensten viellicht ausgezeischnet. — Jula de Almás, Palatín sei: 1075, und Eurem de Almás, Capitaneus, fielen, nach Palma, unter Ladislaus, eatheu nugarischen Könige, 1094 im Kampfe gegen die Russen. Petrus Almasi v. Eörs und Kukoly wird von Thurotri und Pray als Bux Colomonii (Goloman: 9. ungarischer König, von 1064 1115) sulgeführt, und Ladislaus Almási, Papitriter der Stuhlweissenburger Gespanschaft, so wie Paulus Almási, Bischof des Waizener Kirchengehietes und Canonicus zu Grau, kommen in Geschlechtsurkunden, welche 1593 von dem Bischof zu Agram, Georg Nicolaus Zelnitzei, unterzeichnet worden sied, mit dem Prädieste: Kukoly vor.

Brei der Redaction vorliegende Ahnentafeln, welche sich auf die Familie Almásy und nächst derselben auf die Familien Semsey v. Semse, Berzevitzy de eadem und Kempelen de Pózmánd beziehen, ergeben den sicheren Anschluss an die jetzigen Glieder des ersten Stammes der Familie (s. unten) und den wahrscheinlichen an die jetzigen Glieder des zweiten Stammes. Dic Ahnentafel des ersten Stammes ist folgende: Michael (L) Almásy, Judex nobilium. - MICHAEL (11.). - JOHANN, V. Comes Hevesensis; Gemahlin: Judithe Deak. - Johann, Septemvir; Gemahlin: Anna Borsy. - Paul., k. k. Rath; Gemahlin: Franziska de Kuassay. - Ignaz. Graf, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Obergespan des Trentschiner Comitats etc.; erste Gemahlin: Maria Freiin v. Bossányi; zweite Gemahlin: Anna Semsey v. Semse: dritte Gemahlin: Maria Beatrix Grafin v. Hardegg-Glatz, verw. Grafin Wilczeck, geh. 19. März 1772, verm. 15. Jan. 1820, gest. 4. Oct. 1836. - Alois, Sohn des Grafeu Ignaz aus zweiter Ehe, k. k. Kämmerer etc.; erste Gemahlin: N. N. Gräfin Festetics. - Kollomann und Dioxis, Gebrüder (s. unten). Der bei dem zweiten Stamme, welcher sonst als ältere Linie aufgeführt wurde, anzugebende Graf Ignaz, k. k. General, Geh. Rath etc., scheint der Sohn eines Bruders des oben genannten Paul Almásy gewesen zu sein, und als Bruder des Letzteren kommt in den erwähnten Ahnentafeln Anton Almásy, k. k. Oberst, verm. mit Anna Freiin Vécsey de eadem, vor: eine Annahme, welche der Leser in den "Zusätzen" zu diesem Bande entweder bestätigt oder berichtigt finden wird.

Ber Grafenstand ist durch zwei kaiserliche Biplome in die Familie gekommen. Zuserls wurde der eben genannte loazs (doseph Iganz) Almásy, k. k. General, welcher als k. k. General-Major und Regiments-Inhaber 1777 als k. k. Peldmarschall-Lieutenant in den Grafenstand erhoben, und später erlangte den Grafenstand vom Kaiser Franz I. von Oesterreich in Folge eines, Paris, 11. Aug. 1815 ausgefertigen Biploms, und zwar mit dem Prädictate: in Sarkad, auch lexax Almásy, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Obergespan des Frentschiner Comitats etc.

Bie Familie Balth jetzt, wie erwähnt, in zwei Stümmen. Die Glieder des ersten Stammes sind Nachkommen des Grafen loxax, geb. 1751, gest. 24. Sept. 1840, k. k. Kämmerers, Geh. Raths und Obergespans des Temeswarer Comitats, ams dier zweiten Ehe mit Anna v. Semsey. Aus dieser Ehe stämmten zwei Söhne, die Grefen Anos und Luwan. Graft Aloxs, geb. 31. Dec. 1758, gest. im Oct. 1850, k. k. Kämmerer, Erbherr zu Sarde etc., war zweimal vermählt, in erster Ehe mit einer Gräfin Festeties, und in zweiter, 25. Aug. 1823, mit Lusu Gräfin v. Wilczeck, geb. O. April 1800, Wittwe. Aus der ersteu Elie stammen zwei Solme, die Grafen KOLLOMANN, geb. 2. Sept. 1815, k. k. Rittmeister, und Dioxis, geb. 5. Oct. 1817, verm. 10. Juli 1851 mit Eccasus Gräfin Keglevich v. Buzin, geb. 7. Sept. 1826. — Graf Luswie, geb. 1792, gest. 13. Mai 1836, k. k. Kammerer, vernablic sich mit Looplodine Furstin v. Bretzen-heim-Regecz, geb. 13. Dec. 1795, gest. 4. Dec. 1844, und aus dieser Elie leben Graf Ananexa Johann Kopmuk, geb. 16. Mai 1824, und Gräfin Mante, geb. 23. Sept. 1818, verm. 15. Mai 1844 mit Ednard Freiherra v. Beust, k. k. Rittmeister in d. Kitmeister in d. Kritmeister in d. V. Beust, k. k. Rittmeister in d.

Die Glieder des zweiten Stammes sind Nachkommen des Grafen Ignaz, k, k, Generals der Cavallerie und Geh, Raths, gest. 7, März 1804, aus der Ehe mit Theresia Freiin Splény v. Miháldy, gest, 28. März 1830. Aus dieser Ehe stammten drei Söhne, die Grafen Exocu, Elias und Christoph. Vom Grafen Exoca, k. k. Kämmerer, verm. mit Theresia Gräfin Keglevich, ist, neben zwei Schwestern, Sopme, verm. v. Batta, und Adele, vermählte Grafin Festetics v. Tolna, ein Sohn, Graf Georg, k. k. Rittmeister in d. A., entsprossen. - Vom Grafen Elias, geb. 1779 als Zwillingsbruder des Grafen Enoch, gest. 18. Aug. 1838, k. k. Kämmerer und Major, lebt die Wittwe, Smonia Grafin Festetics v. Tolna, und die Tochter derselben ist: Grafin Maria, geb. 1809, verm. 1827 mit Joseph Freiherrn v. Werklein, k. k. Kämmerer und Obersten in d. A., Wittwe seit 4. März 1849. - Graf Сильтори, geb. 1781, gest. 13. April 1843, k. k. Kämmerer, vermählte sich mit Rosalie Gräfin v. Haller, gest. 18. Aug. 1849. Aus dieser Ehe entsprossen drei Söhne, die Grafen Moritz, Albert und Ernst Felix, und zwei Töchter, Gräfin Isabelle, geb. 9. März 1813, seit 2. Juli 1833 vermählte Gräfin de la Motte Joly des Aulnois, und Gräfin Wilhelmine, geb. 24. Aug. 1814. Graf Moritz, geb. 17. Jan. 1808, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Präsident der Landes-Finanzdirection in Ungarn, vermählte sich 5. April 1834 mit Alexandrine Gräfin v. Wolkenstein-Trostburg, geb. 20. Dec. 1812, gest, 8, Oct. 1839, und in zweiter Ehe, 5, Sept. 1843, mit Rosa Graffin Festetics v. Tolna, geb. 17. Dec. 1827. Aus zweiter Ehe lebt, neben zwei Töchtern, den Gräfinnen Wilhelmine, geb. 24. Aug. 1845, und Melane, geb. 10. Juli 1846, ein Sohn: Graf Albert, geb. 2. März 1850. - Graf Albert, geb. 20. März 1816, ist k. k. Kämmerer, und vom Grafcu Ernst Felix, gcb. 16. Jan. 1818, gest. 1849, k. k. Oberlieutenant und Vicepräsident der ungarischen Statthalterei, lebt die Wittwe, Gräfin MATHILDE, geb. Ebenberger, mit zwei Söhnen, den Grafen Christoph und TASSILO.

### Grafen v. Amadé.

Bathelifd.

Oeflerreich.

Besitz: in Ungara Beroms und Marezalthe etc.



Wappen: Schild quergetheilt von Blau und Roth, mit drei, aus dem rechten Schildesrande hervorgehenden silhernen Hauzähnen. Der obere im Blau stehende Zalin ist der grüssere, der untere im Roth der kleinere. Der mittlere entspringt im Roth, biegt sich ins Blou und senkt die Spitze wieder ins Roth. Auf dem Schilde ruht die Grafenkrone, und auf derselben stehen drei gekrönte Helme. Aus dem rechten Helme wachst einwartssehend ein guldener Greif auf, welcher in der rechten Vorderklaue ein rothes Herz, aus welchem eine Flamme aufschlagt, hält, mit der linken aber ein Schwert nach aussen schwingt. Der mittlere Helm trägt einen, die Sachsen rechtskehrenden, geschlossenen Adlersflug, welcher, wie der Schild, quergetheilt und tingirt und mit den beschriebenen drei Hauzähnen belegt ist, Auf dem linken Helme krenzen sich zwischen zwei von Blau und Silber, mit gewechselten Tineturen quergetheilten Buffelshörnern zwei an goldene Stangen nach den Seiten herabhängende Fahnen. Die nach rechts wehende ist von Roth und Silber, die nach links wehende von Silber und Roth quer getheilt und jede mit einem Kreuze von gewechselten Tineturen bezeichnet. Die Decken des rechten Helmes sind blau und golden, die des mittleren blau, roth und silhern, und die des linken blau und silhern. Den Schild halten zwei auswärtssehende Wölfe, und die Devise ist: Amore Et Candore. - Das Geneal. Taschenb. d. graft, Hänser (1854. S. 17) gieht das Wappen, wie folgt, an: von Blau über Rota quergetheilt mit drei aus dem rechten Schildesrund hervorgehenden silbernen Hauzähnen; eine Besehreibung, welche über die richtige Stellung der Hanzähne ungewiss lässt.

Schr alte und angeschene, früher unter dem Namen Omodé vorkommende ungarische Familie, welche von Lelotzky (H. p. 9. 10) in die alte Familie Omodé und in die jetzige Familie (Amadé) geschieden wird (s. unten) und mehrere, aus beiden hervorgegangene, in der Landesgeschiehte berühmte Männer anzürweisen hat. Schon in der ersten Bälfte des 14. Jahrhunderts zeichnete sich der, aus der Familie Aha abstammende mondé, öbergepan des Zuper Comitats und Palstin des Königreichs lüngarn unter König Carl I. (Carl Robert von Neapel), dem Gemahl seiner Toehter, sehr aus. Derselbe unterstützte die Ansprüehe des Schwiegersohns gegen Wenzel (Wenzeslas) und Ottoear möglichst, setzte den vou den Polen 1300 vertriebenen König Wladislans Loktikus (Loketek) 1306 mit Heeresmacht wieder auf den polpischen Thron etc., kam aber 1311 zu Kasehau bei einem Aufstande der Deutschen um. Nieht so ergeben, wie der Schwiegervater dem Schwiegersohne gewesen, waren die vier Söhne des ersteren, Johann, Nicolaus, David und Ladislaus, dem Schwager, König Carl I. Dieselben lehnten sieh gegen den König auf, Johann und Ladislaus fielen in der Schlaeht an der Tarcza bei Rocyony und das väterliehe Stammsehloss bei Göncz wurde zerstört! - Ein späterer Amadé, Peter, von Laurentius (s. unten) im 9. Gliede stammend, öffuete 1527, auf Befehl des Palatius Stephan Bathory, dem nachherigen Kaiser Ferdinand I. die Festung Ungarisch-Altenburg, übergab 1544 Vissegrad an Mehemet, Pascha von Ofen, und behielt, gerettet von Mehemet, das Leben, während die ganze Besatzung von den Türken, gegen Vertrag, niedergehauen wurde. - Im Laufe der Zeit breitete sich die sogenannte neue Familie weiter aus, kam zu reichem Grundbesitz und gelangte zu immer höherem Ausehen.

Die Stammtafeln der Gesammtfamilie hat Lehotzky a. a. O. gegeben. Die alte Familie Omodé leitet derselbe aus der Familie des Aba her. Aba. Sohn des Heerführers Ed, aus Cumanischem Geschlecht, Schwager des Königs Stephan I., des Heiligen, war erst Palatin und wurde dann 1044 (nach Anderen 1041) dritter König in Ungarn. Aus der Familie Aba stammten 12 andere Familien, welche Lehotzky in dem Artikel Aba angegeben hat. Als Ahnherr der 9. Familie unter diesen ist Omodé de Felso-Lendra et Marczaltö, niger dictus, aufgeführt. Der Stamm dieser alten Familie läuft durch folgende 12 Glieder fort: Lotardus de Alpor et Boös (Besitzung im Pressburger Comitate), - Joannes de Várkony et Boös, 1360, - Keled, - Stephan (I.), - Michael (I.), - Stephan (II.), -Leonard (I.), - Caspar, - Michael (II.), - Leonard (II.), - Stephan (III.) nnd Leonard (III.). - Vor diese Stammreihe, welche als Linea antiqua Omodaeorum gegeben ist, hat Lehotzky noch eine andere von 9 Gliedern gesetzt, und zwar folgende: Lotardus, 1354, - Johann (l.) v. Várkony, - Stephan (I.), Eördegg genannt, - Johann (II.), - Stephan (II.), - Stephan (III.), - Paul, - Stephan (IV.), - Wolffgang, 1523 - Elisabeth, Wolffgangs Tochter, verm. mit Georg Somogyi. -Der in diesen Stammreihen genannte Lotardus lebte, wie die Jahreszahl 1354 ergiebt, erst nach dem ohen, in Folge der Angaben bei Erseh und Gruber erwähnten Omodé aus der Familie Aba.

Bie Stammtafel der jetzigen Familie Aussie (Moderna familia, wie Lebotzhy sagly durchlain I 7 Gieder. Dieselbe beginnt mit Lauxarrtas, welcher, aus römischen Gonsulgeschlecht stammend, aus Italien kam und den König Andreas II. (19. König in Ungara, 1925) nach Jerusslem mit 100 Reitern begleiete. Im 2. Gliede stellt Nicolaus, zu Värkon im Pressburger Gomätet, und die Stammerde laüft nun, wie folgt, fort: Rolaud,—Peter, Palatin, 1300,—Bartholomäus,—Anton,—Jacob,—Matthäus,—Petrus (nach Lebotzhy gefüllen 1526 bei Mohacc),—Georg,—Franz,

— Leonard, — Johann, — Adam, und in 15. Giiede: Anton und Peter, Gebrüder. Von Auton stammter Ladsibaus, Freilerr, k. k. Kämmerer und Bath, geb. 12. März 1703, gest. 22. Dec. 1764, einer der beiebttesten Lyrker Uagarns, so wie ein treillicher lateinischer Dielter, von Deter aber entspross Thadduss (1.), und die Söhne des Letzteren waren Franz und Anton. Von Franz stammte Thadduss (1.), letzter Graf.

Der Grafenstand kam vom Kaiser Joseph II. durch Diplom vom Jahre 1782 in der Person des Freiherrn Thaddacs (I.) Amadé v. Várkony in die

Familie.

Die gräfliche Familie ist im Manusstamme erloschen, und zwar 17. Mai 1545 mit dem Grafen Tanaboix (IL) — Sohne des 1521 gestorhenen Grafen Franz is. oben) aus der Ehe mit Gräfin Nyary v. Bedegh — geh. O. Jau. 1753, k. k. Kämmerr, Geh. Rathe, Indomasikgrafen etc., verm. 11. April 1511 mit Clementine Gräfin v. Taaffe, geb. 26. Nov. 1796, gest. 19. Dec. 1516. — Graf Thaddkus ist als grosser Musiker hirreichend bekannt: sehon am Hofe des Kaisers Leopold II. wurde derselbe wegen seines Taleutes für Musik ist Wunderhind angestamt. In seiner spätteren Stellung hat er für Ausbildung musikalischer Taleute treu gesorgt und sein Einfluss auf die Kunstrustfinde der Käiserstadt ist nicht vergessen.

Das Geschlecht blüht somit nur noch im weiblichen Stamme. Vom Grafen Franz Seraphin - Sohne des Grafen Anton, k. k. Kämmerers, Geh. Rathes, Oberst-Thürhüters des Königreichs Ungarn, Obergespans des Szalader Comitats und Beisitzers der ungarischen Septemviriltafel, geb. 1761, gest. 6. Jan. 1835, aus der Ehe mit Anna Gräfin v. Esterházv., verm. 11. Jan. 1784, gest. 20. April 1830, und Enkel des oben erwähnten Grafeu Тилорась — k. k. Kämmerer und Oberst-Lieutenant, geb. 1786, gest. 1823, lebt die Wittwe, Josepha Gräfin v. Payersberg, Freiin v. Poymund, Sehwamburg und Niederthorn. Aus der Ehe derselben stammen zwei Töehter: Gräfin Dominica, geb. 11. Oct. 1810, verm. 2. Jan. 1841 mit Emil Freiherrn v. Uichtritz, vorm. k. k. Hauptmann, und Gräfin Alexandrine. geb. 8. Juli 1816, verm. 16. Juli 1846 mit Ferdinand Grafen v. Wurmbrand, k. k. Kämmerer, Geh. Rath etc. (s. Bd. II. S. 695). - Die Schwester des verstorbenen Grafen Franz Seraphin ist: Grafin Antonie, geb. 31. Dec. 1795, verm. 11. April 1811 mit Franz Grafen Taaffe v. Corren, k. k. Kämmerer und Major in d. A., Wittwe seit 8. Febr. 1849.

#### Grafen Andrássy v. Csik-Szent-Király u. Kraszna-Horka.

Ratholifch.

Oefterreich.

In Ungarn und Siebenbürgen reich begütert.



Der Alnhert dieses alten Geschlechts soll Andorás, vertriebener Fürst Bosnieus, magyarischen oder griechischen Ursprungs, sein, welcher, geflüchtet an den Ilof Königs Stephan I., in einem bei dessen Krönung im Jahre 1000 zu Gran gehalteuen Turniere einen fremden, kampflustigen Ritter, Willibald v., Lundenhurg, welcher schon manchen Gegere in den Sand geschleudert, empört durch den prableuden Uebermuth des Fremden, um Kampfe, doch auf Leben und Tod, forderte mul mit einem Hiebel Baupu

und rechte Schulter des gepanzerten Gegners vom Körper trennte, welche That ihm den Namen: Erös (der Starke) erwarb. Als Stephan zwei Jahre später gegen Siebenbürgen zog, um den aufrührerischen Herzog Gyula zum Gehorsam zu bringen, focht Andorás mit solcher Tapferkeit, dass er nach Unterwerfung des Landes zum Statthalter in Siebenbürgen ernannt wurde, in welcher Würde ihm sein Sohn Ladislaus folgte. Seitdem blühte die Familie im Lande der Szekler, dem sie zahlreiche Grafen und Auführer gab. eine Linie aher kehrte nach Bosnien zurück, wo sie die alten Rechte wieder erlangte und einen Zweig nach Italieu verpflauzte, der fast 6 Jahrhunderte blühte. Simon Andrássy fiel 1217 in Palästina vor den Augen Königs Andreas IL, und fast jedes wichtigere Schlachtfeld im Interesse Ungarns forderte Opfer aus dieser Familie. Die Niederlassung in Ungarn fand aber erst 1571 statt, als Peter, wegen Anhänglichkeit an das Kaiserhaus aus Siebenbürgen nach Ungarn verjagt, die Herrschaft Kraszna-Horka zur Entschädigung für seine verlorenen Güter erhielt. Durch Heirath mit den letzten Sprösslingen der alten Iläuser Seredy und Monoki erhielt die Familie die Herrschaft Monok, Somos, Görtsönv und Csetnek. Unter Ferdinand II. erlangte die Familie 1635 die Freiherren- und unter Kaiser Joseph Il. 1780 die Grafenwürde. Es wurde nämlich im letztgenannten Jahre Carl Freiherr v. Andrássy, k. k. Géneral-Major, in den erbländ, österreichischen Grafenstand erhoben. - Die italienische Linie schrieb sieh: Markgrafen Andreasy, Grafen v. Rivalto, nach einem, fast unabhängig besessenen Theile der Stadt Mantua. Beide Linien blieben stets in Verbindung und hatten sieh gegenseitige Erbfolge zugesiehert, was aber erfolglos blieb, als die italienische 1793 erlosch.

Die, wie angegeben, in Ungarn und Siebenbürgen blühende Familie theilt sich in eine ältere und jüngere Linie. Das jetzige Haupt der älteren ist EMANUEL Graf Andrássy v. Csik-Szent-Király und Kraszna-Horka, geh. 3. März 1821 - Sohn des verstorbenen Grafen Carl, geb. 29. Febr. 1792, aus der Ehe mit Adelheid Gräfin Szapáry, geh. 26. Sept. 1798, und Eukel des ersten Grafen Carl - und die Brüder desselben sind, neben einer Schwester: Gräfin Cornelia, geb. 26. März 1820, Julius, geb. S. März 1823, und Alfred, geb. 16. Febr. 1827. Vom Grossoheim CARL, gest. 1833, stammen aus der Ehe mit Seraphine Gräfin Batthyány, gest. 5. Sept. 1839, die drei Gebrüder, die Grafen: Ladislaus, geb. 28. Nov. 1794, k. k. Kämmerer, verm. mit Magdalena Freiin Balassa v. Balassa - Gvarmat, Emmerica, geb. 13. Nov. 1795, und Franz, geh. 6. Dec. 1801, so wie drei Schwestern: Gräfin Maria Pauline, geb. 3. Jan. 1809, verm. 19. Mai 1836 mit Ludwig Grafen v. Paar - Bruder des Fürsten Carl (L.) Paar (s. Bd. II. S. 183) - Wittwe seit 17. Oct. 1849. wieder vermählt mit dem k. k. Major v. Sailer; Gräfin Julie, geb. 6. Sept. 1810, und Grafin Seraphine, geb. 9. Nov. 1812. - Das Haupt der jüngeren Linie ist: GEORG Graf v. Andrássy etc., geb. 5. Febr. 1797 -Sohn des 22. Febr. 1812 verstorbenen Grafen Stepnan, k. k. Kämmerers und Geh. Raths, und der 12. Nov. 1828 verstorbenen Maria Gräfin Festetics v. Tolna - k. k. Kämmerer, verm. 10. Febr. 1834 mit Franziska Xaverie Gräfin v. Königsegg-Aulendorf - Tochter des Grafen Franz Xaver

v. Königsegg-Aulendorf, s. Bd. I. S. 466 — geb. 13. Juni 1514. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne, die Grafen: Doxystes Stephan Georg Clemens, geb. 18. Nov. 1835, und Gzone Peter Clemens Stephan, geb. 24. Jan. 1546, und zwei Techter, Grafin Mana, geb. 30. Nov. 1534, und Grafin Exastrar, geb. 26. Jan. 1540. — Die Sedwester des Grafen Georg, Grafin Joszensten, jeb. 26. Jan. 1540. — Die Sedwester des Grafen Georg, Grafin Joszensten, jeb. 2015. Jan. 1540. — Die Sedwester des Grafen Georg, Grafin Joszensten, jeb. 2015. Jan. 1540. — Die Sedwester des Grafen Georg.

## Marquis v. Bacquehem.



Wappen: Schild in Gold schräge roll gegiltert (Stammwappen), olsen techs mit enem grünee Freiriertet, word ein sillertere Questolliers, werdere mit der is obsazzen, gestimmelten Amseln in einer Reihe belegt ist (Boulais). Ben Schild deck: eine Narquieseltenen, auf welcher sich ein geknörter Hollen erhebtt, sind roll und golden, den Schild lattern zwei einswirtsseltende Einhörnert, und die Derive (regenülzer eine gestroffen der gehren und die Derive (regenülzer ein de garter) einswirtsseltende Einhörnert, und die

Die Marquis v. Bacquelem stammen aus einer altadeligen Familie der Grafschaft Arfois. Schou vor 1150 vermalthe sieh Arnoul I., em jingerer Sohn der altadeligen Familie le Neufville-Wittsse, Besitzer des Leibus Bacquelem in Arfois, mit Marie de Boubists, nahm den Namen Basquelema un, vereinigte das Wappen von Neufville-Wittsse mit dem von Boubais und wurde Süffer der neuen Familie, die seitleden Namen und Wappen nicht geandert hat. Von seinen Nachkommen war Etienne de Baequehem, genamt de Neurbiel, 2123 Bounderr Archidacous zu Notre Bame in Camleray, spaler Bischof zu Bamascus; Arnoul V, war 1339 Marschall im Dienate k Königs Eduard HI. von England; Jacques wurde 1504 von Ludwig XIII, König von Frankreich, zum Ritter geschägen; Olivier war 1557 Chef der abeligen eine Stadt Bonai im Artois, and Jenne Prançois 1656 Mitglied der abeligen und studie von Artois, welche Wurde alle seine Nachkommen bis zur Revolution geführt haben.

CHARLES ALEXANDER JOSEPH WURDE im August 1765 vom König Ludwig XV. für sich und seine Nachkommen nach der Reihe der Erstgeburt zum Marquis erhoben und seine Güter in ein Marquisat vereinigt. Er vermählte sich 28. Febr. 1767 mit Philippine Marie Colette Gräfin de Thiennes de Ruudeke nnd starb 29. Oct. 1792. Seine zwei Söhne Christian Carl MARIA and PHILIPP LEONBARD FRANZ XAVER emigrirten im genannten Jahre und traten in k. k. österr. Militairdienste. Ersterer, geb. 20. Juni 1769, gest. 18. Dec. 1841, k. k. Kämmerer und Major, hinterliess keine Nachkommen, Letzterer aber, geh. 28. Oct. 1771, gest. 25. Jan. 1849, k. k. Kämmerer und Major, dem die k. k. vereinigte Hofcanzlei am 10. Sept. 1844 die Prävalirung der Würde eines Marquis für sieh und seine Nachkommen nach dem Rechte der Erstgeburt in dem österreichisehen Kaiserstaate gestattete, war verm. 30. Sept. 1802 mit Henriette Auguste Josephine Gräfin Murray v. Melgum - einer Tochter des Grafen Joseph Murray v. Melgum, k. k. Geh. Raths und Feldmarschall-Lientenants, und der Marie Colette Grafin v. Lichtervelde - geb. 18, Oct. 1771, gest. 21, Dec. 1849. Von demselben stammt:

GIRISTIAN PETER PILLEP GUISLAIS Marquis v. Baequehem, geb. 30. Mai 1513, k. k. Känmerer und Major, vern. 4. Oet. 1545 mit Co-ruka Gräftn v. Bindsmanl, geb. 31. Oet. 1512. Aus dieser Ehe sind Ouvusa Philipp Martin Maria, geb. 25. Aug. 1517, und Astrana Clotilde Henriette, geb. 12. Juli 1546, entsprossen. Die Sehwester des Marquis Christiau, Maria Tunassas Frauskas, ist geb. 25. Sept. 1510.

### Grafen Baworowski v. Baworow (Baworski).

Besitz in Galizien: Kopyozface, Nitbork, Smolanka, Sieniawa, Krzywe uud Horodnica, Poznanka, Podkamiću, Loszniow, Bobalkowce, Kollew, Myczkowice, Empirow, Paurra, Berki, Suszao und Strussow.



Wappen: im rothen Schilde zwei silherus Sichelm, deren spitzue Enden und ohn Arteureise Eustummentget sind, würnerd die untern durch ein golderen Band, von welchen ein Ende heralblägt, zusummenghalten werden. Belete 
Gen Sichalt stellt ein doppelles, sällerens Krutz, an welchen als rechte untere 
Querstürk (ehlt (Haus Prus II.). Eleher der, den Schild deckenden Grzienkrune 
erkels sich ein gekröster Helm. Derselbe trägt einem nach der rechten Seute eingelosgenen, gebarnischten Arm, welcher in der Hund ein nach fallst 
kannen Stellt eine 
Schwert bähl. Bie Bellendecken und roth und uilbern. Noch dem Gen Tas-behnl, 
d. gräß. Hjusser 1853. S. 56) sehwelt hilber der Grafenkrune ein gebarnischter 
Arm, welcher ein grzielches Schwert in der Hund sehwingt. — Auf alleren Alssondern das linke untere Querstück und der eingefolgene krus steht under anferekt 
und die Band bild sehs Schwert nach links und miten.

Sehr altes polnisches Geschiecht, welches urspertugifich aus Böhmen stammt, wo dasselbe schon im 13. Jahrhunder urkandlich vorkommt. Bawor zu Baworow, einem böhmischen Schlosse, verschrieb in genannter Zeit fürft Herschaften dem Kloster Aureae cornoane oder eigenflich Splineae cornoane. Wenzel Bafor v. Strakonitz war um 1259 Barggraf von Clinburg, und Balthasser Bafor, gest. 1620, komut 1606 als erster königlicher Kamunerrath im Herzogthum Schlesien und Gesandter am polnischen Hofe zur Zeit des Kaisers Sigismund III. vor. — Ein anderer Wenzel Bafor wendete sich nach Polen, machte sich in Podolien ansäss und vertaussteht sein Familienwappen, nach Anfanhue in den alten polnischen Stamu Prus II., mit dem Wappen des Ietzteren. Dieser Wenzel gerindete die Staff Baworow und erbaute die Burgen Baworow und Ostrow. Dersolbe war zweimal vermählt, zueest mit Gatlarian Kolanowska, Erbin auf Ivanisce und sollter mit der Purstin Eissbeht D. Ekraszka aus dem

regierenden Hause des Fürsten Korybul, eines Sohnes Olgierds, Grossfürsten von Litthauen und Bruders des Königs in Polen, Ladislans Jagello (Ladislaus V.). Aus erster Ehe stammte ein Sohn, Johann, aus zweiter Nicolaus, Königs Sigismund III. vertrauter Rath, welcher seine festen Schlösser Baworow und Ostrow wiederholt gegen die Tartaren vertheidigte und durch die Konstytucya Koronna von 1593 für die durch feindliche Einfälle seinen Gütern zugefügten Verwüstungen eine grosse Entschädigungssumme erhielt. Aus der Elie desselben mit Margaretha Abdank Skarbek stammte Wenzel, 1596 Starost auf Ilorodnica, Sulkowce. Sorocko. Grabowa, flodorowice, Golkoczow und Ostrow: Besitzungen, welche im Anfange des 18. Jahrhunderts König August II. in Polen als Lehensgüter anerkannte und bestätigte. - Nicolaus Baworowski (1639-1664) erhielt durch Vermählung mit Barbara de Bestwiny Kopyczynska die Güter Kopyczynce etc. in Galizien, und die Nachkommen desselben hatten zu Halicz und Trembowla hohe Aemter und Würden inne. Nachdem Galizien 1772 als Königreich an Oesterreich gekommen war, erlangte die Familie den erhländischen Grafenstand: es wurden uännlich Matthäus, Alois und Victor. IGNAZ, Gebrüder v. Baworow-Baworowski im Jahre 1779 in den galizischen Grafenstand erhoben.

Bie Familie blüth jetzt in zwei Stümmen. Der erste besteht aus der Wittwe, den Kindern und Geschwistem des 1852 gestorbenen Grafen Answ. Erstere ist: EMLUR Gräfin Lewicka; von den Kindern ist Graf MSEPH, k. k. Kümmerer. Von den beiden Schwestern desselben ist Grafin Mana, geb. 1. Nov. 1823, seit 16. Febr. 1848 mit Agenor Grafen Goluchowski; und Gräfin PALLUR; geb. 1831, Herrin auf Borki, seit 16. Jan. 1853 mit Wadmin Grafen. Des vermällit, und die Geschwister des Grafen Adam sind: Gräfin Mana, vermälhlte Gräfin Grocholska, und Graf Nicolars, Provinzial im Jesuiten-Orden.

Der zweite Stamm umfasst die Söhne und Geschwister des Grafen Josers, gest 1541, verm. mit Peticie Graffu Starzeńska, gest 1537. Die aus dieser Eles stammenden drei Söhne sind die Grafen: Vaanoma, Vicron und Wexzux, k. k. Rittmeister i. d. A. Von den Geschwistern des Grafen Joseph ist Graf Miczazz, k. k. Kämmerer, mit Joansen v. Korytowska vermältt und aus dieser Ele sind entsprossen: Gräffu Lozovaxz und die Grafen Lussatzs und Mixcustass. — Die Schwestern sind Gräffu Mana, verw. Gräffu Starzeńska, und Gräffu Havanerre, vermältie Gräffu Thoplopswiska.

#### Grafen v. Belcredi.

Katholifch.

Orfterreich.

Besitz : in Mahren die Herrschaften Ingrowitz und Lösch.



Wappen: Schild von Gold, Roth und Gold quergebeilt; oben in Gold ein sebaurer, gekröuter und goldenbechter Aller; in der Mitte in Rotd ein goldener und unten in Gold ein robber, gekröuter, auch der rechten Seite sehreitender Lüwe. Uber der Griefektone sieten der jeckröuter in Gold ein robber, erchte der rechten Griefektone in Griefektone Schilder, der mittlere den Alder der oberen Abtleibung und der Inike wachsend rechts sehwarz und golden, links roth und golden. Den Schild halten, nuch Angebe Eniger, zwei einwätzischende sibberne Griefe.

Das Geschiecht der Marchees Beleredi gehört zu den ältesten und angesehensten Familien in der Lombardie. Eine Urkunde vom Kaiser Garl V,
welche in den Archiven zu Pavia aufbewahrt wird, bezrichnet nammelich die Belerediss unter den ausgezeichneten allen Patrizierfamilien, deren
Glieder, bis um 1549 zur Regierung der Stodt Pavia ausserlesen, zu
Stellen im Rathe und allen Einenstufen und Wirten gealzung konnten.
In 18. Jahrhundert kam die Pamilie nach Oesterreich und erhielt den erhplanisisch-böhmischen Gräfenstand. Das Gröfendipolm d. d. Wire 27. Oct.
1769 ist für den k. k. Infanterie-Major Axvox Marchese de Beleredi ausgefertigt.

Die jetzigen Gieder der Familie stammen von dem Grafen EdukanSoln des Grafen Anton — gels. 16. Juli 1756, gest. 5. Sept. 1538, k. k.
Kammerer und Rittmeister in d. A., Herr der Herrschaften lugrowitz, Lösch
und des Gates bosenitz in Mahren, verm. 23. Jan. 1811 mit Mana, Grafin
v. Fünfkirchen, geb. 20. Aug. 1793, jetzt Wittwe, und aus den Almentellen der Familie gebören folgende Gieder hierher: Axron Marchess Reicredi; Gemahlin: Satharias Marchess Peccaria. — Pro; Gemahlin: Maria
Emestine v. Lestwitz. — Axron Graf Belerciel; Gemahlin: Maria Theodore

Freiin v. Freyenfels. — EDUARD; Gemahlin: Maria Gräfin v. Fünfkirchen. — EGRERT.

Haupt des Hauses ist der älteste Sohn des Grafen Eduard:

Graff EGBERT, geb. 2. Sept. 1816, Herr der Herrschaften Ingrowitz und Lüsch, k. k. Rittmeister in d. A., verm. 7. Narz 1848 mit Gasstravs. Grafin v. Nostiz, geb. 13. 0ct. 1820. Die beiden Bertder des Grafen Egbert sind: Graf Esocse, geb. 22. Mis 1821, k. k. Ritmeister, und Graff Escasso, geb. 12. Febr. 1823, k. k. Kreis-Gommissair zu Ofmutz. Von den Schwesten ist Grafin Guzestrus. 25. Marz 1813 geberen, und Graffa Auszurz, geb. 8. Oct. 1819, hat sich 14. Oct. 1845 mit Hugo Prinzen v. Thurn und Taxis vermenhalt. — Die Schwester des Grafen Enbard, Graffa Astroxe, seit 16. Marz 1825 Wittwe von Anton Grafen Braide, jet 28. Nov. 1852 gestschen.

#### Grafen Beleznay v. Belezna, Szent-Ivany u. Pankhaza.

Katholifd.

Cefterreid.

Besitz: in Ungarn die Herrschaft Billis im Pesther Comitate,



Wappen: Schild fünsmal der Linge nach und einmal quer geibeilt, 12 feldrig, mit Mittelschild. Im getrönten blauen Mittelschilde auf grünem Boden ein nach der rechten Seite streitender, goldener, doppelt geschwifter Löwe. 1 und 12 in Roth ein einwirtspringender Hirsch von natürlicher Farbe; 2 und 11 in Biber eine rothe Lille; 3 und 10 roth, und 4 und 9 silbere, sämmlich ohne Bild, 5 und 8 in Roth-tion silberne Lille, und 6 und 7 in Silber ein sehwarzer, teinstresschende, gekrünter Adler. Under der Greichenkone erheben sich deri gekrünte Helm. Ber rechte Helm trägt wachbend und einwärtsschend den goldenen Lewen des Mitcheldies; der mittlere wachsend und orwartsschend einen gein geklederen, mit Gold geschimikkien Lingz, weicher auf dem kopte eine Biechkunde und der linke Helm einen einstresschenden, aufstechenden weisen zugländen mit blauern, goldenverziertem Hablande. Die Decken des rechten und linken Helms und roth und helm den der linke Helms der die Wilstern, die des mittleren hab und goden, und den Schild halten zwei einwärsschende Greife, welche in der freien Klaue ein von Silber und Rust unzei einwärsschende Greife, welche in der freien Klaue ein von Silber und Rust deregtlichte Silbanden halten. Die Quaste den un der seharzer Fabnussunge

Altes und angesehenes ungarisches Adelsgeschlecht, welches in der ersten Ilalfte des vorigen Jahrlunderts anneutlich durch Johann Beleznai bekannt geworden ist. Lehotzky (IL. p. 47) giebt über denselben an: regimen 1711 erexit, quod 1754 Moritaio, 1759 Adamo Bethlem collatum, Bihrt fort: 1736 aurec torque donatus, und fügt hinzu, dass die Genahlin aus dem allen und berühmten ungarischen Ilauses Grassalkories gestammt habe und dass aus Johanns Ehe zwei Söhne entsprossen wären: Nicolaus, General, und Michael. Oberst.

Der ungarische Grafenstand wurde der Familie vom Kaiser Franz II. verliehen und als Diplom d. d. Wien 25. Oct. 1955 für Saxuze Beleznay de eadem, k. k. Kämmerer, der Pesther Gerichtstafel Beisitzer etc., nebst Gemablin, Sohnen und Töchtern, ausgefertigt. Derselbe war früher, laut Diploms, Wien, 3. Oct. 1502, von dem genannten Kaiser in den ungarischen Freiherrenstand erhohen worden.

Graf Samuel war mit Maria Barsy v. Barsa vermählt, welche jetzt als Wittwe lebt. Aus dieser Ehe stammt das jetzige Haupt der Familie:

JOHANN Graf Beleznay v. Belezna, Szent-Ivany und Pankhaza, geb. 27. Jan. 1802. Herr der Herrschaft Billis im Pesther Comitat. — Der Bruder des Grafen Johann ist: Graf Caxt., geb. 20. April 1804, und von den Schwestern leben Gräfin Suxavae, geb. 15. Sept. 1805, vermählte Frau v. Fay, Gräfin Jutar, geb. 17. Febr. 1811, verw. Frau Komaromy v. Koy, und Gräfin Caxa, geb. 27. Jan. 1814, verm. im October 1838 mit Rudolph Grafen v. Lasherg (s. B. Il. S. 14).

#### Grafen v. Belrupt-Tissac.

fatholifd.

Orfterreich.

Besitz : die fürsterzhischöflich-olmützer Lehen Wschechawitz und Prowodowitz.



Wappen: im blauen Schilde ein rechtsgekehrter, goldener Löwe. Den Schild hedeckt die Grafenkrone.

Sehr alte, ursperinglich bothringische Adelshmilie, welche in Lothringische gen zu hohem Ansehen und grossem Bestiz gelangte, 1734 mit der jetzigen lothringischen Dynastie in die Jaisert, österreichischen Staaten und sich in Oesterreich, Bühmen, Mihren und Schleisen ausbreitete, — Die in der genealogischen Literatur bekannte Ahnentafel der Maria Anna Henriette Gräfin v. Belrupt-Tissse, vernn. Freiffran v. Gazan, ermöglich eines sicheren Ansehbuss an die jetzigen Paulineigheider zwar nicht, ist aber doch gewiss in Bezug auf dieselhen von Wichtigkeit, und so mögen denn nachstehende flieder derseichen hier einen Platz finder. Cansan de Tisse, Graf v. Belrupt; Gennahlm: Franziska de Bonzay, — Rom; Genahlm: Garlertete de Nouroy de Charisy, — Hasswag: Gemahlm: Maria Casparine d'Espeez, — Can; Gemahlm: Galbrien Frein v. Choiseul – Maria Anna Henriett, vernn. Freifran v. Gazan. — Sehr wahrscheinlich ist die Annahme, dass Letztere die Schwester des gleich aufzuführenden Gräfel Joseph gewesen sei.

Das jetzige Haupt der Familie ist:

JOSEPH Graf Belrupt-Tissar, geb. 8, 9et. 1771, k. k. Kämmerer und Ritmeister in d. A., verm. 9, Febr. 1809 mil Sowag Grafin Nuguent-Westmeath, geb. 18, Mai 1785, Aus dieser Ehe stammen seelss Sühne und eine Techter, Mans, geb. 29, Juni 1526, Stiftschauer zu Rietum. Die Sühne sind nachstehride: Graf Axonaxa, geb. 6, Nov. 1813, k. k. Kämmeref, Oberstandes-Kämmerer im Herzoglubm Schleisen, Herre der fürst, errüsischöl-olmützer Lehen Weschechowitz und Prowodowitz, fürsterbisch. Lehensrath, k. Landgerischts-Assessar in Troppan, Algeornheter beim schless, öffentl. Convent und Ehrenbürger der Hamptstädt Troppan, verm. 24. Nov. 1839 mit Wanaxusser Freir y. Arrapp, geb. 29. Aug. 1818, aus weheler Ehe, nebem Grafin Axvas, geh, 19. April 1843, Graf Acuser Leopold, geh. Sept. 1848, stammt. — Geraf Heon, geh. 15. Marz 1816, k. b. Major in d. A., verm. 28. April 1840 ritt Jenue Paike, geb. 9. Ort. 1815, am welcher Ehe den Graffen Grape, peh. 1841, Oscan, geh. in Angust 1843, welcher Ehe den Graffen Grape, peh. 1841, Oscan, geh. in Angust 1843,

und Griffin O.c.A., geb. 1845. entsprossen sind; — Graf Francasan, geb. I.S. Juli 1817, k. Kätmmerer, Hauptmann im Ingenieur-Corps und Localdirector in Ferrara; — Graf Gestav, geb. 11. Sept. 1818, fürsterzbisch. Consistorialrath, des hohen Metropolitan-Capitels zu Olmutz Bomherr und Dechant zu Grossherrlitz; — Graf Atzaxana, geb. 4. Jan. 1821, k. k. Platz-Dater-Lieutenaut beim Pionier-Corps zu Pressburg, und Graf Harsnach, geb. 1.7. Febr. 1825.

Von den Geschwistern des Grafen Joseph leben: Grafin Arrouse, geb. Jan. 1773. verm. mit Heinrich Graf. va Rottermund, k. k. Kämmerer, Feldmarschall-Lieutenant etc., Wittwe seit 1814, uhd Graf Faxax, geb. 24. Nov. 1789. b. k. Kämmerer und Öherst-Lieutenant in d. A., verm. 2. Febr. 1826 mit Arrovas Gräfin v. Sternberg-Rudelsdorf (Schwester des Grafen Coarnd (II), aus dem Hause Sarawenza und Hohenfriedeberg., s. Bd. II. S. 5121, geb. 13. Nov. 1799. Der Sohn aus dieser Bhe ist; Graf Caus, peb. 14. Dec. 1826, k. k. Kämmerer und Bittmeister in d. A., verm. im Marz 1849 mit Esnutz Gräfin v. Schafffenberg (Tochter des Grafen Johann, s. Bd. III. S. 359), verw. Gräfin v. Attems, geb. 1812.

### Grafen Berényi v. Karancs-Berény.

Besitz: in Ungarn die Burgen und Stammschlösser Arva, Liethava, Beczko, Cseithe, Püleb, Bodok und Bolgrin, die tlerrschaft Karance-Berény und andere Herrschaften und Güler in 16 Gespanschaften.



Wappen: in guldenem Schilde ein an einer Nuss nagendes, rechtsgekehrtes Eichborn von natürlicher Farbe, welches auf einer goldenen Krone mit fünf Zinken sitzt und oben rechts von einem goldenen Seckigen Stern hegleitet wird. Den Schild bedeckt die Gräfenkrone, und auf derselben erhebt sich ein zekröuter Helm.

auf welchem das Eichhorn des Schildes sizt. Die Helmdecken sind roth und golden, nach Tyroffs N. A. W.-W. (II. 3. 261) sehwart und golden. Nieh dem Geneal. Taschenburch der graft. Häuser (1854. S. 67) sehbt in Blau auf goldener Krone ein goldene Eichhorn, welches an einer Nuss nagt, und oben links ein goldener Stern. Die Devise ist? Quo non assendam.

Sehr alte ungarische, aus der Neograder Gespanschaft stammende, in der Landesgeschichte berühmte Familie. Glieder derselben kommen schon 1205 unter dem König Andreas II., von Ungarn vor und andere zeichneten sich 1266 unter dem König Stephan V. heldenmüthig in Griechenland aus und bekleideten unter demselben in Ungarn die Würde der obersten Jägermeister. Im Jahre 1431 erhielt das Geschlecht das Familienwappen und 1642 wurde Georg Berényi vom Kaiser Ferdinand III, in den Freiherrenstand erhoben und später, 1659, vom Kaiser Leopold I. als kais. Gesandter nach Siehenbürgen zum Fürsten Georg Rakoczy gesendet. Die Erhehung in den Grafenstand erfolgte vom Kaiser Leopold I. im Jahre 1700 für die Söhne des Freiherrn Georg und die Nachkommen derselben, und nach dieser Zeit theilte sich die Familie in mehrere Linien, von welchen ietzt zwei, eine ältere und eine jüngere, letztere in zwei Aesten, blühen. Die jungere Linie stammt von weiblicher Seite aus kön. polnischem Gehlüte und steht, ausgebreiteter als die ältere, mit mehreren der angesehensten ungarischen Familien in Verhindung. Die ältere Linie wird als ältere Linie zu Koross im Neutraer Comitat, die jüngere, im ersten Aste als Ast zu Bodok im Neutraer und zu Karancs-Berény im Neograder Comitat und im zweiten als Ast zu Beczko im Trentschiner Comitat aufgeführt.

Die Abstammung der jetzigen Familienglieder in ununterhrochener Reihe von Michael, dem ersten bekannten, nach Anfange des 13. Jahr- . hunderts vorkommenden Alinherrn des Geschlechts, lässt sich bei einiger Mühe, welche die Redaction nicht gescheut hat, aus den Angahen nachweisen, welche die Genealogie dem grossen Fleisse des gründlichen Forschers Lehotzky (ll. p. 48, 49) verdankt. Aus diesen Angaben lassen sich nachstehende drei Staffnmafeln in absteigender Linie darstellen: Erste Stammtafel: Michael, stiftete 1231 zu Pesth das Dominikanerkloster und die St. Antonkirche, - Antonius. - Kuncsed de Bereny, kommt 1266 als Venator regius vor: ein Prädicat, welches auch den Brüdern desselben, Jobus und Ders, beigelegt wird. - Andreas. - Ladislaus (L.). - Ladislaus (II.). - Simon. - Franc. (I.) de Botok. - Balthasar. - Franz (II.) 1550. - Georg (l.), Freiherr Gemahlin: Sophia Esterházy v. Galautha. -Georg (11.); Gemahlin: Clara Grafin Uyfalussy v. Devek-Uyfalu. - Thomas; Gemahlin: Theresia Grafin Barkoczi v. Szala. - Franz (III.). - Franz (IV.). - Ledwig, jetziges Haupt der alteren Linie. - Zweite, Stammtafel: Michael bis Georg (II.) im zwölften Gliede, s. erste Stammtafel. - Franz. . - Andreas. - Nicolaus (l.)? - Nicolaus, jetziges flaupt des ersten Astes der ifingeren Linie. Dritte Stammtafel: Michael bis Georg (L) im elfter Gliede, s. erste Stammtafel. - Paul; Gemahlin: Eva v. Uyfalussy. - Emerich; Gemahlin: Barbara Zohy. - Sigismund (I.); Gemahlin: Eva Luzinczky. - Sigismund (II.): Gemaldin: Juliane Pongracz. - Johann Ne-POMUK, jetziges Haupt des zweiten Astes der jungeren Linie.

Das jetzige Haupt der alteren Linie ist, abstammend von dem 1847

verstorbenen Grafen Franz, Herrn auf Arva, Liethava, Beczko, Cseithe, Füleh und Bodok, k. k. Kämmerer, und verm. mit Maria Gräfin Dolvay:

L'UDW16 Graf Berfany v. Karanes-Berény, Erhberr auf Arva etc., k.k. Kammerer und vormaliger Dienstkämmerer bei dem verstorbenen Eraberzog Joseph Palatinus. Die Schwester desselhen, Grafin Eussakern, geb. 17. Nov. 1796, hat sich 15. Oct. 1814 mit Georg Freiherrn v. Orezy, k. k. Kammerer, vermählt.

Haupt des ersten Astes der jüngeren Linie ist: Graf MGOLAUS, Erhlerr ud Kary etc., k. Kümmerr, verm. 1816 mit Adele Frein v. Laffert, gest. 11. Sept. 1849, sus welcher Ehe zwei Sohne, die Grafen Acosers und Faxz, und derei Grother, Graffin Smoszu, verm. 23. Juli 1839 mit Adolph Grafen v. Degenfeld-Schonburg (s. Bd. I. S. 181), Grafin Manu-Luise, und Grafin Lurss stammer.

Die lebenden Glieder des zweiten Astes der jüngeren Linie sind Nachkommen des Grafen Stossewa, geb. 13. Juni 1762 und gest. 5. Juni 1538, k. k. Kimmerers und Erbherrn der Burgen und Stammsehlösser Arva, Lielbara, Beecko etc. etc., aus der Ehe mit Julian Geräftn Dengraer v. Szent-Mäklös und Ovar. Jetziges Haupt dieses Astes ist der altere Sohn des Grafen Siezmund:

JÖHANN Nævoux Graf Berényi v. Karanes-Berény, geb. 14. April 1944, k. k. Kimmerer, Erhbert der Burgen um Stammschlösser Arva, Liethava, Beecko, Caeithe, Pütch, Bodok und Bölgyui, Herr auf Karanes-Berény und Midesitzer mehrerer Herrschaften und Güter in 16 Gespanschaften Ungarns, verm. 12. Oct. 1823 mit Tærnss Frein Andrässy v. Ersestri, geh. 19. Nov. 1800, aus welcher Ehe Graf Loo, geb. 29. Jan. 1820, und drei Töchter, die Gräfinnen Arvona, geb. 30. Mærs 1825, Grzeza, geb. 24. Mai 1830, und Jönaxsa, geb. 24. April 1834, entsprospen sind. — Die zwei Brüder des Grafen Johann Neponnuk sind: Graf Axvon, geb. 24. Pept Brützer des Grafen Johann Neponnuk sind: Graf Axvon, geb. 24. Spei. 1795, ist zu Nuestadelt a. d. Wasg, und Graf Lewwa, geb. 9. Märs 1799, k. k. Kümmerer, und die Se@kster, Gräfin Putarrens, geb. 1785, ist seit 1816 Witter von Joseph Grafen Lazaneky.

# Grafen Bernay v. Favancourt und zu Conssay.



Wappens: Schild mit Schildeshunpt; im rotten Schildeshungt ein schrigrechts gedegte binnkes Schwert mit goldenen Grift; Schild von Hernelm mit einem kleinen rotten Herzachtide, in welchem ein goldener Löwe nach der rechten Seine schreidet, und über welchem Herzachtide ein sübenen Band mit der eine Seine schreidet, und über welchem Herzachtide ein sübenen Band mit der aus der ein rechtssehneufer goldener Löwe aufwischts, welcher in der rechte Venderpranke ein Schwert mit goldenen Grift in hät. Die Schildsharte in sid zwei einwärte sebende goldene Löwen. Wie bestehrieben, ergeben Zeichungens aus der Familie dieses Wappen, sow welchem andere Abhildungen der Redaction sinh beläund sink. — Das Genzelt Taschenlach der grift, Banter, zechtes sonst übe Deisten welcht, gebei (1854. S. 70) eine Denies weder im Schäde, noch sonst an.

Alte französische, aus der Picardie stammende Adelsfamilie, welche zu hohem Anselnen und grossem Besitz gelangte, den Grafenstand erhielt und aus welcher Glieder, so viel bekannt, im Aufange dieses Jahrhunderts in die k. k. österreichischen Staaten verpflanzt worden sind.

Als Baupt der Familie wird im Geneal. Taschenbuch der gräff. Häuser seit dem Jahre 1845 aufgeführt:

JOSEPH LUDWIG Graf Bernay v, Favancourt und zu Coussay, geb.
1J. Juli 1771, verm. 19. Mai 1903 mit Assa Maria Grafin v, Geuellet,
Frein v. Arrey, geb. 16. Sept. 1779, gest. 21. April 1840. Aus dieser
fles stammes news Sölme: Graf Junas Joseph, geb. zu Nancy 27. Febr.
1804, k. k. General-Major i. d. A., uud Graf Bozano, geb. 13. Oct. 1808.
Sebr anziecheub biographische Notizen über den k. k. General-Major Julius
Joseph Grafen Bernay v, Favancourt finden sich im Oesterr. Militair-ConversLegison (Md. J. 8. 778—7809).

# Grafen Bethlen v. Iktar und Grafen Bethlen v. Bethlen.

. Coangelifch faltere Linte) und Rathotifch ifungere Linie). — Cofterreich.



Wappen: im blauen Schilde eine rechts gelechte, gefrötte, fünfind sich windende, geldene Schinge, welche im Ruchen einen Reichauglei halt. Der Schild bedeckt die Grafenkruse. — Nach Tyroffs N. A. W.-W. (ft. 3. 226) ist die Schinger Schinger Schinger. Schinger Schinger. Schinger Schinger. Schinger Schinger. Beider ist unterthigt. — Das bit mer gerebene Wappen ist das urspringiche der Familie und wird jetzt allgemein geführt. Doch mössen auch, auf zur nach im vorigen Jahrtundert, wei Schwing auf har gerebene Wappen ist das unterpringiche sich dem het Lebetsky findet sich folgende, für Hersblicker sehr wichtige und zur auch nicht gehandert, wei Schwing in kliv papenhöfer Vorgekommen sein, denn het Lebetsky findet sich folgende, für Hersblicker sehr wichtige lightig ist gehalt gerenteten coronalunt. "Dennum aureum, langien Blangraise, teienstein."

Sehr alte, berühmte, ursprünglich oberungarische, namentlich in der ungarischen und siebenbürgischen Geschichte bekannte und in Siebenbürgen reich begüterte Familie, welche, der Sage nach, ihren Ursprung aus dem Geschlechte des im 8. Gliede vom Attila stammenden Heerführers Geysa (Gevsa Dux) herleitet. Dieselbe blüht noch jetzt in den beiden Linien der Grafen Bethlen v. Iktar (Besitzung in der Temescher Gespanschaft), von welchen zwei Sprossen, die Brüder Gabriel und Stephan, den Fürstenstuhl Siebenbürgens bestiegen haben, und der Grafen Bethlen v. Bethlen, von welchen eine lange Reihe in Kriegs - und Staatsdiensten zu grossem Ansehen kamen und auch im Gebiete der Wissenschaft und Kunst sich auszeichneten. - Was zuerst die Linie Bethlen-Iktar anlangt, so hat schon, abgesehen von anderen, unten anzuführenden Schriftstellern, Johann Davka. Hofprediger des Fürsten Gabriel Bethlen (Epistola respons. ad D. Parcum. A. 1718 in H. Altingii Eccles, Palat. P. H. Francof, 1700) die früheren genealogischen Verhältnisse derselben möglichst genau erörtert. Gabriel. (Gabor) Bethlen, nach der altungarischen Sitte den Taufnamen dem Familiniennamen nachzusetzen, gewöhnlich Bethlen Gabor genannt, - ein Sohn Wolfgangs und Enkel Gabriels, welcher Letztere der Sohn des Dominicus Bethlen, Wojwoden von Transvlyanien, (s. unten) war - geb. 1580. spielte unter Sigismunds und Gahriel Bathori's Regierung in Siebenbürgen bei den daselbst entstandenen Unruhen eine grosse Rolle, erwarb sich viele

Freunde und liess sich, mit Hülfe der Türken, 1613 zum Fürsten von Siebenbürgen erwählen, als welcher er später die Academie zu Weissenburg stiftete. Im October 1619 kam derselhe den unzufriedenen Ungarn mit eiuem bedeutenden Heere zu Hülfe, wurde endlich, 25. Aug. 1620, zum Könige von Ungarn erwählt, liess sich aber nicht krönen. Das Waffenglück Oesterreichs bewog ihn zu Friedensuuterhandlungen, welche er, ie nachdem das Glück ihm günstig oder ungünstig war, abbrach oder wieder aufnahm, bis endlich, 26. Jan. 1622, zn Nicolsburg ein Friede geschlossen wurde. Bethlen Gabor leistete gegen Geldentschädigung Verzicht auf den königlichen Titel, erhielt 7 ungarische Gespanschaften und die schlesischen Fürstenthümer Oppeln und Ratibor zugesagt und wurde in den Reichsfürstenstand erhoben, sah aber die ihm gemachten Zusagen nicht in Erfilling gehen und fiel daher im August 1623 mit einem grossen Heere Ungarn, Tataren und Türken verheerend in Mähren ein. Auf Grund des Nicolsburger Frieden wurde 6. Mai 1624 ein neuer geschlossen, doch, wegen nicht gehaltener Friedensbedingungen und angeregt durch König Christian von Dänemark, König Carl I, von England u. A. eröffnete Bethlen Gahor 1626 mit dem Grafen zu Mansfeld einen neuen Feldzug, welcher mit dem Frieden zu Leutschau, 28. Dec. 1627, schloss. Zwei Jahre später, 15, Nov. 1629, starb Bethlen Gabor, nachdem er sich 22, Febr. 1626 in zweiter Ehe mit Catharina, Schwester des Kurfürsten Sigismund von Brandenburg, vermählt hatte, welche er, kinderlos, der Obbut des Kaisers Ferdinand II. empfahl. Letztere folgte in der Regierung Siebenbürgens, wurde aber, in Folge ihrer Liebe zu einem juugen ungarischen Edelmann, Johann Csáky, von den Ständen genöthigt, dieselbe 1630 niederzulegen und das Land zu verlassen, worauf Stephan Bethlen, Bruder des Bethlen Gabor, den Fürstenstuhl bestieg, doch noch in demselbeu Jahre das Land an Georg L. Rakoczy überlassen und in das Privatleben sich zurückziehen musste. -

Die Linie Bethlen v. Betblen hat eine lange Reihe von Männern geliefert, welche als sehr verdient in der Landesgeschichte genannt werden. Johann Bethlen v. Bethlen, geb. 1613, gest. 1678, war Canzler der Fürsten Barckschai, Kemeny und Apifi I., und Wolfgang, geb. 1648, gest. 1679, kommt als Geh. Rath des Fürsten Michael Apifi I., Provinzialeanzler und Obergespan des Weissenburger Comitats vor und wurde 1678 als siebenbürgischer Gesandter nach Constantinopel gesendet. Beide gehören zu den besten Geschichtsschreibern Siebenbürgens. Die Libri IV rerum Transvlv. des Ersteren umfassen die Jahre 1629-1633 und die siebenbürgische Geschichte des Letzteren in 16 Büchern geht von der Schlacht bei Mohatsch (Mohacz, 1526) bis zum Jabre 1609. Johanns Sohn, Niclas Graf Bethlen v. Bethleu, geb. 1642, gest. 16, Oct. 1716, als Linguist und Literator bekannt, wurde Obercapitain des Admarhelyer Stuhls und der Festung Ilust, Obergespan des marmaroscher Comitats etc. und erhielt vom Kaiser Leopold I. die Grafenwürde. Durch seine Unterhandlungen mit dem kaiserlichen Hofe bei dem Uebertritt Siebenbürgens unter österreichische Herrschaft erweckte er sich viele Feinde, und diese erwirkten während der Zeit der Nakozischen Unruhen seine Verhaftung und Abführung nach Wien, doch erwies er seine Unschuld ganz. - Was den Grafenstand der Familie betrifft, so nehmen Einige an, dass derselbe im Jahre 1622, also vom Kaiser Ferdinand II., ertheit worden sei. Da in diesem Jahre, wie obeu angegeben, Bethlen Gabor den Reichsfürstenstand zugesagt erhielt und die genauesten Quellen zuerst den Niclas als Grafen aufführen, so könnte leicht der Grafenstand der Familie zu den Ernennungen des Kaisers Leoodd. gedören.

Die älteren genealogischen Verhältnisse der Familie hat Lehotzky (Stemmatographia, P. II. Posouii, 1798) nach den besten Quellen mit dem grüssten Fleisse bearbeitet und als Quellen folgende angegeben: Felmer. Hist, Transyly, ; Benkö, Hist, Transyly, ; Horani, Mem. Hung. et Suppl. ejusd. Praef, ad Hist, Joannis Bettlem; Czvittinger, Hist. liter. etc. In Bezug auf die genealogischen Verhältnisse der gegen Ende des vorigen Jahrhunderts lebenden Glieder giebt Lehotzky, dessen Fleiss und Mühe von den ungarischen Familien bei der grössten Daukbarkeit nicht hinreichend geuug gerühmt werden können, leider au: "Recentiorum graduum adaequatam deductionem erga iteratas requisitiones hacteuus non consecuti, eam ad suppl, vel Part, III, reservamus" und die beiden ersten Bände dieses Meisterwerkes haben so viele Käufer gefunden, dass dem Verleger die Lust vergangen ist, den dritten Baud drucken zu lassen! - Die von Lehotzky p. 51 und 52 gegebenen Stammtafeln, aus welchen hier nur das Wichtigste angeführt werden kaun, erstrecken sich zuerst auf die Linie des Fürsten Gabriel. Als erster Ahnherr ist MANHARD, nach Anderen Marquard, aufgeführt. Manhard war, nach Benkö, ein Sohn aus der zweiten Ehe des Heerführers Geysa, und Lehotzky sagt sehr klar von demselben: natus est ex Adelhaida altera conjuge Geysae Ducis (Sarolta, Tochter des transylvanischen lleerführers Gyula, war die erste Gemahlin des Geysa, und aus dieser Ehe stammte König Stephan I., der Heilige, verm, mit Gisela, Prinzessin von Burgund). Die Annahme Einiger, dass die Familie Bethlen von der Schwester des Königs Stephan I. stamme, seheint weniger begründet. Als zweites Glied kommt Petrus, Comes de Tenies, vor. Lehotzky bemerkt bei demselben, dass der Name Bethlen (Bettlem) nach Benkö nicht von Bethlehem, sondern von dem ungarischen; be étlen (quam sobrius); wie nüchtern, mässig, klug, verständig, herkomme, und setzt noch hinzu, dass uach Katona ein junger Edler Bettlem zu Paris 1175 (die Bedaction setzt die Verhältnisse der Lehrer zu Paris vor 1205 oder 1206 als bekannt voraus) studirt habe. Die auf Peter folgenden Glieder sind: Dominicus, - Johann, - Georg 1452, Banus Sever. - Dominicus, Vaivoda, Buti dictus. - Gabriel, - Wolffgang, 1574, - Gabriel, Fürst von Siebenbürgen, 1620, -Gabriel und Michael, Gehrüder. Von des Fürsten Gabriel Bruder, Stephan, Fürsten von Siebenbürgen, stammten Stephan, Gener, Varasd., und Peter, gest. 1646: eine Stammreihe, welche für die Geschichte Siebenbürgens von nicht geringer Wichtigkeit ist. - Die weiteren Angabeu, welche Lehotzky gewährt hat, beziehen sich auf die übrige Familie Bethlen. Dieselben beginnen ebeufalls mit Manhard und es folgen auf denselben: Salom. Laurent. Bult, ex his Bontz, Chak et Betthlem dicti, - Oliver, - Joanues, Apa dictus, - Michael, - Jacob, de Betthlem Magnus, - Johann, 1325, - Gregor, gest. 1393, - Johann, - Gregor, - Alexius, Vaivoda und Blasius, M. Cubic., 1442, Gebrüder. Mit diesen beiden Brüdern scheidet sich

der Stamm in zwei Linien. Die Linie des Alexius läuft zuerst durch nachstehende Glieder: Georg, - Nicolaus, - Franz, - Wolffgang, als Ilistoriker bekannt, 1679, - Ladislaus, 1716, - Gregor, - Ludwig, Ladislaus, Gregor, Franz und Michael, Gebrüder. Von einem anderen Sohne des Franz, Alexius, dem Bruder Wolffgangs, ergicht sich folgende Stammreihe: Alexius (II.), - Paul, - Paul, Oberst, und Wolffgang, Gebrüder. - In der von Blasius gegründeten Linie folgen: Gregor, - Michael, - Johann, - Wolffgang, gest. 1615, Johann, Canzler, gest. 1716, - Michael und Joseph, Gebrüder. Von Michael stammte Stephan. - Weiteres konnte Lehotzky nicht ermitteln. - Eine der Redaction vorliegende Ahnentafel ist nur für den jetzigen vierten Ast der jüngeren Linie (s. unten) wichtig. Dieselbe ergiebt folgende Glieder: Samuel Graf Bethlen; Gemahlin: Sophie Grafin Teleki. - Adam: Gemahlin: Clara Barbara Grafin Banffy. - Gabor (Gabriel), Hofcanzler in Siebeubürgen; Gemahlin; Maria Josephe Gräfin v. Khevenhüller-Metsch, verw. Gräfin v. Herberstein, geb. 1729, verm. 1756, gest. 1768. - Joseph; Gemahlin: Josepha Gräfin Zichy. - Franz, geb. 19. Jan. 1804 (s. unten). -

Die Familie theilt sich, wie erwähnt, in eine ältere, evangelische Linie in Siebenbürgen, Bethlen rlktar, und in eine jüngere, katholische Linie, ebenfalls in Siebenbürgen: Bethlen v. Bethlen. Von ersterer sind jetzt nur zwei Glieder bekannt, letztere ist sehr gliederreich und wird neuerlich in 10 Aeste geschieden. Der neuere genealogische Zusammenhang dieser Aeste ist, abgesehen von der Familie, wohl noch immer so unbekanut, wie Lehotzky zu seiner Zeit denselben nicht augeben konnte, auch sind die Personalnotizen über die einzelnen Glieder des Geschlechts nicht vollständig, wie die Angaben des Geneal. Taschenbuchs für gräff. Häuser, m welchem die Familie schon seit 1841 aufgeführt wird, hinreichend ergeben. Nach Jahrg. 1854 des genannten Werkes, S. 77-50, ist über den jetzigen Personalbestand der Familie Folgendes bekannt.

Aeltere Linie: DOMINIK Graf Bethlen-Iktar, geb. im März 1804, k. k. Kämmerer. - Die Schwester desselben, Gräfin Catharina, ist mit Nicolaus Freiherrn v. Banffy vermählt.

Jungere Linie: Ast l. Graf PAUL, Wittwer von einer Freiin v. Bornemésza. Der Sohn desselben ist: Graf Gregor, k. k. Kämmerer und vormaliger Hofconcipist bei der siebenbürgischen Hofcauzlei. Die Geschwister des Grafen Paul sind: Graf Joseph, k. k. Kämmerer, verm. mit ESTBER Grafin v. Toroczkoi, aus welcher Ehe Graf Ladislaus und die Grafinnen Julie und Rosalie stammen - und Gräfin Maria, verm. Gräfin Lazar. Der Sohn vom Oheim des Grafen Paul ist Graf Ludwig, Wittwer von Clara Gräfin v. Bethlen und Vater der Gräfin Maria, verm. Frau v. Kendeffy, und von dem verstorbenen Bruder des Grafen Paul leben die Grafen Lupwie und LADISLAUS und Gräfin POLYXENE. - Ast H. Graf PAUL, k. k. Kämmerer, verm. mit Maria Gräfin v. Bethlen. Die Tochter desselben ist Gräfin Pau-LINE, - Ast III. Graf GABOR, verm, mit Clara Grafin v. Bethlen. Der Bruder desselben, Graf Wolfgang, ist mit Rosa Gräfin Teleki v. Szek vermählt, und aus dieser. Ebe leben die Gräfinnen Giskela und Maria. --Ast IV. Graf GABRIEL - Sohn des Grafen Joseph, k. k. Kämmerers, aus

der Ehe mit Barbara Gräfin Haller v. Hallerstein, verm. 1820 und Wittwe seit 16. Dec. 1846 - geh. 1821, Herr der Fideicommissherrschaft Kokelburg, verm. 20. Oct. 1851 mit Rosalie, verw. Gräfin v. Mikos. Die vier Geschwister des Grafen Gabriel sind die Grafen Joseph, geb. 1823, Camillo und Emil und Gräfin Adele, verm. Freifrau v. Josika, geb. 1824. Die beiden Brüder des Grafen Joseph (s. oben) sind: Graf Leopold, geb. 1800, k. k. Kämmerer, verm. 1821 mit Catharina Freijn v. Kienmayer, geb. 1802, aus welcher Ehe Graf Michael, geb. 1821, vormaliger Hofconcipist bei der siebenbürgischen Hofcanzlei, und Gräfin Leopoldine, geb. 1825, verm. mit Franz Grafen Bethlen, stammen und Graf Franz, geb. 19. Jan. 1804, k. k. Kämmerer und Major in d. A., verm. 30. Nov. 1833 mit Tue-RESE Nobile de Gianella, geb. 5. Aug. 1816, aus welcher Ehe Gräfin Hip-POLYTE, geh. 13. Oct., lebt. Schwestern der eben genannten Grafen Michael und Franz sind: Gräfin Josepha, geb. 1784, verm. 1816 mit Johann Freiherrn Miske v. Magyar-Cstestve-Mugyar, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und vormaliger Staatsminister, und Gräfin Antonia, geb. 1794, verw. Gräfin v. Haller seit 1830. - Ast V. Nachkommen des Grafen Johann, geb. 9. Febr. 1792, gest. im März 1851, k. k. Kämmerer, verm. in erster Elie mit Rosalie Grafin Beldi, und in zweiter mit Susanna Freiin v. Wesselenvi, geb. 1810, jetzt Wittwe. Aus erster Ehe leben drei Söhne, Graf JOHANN. geb. 6. Jan. 1826, Graf OLIVIER, geb. 16. Dec. 1826, und verm. mit Jo-SEPBINE Freiin v. Nalaczy, und Graf Nicolaus, geb. 15. Aug. 1831, k. k. Cadet, und die Schwester dieser drei Brüder ist Gräfin Rosalie, geb. 5. Oct. 1824, verm. 23. Nov. 1844 mit Joseph Freiherrn Stipsics, k. k. Obersten etc. Aus zweiter Ehe des Grafen Johann leben drei Söhne, die Grafen DANIEL. geb. 6. Sept. 1838, STEPHAN, geb. 8. März 1840, und Aunelius, geb. 21. Juli 1843. - Ast Vl. Graf GEORG, Wittwer von Agues Freiin v. Banffy. Die fünf Töchter desselben sind die Gräfinnen: BARBARA, verw. Frau v. Inzady; Elisabeth, geb. 1821, verm. 1842 mit Samuel Franz Grafen Teleki; JOHANNA, VERM. Gräfin v. Tolgolady; Cornelia, geb. 1823, verm. 18. Jan. 1844 mit Friedrich Grafen v. Waldeck (s. Bd. II, S. 621), und Agnes. -Ast VII. Graf ADAM, k. k. Kämmerer, verm. mit Barbara Grafin Bethlen. Die Tochter desselben ist Gräfin Herm:ne, verm. im März 1846 mit Marcus Grafen Pejacsevich. - Ast VIII. Graf PAUL FRANZ, verm, mit CAROLINE Gräfin Bethlen. Die vier Söhne desselhen, neben einer Tochter, Gräfin MARIA, verm. mit Paul Grafen Bethlen, sind: Graf ALEXANDER, verm. 1846 mit Susasse Freun v. Banffy, Graf Franz, verm. 1847 mit Leopoldine Grafin Bethlen, Graf Carl und Graf Alexius. - Ast IX. Graf ALEXANDER, k. k. Kämmerer, verm. mit Maria Freiin v. Kemenyi. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne: Graf Alexander, Wittwer von Sophie Grafin Tolgolady, und Graf Johann, verm. 1835 mit Sophie Grafin Teleki, geb. 1815, und zwei Töchter, die Gräfinnen Elise, verm. mit Georg Grafen Miko, und Johanna. verm, mit Nicolaus Grafen Toroczkav. - Ast X. Graf EMMERICH, k. k. Gubernialsecretair in Siebenbürgen, und der Bruder desselben: Graf Nico-LAUS, verm. mit Anna v. Gaal. -

# Grafen Bigot v. Saint-Quentin. Ceflerreich.



Wappen: im ruthen Schilde drei goldene quer über einander, nach der rechten Seite kriechende Ameisen. Ueber dem Schilde steht die Grafenkrone.

Alte und angesehene französische, ursprünglich aus der Picardie stammende Familie, welche den Beinamen von der jetzt zum Departement der Aisne gehörenden, durch den von den Spaniern 10. Aug. 1557 erfochtenen Sieg so bekannt gewordenen Stadt und dem Gemeindebezirk Saint-Ouentin führt. Das Geschlecht, dessen geschichtliche und genealogische Verhältnisse der Redaction näher nicht bekannt sind, ist im vorigen Jahrhunderte nach Oesterreich gekommen, und durch den weiter unten aufzuführenden Franz Lupwig Grafen Bigot v. Saint-Quentin, dessen Biographie das Oesterreichische Militär-Conversations-Lexicon nicht unter: Bigot (7 9. Liefg., S. 412) gegeben hat, sondern erst unter dem Beinamen; St. Quentin geben will, zu hohem Ansehen gelangt. - Ein verwandtschaftlicher Zusammenhang des Hauses Bigot de St. Quentin mit der Familie Bigot de Préameneu. Bigot de Villandry etc., scheint nicht zu bestehen. Die Familie Bigot de Préamencu (in Schwarz drei goldene Löwenköpfe) ist namentlich durch Felix Julien Jean Comte Bigot de Préameneu, geb. 1750, gest. 1826, zur Zeit der Revolution Parlamentsadvocat, später Reichsgraf und Pair, Präsident der gesetzgebenden Section des Staatsrathes, und als solcher Redacteur eines Theils des Code Napoléon, sehr bekannt geworden. - Baron Bigot de Villandry war 1813 kön, westphälischer Gesandter am kön, dänischen Hofe.

Als Haupt des graft, Hauses Bigot de Saint-Quentus wird aufgeführt: FRAYZ Lewws Graf Bigot v. Saint-Quentin, geb. 25. Nov. 1774, k. k. Feldmarschall-Lieutenant in Pension, zweiter Inhaber des Bragoner-Regels. 3. Sept. 1779. Aus diesez Ehe leht, neben einer Tocklert, Markanerus, geb. 12. Jan. 1805, verm. mit Graf Freiherru v. Ransonnet, k. k. Ministerilarla und Ganzledirector, ein Sohn: Graf Cata, geb. 12. Juni 1805, k. k. Oberst und Regiments-Commandant von Priuz von Savous Dragoner-Regiment No. 5, verm. 13. Oct. 1851 mit Ganotaxs Gräfin v. Sternberg Tockler des Grafen Leopold, jüngerer Linie zu Serowitt. Seb. III. S. 511 — verw. Gräfin v. Jambere. — Von dem 1849 ver-

storbenen Sohne des Grafen Franz Ludwig, dem Grafen Acoest, geb. 20. Mirz 1804, leht die Wittwe, Hammerre Freiin v. Podstatzky-Tonchern, vernn. 31. Jan. 1848, und die Schwester des Grafen Franz Ludwig: Victouse, geb. 22. Juli 1759, ist seit 1808 mit Stutteville Chevalier d'Issaeson vernahlt.

#### Grafen v. Bille-Brahe.

#### Lutherifch.

#### Danemark.

Besitz: auf Fuhnen die Grafschaft Brahesminde und die Fideicommuss-Herrschaft Egeschau; auf Seeland das Gut Schwanholm und in Jütland Souderbyegaard.



Die Grafen v. Bille-Brahe stammen aus der sehr alten dänischen Famile Bille, und der Beiname: Brahe ist durch Erbsehaft von der gleich alten dänischen Familie Brahe hinzugekommen. Die Familie Bille stammt ursprünglich aus Schlesien, ist aber seit 1350 in Dänemark ansässig und begütert und hat immer zu den angesehensten, gliederreichen und sehr begüterten (Lexicon over adelige Familier i Danmark etc. 1, S. 51) des Landes gehört. Dies Letztere ist auch von der Familie v. Brahe (a. eben a. O. L. S. 75), welche, als dänische Familie, von der gleichnamigen, ein anderes Wappen führenden schwedischen Familie untersehieden werden muss, zu sagen. Aus ersterer kommt Robert Brahe schon 1226 und Niels Brahe 1375 urkundlich vor. - Als am 18. Aug. 1786 das alte dänische Geschlecht derer v. Brahe erlosch, erbte der älteste Zweig des Geschlechts v. Bille Namen und Wappen der Familie v. Brahe, so wie die Majoratsbesitzung Ilvedholm, und Heinrich v. Bille, k. dän. Geh. Rath, gest, 9, Jan. 1789, verm. mit Agnes v. Raben, gest, 12, März 1810. nahm den Namen "Bille-Brahe" an. Die Majoratsbesitzung Hvedholm wurde später, 9. Mai 1790, vom Könige Christian VII. von Dänemark für den jetzigen Besitzer, Presex Grafen v. Bille-Brahe, dem Sohne des Geh. Raths Heinrich v. Bille-Brahe, und seine Nachfolger, unter Erbebung in den kön. dänischen Lebensgrafenstand, zu einer kön, dänischen Lebensberrschaft erhoben.

Das jetzige llaupt und Besitzer der erwähnten Lehensherrschaft ist: PREBEN Graf v. Bille-Brahe, geb. 25. Febr. 1773, k. dän. Kammerherr und Geh. Conferenzrath, verm. in erster Ehe mit Eleonore Sophie Grafin v. Rautzau, geb. 29. Aug. 1779, gest. 7. Marz 1800, in zweiter mit Johanna Catharina Wilhelmine v. Falbe, geb. 10. März 1789. gest. 3. März 1823, und in dritter mit Brugitte Susanne Sibvlle Gräfin v. Schaffalitzky, geb. 31. Aug. 1801. Aus der ersten Ehe stammen zwei Söbne: Graf lleinrich, geb. 21. Jan. 1798, k. dän. Kammerherr und ausserordeutlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am kais. österr. Hofe, verm. in erster Ehe, 13. Oct. 1838, mit Jeromia Catharina Freiin v. Selby, geb. 24. Jan. 1812, gest. 14. Sept. 1848, aus welcher Ehe ein Sohn PREBEN CARL, geb. 14. Nov. 1842, entsprossen ist, und in zweiter Ehe, 15. Nov. 1851, mit Luse Freiin v. Hochschild - und Freiherr FRIEDRICK Siegfried, geb. 26. Febr. 1799, k. dän. Kammerherr und Rittmeister a. D., verin. mit MARIA v. Bülow. Der aus letzterer Ehe stammende Sohn, Franz Preben, kön, dänischer flofjägermeister und Legationssecretair in Berlin, hat sich mit Camilla v. llarmens vermählt, und aus dieser Ehe ist ein Sohn, FRIEDRICH IlEINRICH, geb. 1851, entsprossen. - Aus der zweiten Ehe des Grafen Preben stammt - neben zwei Schwestern, Eleo-NORE, geb. 9. Aug. 1817, verm. 24; Juni 1842 mit Ferdinand Freiherrn v. Wedell, und los Maria, geb. 2. Aug. 1822, verm. 8. Mai 1844 mit Christian Hoyer v. Bille, k. dän. ausserordentl. Gesandten am k. grossbrit. llofe, - ein Sohn: Freihert Johann Christian, geb. 2. Juli 1819, k. dan. Kammerherr, verm, mit Maria Caroline Wilhelmine Gräfin v. Moltke-Bregentved, geb. 23. Juli 1827, aus welcher Ehe ein 1853 geborner Sohn lebt. - Aus der dritten Ehe des Grafen Preben stammt Freiherr Erich Cart., geb. 5. Jan. 1827, verm. 1851 mit Henwig Frein v. Schaffalitzky.

### Grafen Ursini v. Blagay.

Ratholifd. Defterreid.

Besits: in Krain die Herrschaft Weissenstein etc.



Wappen? quadrirter Schild; 1 in Roth ein ausgerichteter, einwartsgekehrter, gekrönter, schwarzer Bär, welcher mit beiden Vordertatzen einen goldenen Streitkolben vor Rich halt; 2 und 3 von Silber uud Roth sechsmal schräglinks getheilt; der oberste, das halbe Feld einnehmende, silberne Theil ist mit einer rothen Rose belegt (Stammwappen), und 4 in Schwarz ein einwärts gekehrter, gekrönter, doppelt geschweifter, goldener Löwe, welcher in der rechten, erhobenen Vorderpranke einen blanken Sabel, in der linken aber ein berahlungendes, von floth und Silber, nach Einigen unter einem silbernen Streifen mit einer rothen Rose, sechsmal uner gestreiftes Fähnchen hält. Ueber dem Schilde, welchen zwei einwärtssehende, schwarze Baren halten, steht die Grafenkrone, auf welcher sich zwei gekrönte Helme erheben. Der rechte Helm trägt einen aufwachsenden einwärtssehenden, schwarzen Bar, welcher in den Vordertatzen einen silhernen flathmond halt, aus welchem eine Flamme auflodert, und der linke einen aufwachsenden, ein-, wärtssehenden goldenen Löwen, welcher in den Vorderpranken eine Standarle mit rother slinks wehender Fahne, belegt mit einem silhernen Ringe, halt. Die Helmdecken sind rechts golden und silbern, links roth und silbern. - Tyroff (N. A. W.-W.) tingirt das erste Feld golden, und in das vierte schwarze Feld, welches das Geneal, Taschenh, der graft Häuser (1849, S. 84) silbern angiebt, stellt derselbe einen rechtsgekehrten und gekrönten, goldenen Löwen, welcher pur in der rechten Vorderpranke ein Schwort halt. .

Die Grafen Ursini v. Blagay stammen, wie die Fürsten und Grafen v., Rosenberg, aus dem uralten Hause Orsini oder Ursini in Italien ab, und Vitellau Ursini, wajcher um 1150 lebte, wird als altester Stammwater der Orsini v. Rosenberg, dessem Verwandter aber, Nicoso Ursini, als Anherr der Grafen Ursini v. Blagay angenommen is, Bd. Ib. S. 310.) Nicolo Ursini, orbinischer Senator, verliess Rom 1150, begab sich zu seinem Verwandten, Hermann Markgrafen v. Görz, und vermahlte sich mit der Tochter desselben. Aus dieser Ehe entspross Graf Strapuax Ursini, welcher dem König in Ungara, Bala III., gegen die Einfülle eines Nachlars, Albert v. Michowa, bei

stand und für seine Hülfe von Bela mit der Grafschaft Wodicha für sich und seine Nachkommen beliehen wurde. Schon seit dieser Zeit blüht das Geschlecht in Ungarn, gehört also zu den ältesten Familien des Landes. Graf Bano (Babonek) Ursini v. Wodicha, Enkel des Stephan, gest. 1290, erbaute 1249 das Schloss Blagay in Croatien, zwischeu Slun und Carlstadt, nicht weit vom Ursprung des Flusses Kruppe, nannte sich nach demselben, und noch jetzt führen die Nachkommen von Babo's Sohne, Rodoslaus, Banus von Slavonien, gest, 1318, welcher den Stamm fortsetzte, diesen Beinamen, Um 1512 wurde das Schloss Blagav von den Türken zerstört und spätere Einfälle derselben verheerten die Besitzungen der Familie, alles kräftigen Widerstandes ungeachtet, so, dass 1545 die grossen Besitzungen des Geschlechts den Türken Preis gegeben werden mussten, worauf die Familie mit Franz II., verm. mit Magdalena v. Lamberg, um 1547 sich in das Herzogthum Krain wendete. In diesem Herzogthum kam die Familie zu hobem Ansehen, erwarb bedeutenden Grundbesitz und bekleidete, wie der bekannte Historiker Valvasor vielfach angiebt, die obersten Stellen des Landes.

Nachstehende Glieder aus den bekannt gewordenen Almentafeln des gräftlichen Hausse ergeben deutlich und genau die Abstammung der jetzigen Sprossen des Geschlechts: Earanan Levord Graf Ursini v. Blaggy; Gemablia: Anna Maria Gräftn v. Paradeier. — Farax Asax; Gemalhiin: Skylis Gatharina Gräftn v. Auersperg (geb. 1652). — Axvox; Gemahliin: Maria Gräfin Frein v. Teuffenbach. — Johan Naroux; Gemahliinen sunten. — Richans, v. Neubaus. — Joseph Farax Georie; Gemahlinnen s. unten. — Richans, Sohn erster Ehe, und leax und Farax' Joseph Gans, Sohne rwieter Ehe.

Die jetzigen Glieder der Familie sind Nachkommen des Grafen Josszo-Faxas (Esons, epk. 29. April 1759, gest. 25. Sept. 1531.) Berselhe war dreimal vermählt: in erster Ehe mit Maria Anna Gräfin v. Auersperg, vern. 29. Jan. 1753, gest. 5. Oct. 1757, in swieter mit Carolina Freiin v. Schluga, verm. 3. Aug. 1759, gest. 23. April 1803, und in drüter mit Wilhelmine Gräfin v. Auersperg, gest. 27. Jul 1807.

Das jetzige Haupt der Familie ist der älteste Sohn des Grafen Joseph Franz-Georg:

Graf RiCHARD, geb. 17. Aug. 1756, k. k. Kammerer, verm. S. Sept. 1808 mia Asrova Freiur. Billichegiatz. — Die zwei Brüder des Grafen Bichard sind: Graf Ieszaz, geb. 2. Marz 1794, Herr der Herrschaft Weissenstein, k. k. Kämmerer, verm. 14. Febr. 1825 mis Mana, Freim Lazarini zu. Zobelsberg, geb. 31. Jan. 1801, aus welcher Ehe, neben zwei Töchtern, den Gräflunen Hracstran, geb. 5. Dec. 1825, und Marmupe. geb. 1836, den Solin, Graf Lutwwie, geb. 1830, k. k. Leutenan, stammet — und Graf Faaxz Joseph Carl, geb. 14. Jan. 1797, k. k. Kammerer, Hofrath und weiter Vorsteher der Berg. und Salinen-Direction zu Häll, verm. 9. Jan. 1840 mil Lexis Gräfin Gaschin v. und zu Rosenberg — Schwester des Gräfen Jaxans Lexople Erwinnen Eduard (s. Bd. 1. S. 262). —

### Grafen v. Blome.

### futherifd. Danemark und Cefferreid.

Besitz: das Najorat Saltzan; die habrenfleiher Fideicommisse nebst den Ginern Sophienhof, Sefkan, Charlottenhal und Ottenhof; die Giner Lammershagen, Friedeburg und Blomenberg etc., und in Ungarn die Herrschaft Hagymad-Falra mit fünf Ortschaften.



Wappen: im blauen Schilde ein nach der rechten Seite aufspringendes silbernes Windspiel mit goldenem Halshande. 'Auf dem Schilde steht die Grufenkrone, and auf derselhen erheben sich drei gekrönte Helme. Aus dem rechten Helme springt nach einwarts das Windspiel des Schildes auf; der mittlere Helm trägt einen Pfauenschweif von zehn Federn (5 und 5) (Helm des Stammwappens), und der linke einen wachsenden, einwärtssehenden goldenen Lowen. Den Schild halten zwei gekronte, auswartssehende goldene Lowen, und das Ganze umfliegt gewöhnlich ein mit einer Krone bedeckter Wappenmantel. Die Helmdecken sind blau und silbern. Diese Angaben wurden Luckabdrücken von Petschaften entnommen. - Was das Stammwappen anlangt, so springt nach dem Dänischen Wappenbucke (J. X) der silberne Windhund mit goldenem Halsband nicht nach der rechten Seite des blauen Schildes auf, sondern läuft nur, wie gewöhnlich, nach dieser Seite. Auf dem Helme steht ein Mauenschweif von acht Federn (4 und 4). Im Johan-niterorden findet sich nach Dienemann (8 339, No. 32) im blauen Felde ein springendes silbernes Windspiel mit Halshand und ein Pfauenschwanz von aght (5 und 3) Federn. Die Helmdecken sind, wie erwähnt, blan und silhern. Angelus (Hölst, Chronik, S. 40) kehrt das Windspiel links. Dieselbe Stellung giebt Siebmacher (III. 154) an, welcher wold die Abbildung aus der erwähnten Chronik genommen hat. - Das Wappenbuch des Königreichs Hannover (A. 16) lässt aus dem rechten Helme das Windspiel des Schildes aufwachsen und giebt die Devise: Aut Mors Aut Vita Decora an. Nach dem Gen. Taschenb, d. graft. Hänser (1854. S. 90) ist das Halshand des Windspiels im Schilde und auf dem rechten Helme goth und mit Edelsteinen verziert.

Sehr alte holsteinische Familie, welche, wie Angelus (Holst. Chronik. S. 40) angelet, aus dem Braunschweigisch – Lüneburgischen stammt, in Braunschweig aber um die Mitte des 16. Jahrlunderts ausgegangen ist.

Dietrich v. Blome (Blum, Blumen) führte 1400 eine Schwadron Reiter aus Braunschweig nach Holstein, machte sich in Holstein ansässig, vermählte sieh mit einer Tochter des Schack v. Rantzow und pflanzte sein Geschlecht fort. Von den Nachkommen desselben zeichneten sich die Gebrüder. Hans v. Blome. Herr auf Seebedorff, und Heinrich v. Blome, Hauptmann zu Gottorp, um 1500 im Dithmarschen Kriege sehr aus und fielen im Kampfe. Hans v. Blome, Herr auf Seehedorff, Rath und Hauptmann zu Hadersleben, and Dietrich v. Blome, Herr auf Hornstorff, waren 1580 als Rathe bei dem Erhvergleiche, welchen König Friedrich II, von Dänemark mit dem Herzog Adolph in Holstein errichtete. Otto v. Blome kommt 1640 als berz. holsteinisch-gottorpischer Landrath vor, Hans v. Blome war Ober-Land-Jägermeister, und Wolff und Dietrich v. Blome werden 1698 als k. dän. Geb. Räthe und Ritter vom Danebrog aufgeführt. - Im Laufe der Zeit stieg das Ansehen der Familie immer mehr, dieselbe zählte zu den angesehensten Geschlechtern des Herzogthums Holstein, bekleidete hohe Staatsämter und erwarb sehr bedeutenden Grundbesitz (s. Lexicon over Adelige Famihier i Danmark etc. l. S. 61). - lm 17. Jahrhundert breitete sich die Familie auch in Oesterreich aus und der von Weingarten (Fürstensp. S. 375) erwähnte und vom Kaiser Leopold I. in den Freiherrenstand erhobene Georg Heinrich Freiherr v. Blum, 1666 k. böhm. Appellationsrath und früher kaiserl. Resident am kursächs, Hofe, gehörte zu diesem Geschlechte, welches bis vor etwa 30 Jahren auch in Oesterreich geblüht hat.

In Bünemark komunt die Familie jetzt theils im Lebensgrafenstande, theils im Freiherrenstaafe vor. Es wurde nahmich Orro v. Blome, Herr zu Heiligenstetten, Bahrenfleth, Campen, Bjeckhoft und Beckmünde, k. dan. General-Lieutenant und Gesandter am kais: russ. Hofe, mit dem ültesten Sohne seines verstorbenen Bruders, des k. dän. Kammerherru Friedrich v. Blome, Herrn zu Saltzau und Blomes-Wildniss, Orro v. Blome (s. unten) Herrn zu Saltzau Blomes-Wildniss etc., k. dan. Kammerherru mf Bittmeister, lant Resolution des Königs Friedrich VI. von Dänemark vom II. Sept. 1191 in den k. danischen Lehensgrafenstand erbohen. Das betreffende Patent ist erst uach einigen Jahren, so viel bekaint, um 1524, ausseferfrist worden.

ausgeieriigt worden.

Das Haupt der Familie der Lehensgrafen v. Blome ist:

Graf OTTO, geb. 1. Oct. 1795, k. dån. Lebensgraf, Kammerberr und Geb. Conferenrath, Erb- und Majoratsherr zu Saltzau und dem habrenflether Fidei-commisse nebat den Gittern Sophienhof, Selkau, Charlottenthal und Ottenhof, Herr zu Lammershagen, Frieideubrug und Blomenberg, wie auch der Herrschaft Ilagymadfah'a in Ungarn, vern. in erster Ehe 1523 mit Agnes Prinzessen v. Saya-Wittgestein-Hobenstein, gesch. 1525, in zweiter, 1528, mit Clementine Prinzessin v. Bragation, gest. 29. Mai 1829, und in dritter, 12. Mäi 1527, mit Aute Friederick Sophie Graffun v. Patten-Haltermund — Tochter des Grafen Georg Wilhelm Friedrick Sophie Graffun V. Paten-Haltermund — Tochter des Grafen Georg Wilhelm Friedrick Sophie Graffun V. Paten-Haltermund — Sophie Nov. 1511. Aus zweiter Ehe stammt Graf Otto Paul Jalins Gestav, geb. 18. Mai 1529, und aus dritter Ehe Graffin Abellen, geb.

14. Pehr, 1539.

Die Geschwister des Grafen Otto, ein Bruder und zwei Schwestern,

sind freiherriichen Standes. Der Bruder ist: Anozu-# Freiherr v. Biome, gob. 15. Marz 1198, v. dm. Geh. Conferenzrah und Hof-Lagermeister, Erhund Majoratsherr zur Biome'schen Wildniss, Heiligenstelten, Bahrendleth, Campen, Beckhöft und Beckminde, verm. 30. Aug. 1823 mit Faxsy Juliane Friederike Grafin v. Bewentlow aus dem Hause Wittenberg, gob. 25. Juli 1803, aus welcher Ehe, nehen Huff Tochtern, deri Söhne, die Freiherren 1903, aus welcher Ehe, nehen Auftra Tochtern, deri Söhne, die Freiherren Orto, Hass und Benotzu leben. Von den Schwestern des Grafen Otto und 64 Freiherra Adolph ist Freini Adazuzus Friederike Stiftsdame des Adeligen (Klösters zu Preetz, und Freiin Natalie mit Curt Grafen v. Einsiedel (s. Bd. 1. S. 213 in vermählt.)

### Grafen v. Bnin-Bniński.

Ratholifch. Preufen.

Besitx: im Grossherrogthum Posen die Güter Glesno und Sztezelere; Karne und Reklin; Samostrzei, Popowko, Popowo, Urbanie, Zagay und Wychowsnice; Pierwoszewo, Biszdrowo, Gross- und Klein-Cnachowo, Zakrzewo, Mokrz, Popowo, Gogolice and Kobus; Pomionikowo, Zakewo, Przeciawek und Chopnica etc.



Wappens Schild von Both und Gold quadrit und vor dennethen ein niturer, pälenherberter deller, wichter auf der Bott steine glehen eingehauser rothen Beraschild mit einem, den Schunbel rechtschrenden Sahn trägt Hien Ledeils. Uberde effe Griedenkom erheben sich derei mit gräftlichen Kronen gekrönte Helme. Der rechte und der linke Helm trägt einen einsutsschenden silbernen Aller, und der mitter fün fällstene Straussenfelern, welche mit dem Köhne des Hernschildes belegt sind. Die Helmdecken nind roth und golden, und den Schlid hält rechts ein auswärtsetender goldener Cowe, linke ein Greift. (So gielt das Wappen und so findet sich dasselbe auf Lachsbrücken). Des Som Tastechen 4, grill fürster 1853. S. 89 krist die Aller. Die Helme sind mit gewähnlichen Kronen gekrönt und der krist die Aller. Die Helme sind mit gewähnlichen Kronen gekrön und und dem witteren Helme erhebt sich ein mit dem Kahne heitester Pfannwedel.

Sehr altes polnisches Geschlecht, welches mit den erloschenen berühmten Grafenhäusern Górka und Opalinski eines Ursprunges ist. Dasselbe führt seinen Namen von dem Städtchen Bnin bei Posen, welches schon im Mittelalter als Hauptort einer danach benannten Grafschaft vorkommt. Letztere wurde aber durch König Casimir III, in Polen der Familie entzogen und 1365 einem natürlichen Sohne des Königs Johann von Cypern. Peter v. Lusignan, verliehen. - Jacob v. Bnin, Woiwode von Posen, erhielt 1163 vom Herzog Boleslaus IV. in Polen, zur Belohnung grosser Verdienste, die Schlösser Schneidemühl und Usez im heutigen Grossherzogthum Posen mit grossen Ländcreicn unweit der Grenzburg Nakel in der sogenannten polnischen Mark (Kraïna), in welcher Gegend noch jetzt die Familie reich begütert ist. Peter v. Buin war 1202 Herzog Heinrichs des Bärtigen von Schlesien Canzler, und der Sohn desselben, Nicolaus, fiel 9. April 1241 in der Schlacht gegen die Mongolen bei Liegnitz au der Seite des Herzogs Heinrich II, von Schlesien. Gleich ruhmvoll fiel Andreas v. Bnin, Castellan von Kalisch, bei Vertheidigung seines Herrn, des Königs Przemyslaus in Polen, als derselbe 1296 in Rogasen von den Markgrafen Otto und Johann von Brandenburg überfallen wurde. Ein anderer Andreas v. Bnin zählte zu den polnischen Grossen, welche dem König Wenzel in Böhmen 1300 die Krone Polens antrugen und verschaften. Dieser Andreas, ohue männliche Nachkommen, war der letzte Herr der Grafschaft Bnin. Die Agnaten desselben behielten die Güter bei Nakel, und Stanislaus v. Bnin kommt urkundlich 1570 als Herr dieser Güter vor. - Stauislaus v. Bnin war 1671 Regent der poln. Kron-Canzlei; Adalbert starb 2. April 1755 als Castellan von Kowal und Starost in Nakel: Constantin, der Sohn des Letzteren, war Castellan von Kulm, Marschall des Kron-Tribunals von Gross-Polen, Starost von Murzynno und Herr der Güter Samostrzel, Mrozowo, Zelazno, Snuelin und Kratzke, und Stanislaus, gest. 1770, Castellan von Schrimm.

Der preussische Grafenstand kam vom Künig Priedrich Wählehm III.
urch zwei Ernennungen in die Familie. Es wurde nämlich zuerst, 17, Jan.
1816, PLORENTS v. Bniński, Hierr auf Biezdrowo, und später, 12. Juni
1816, Joseze v. Bniński, Hierr auf Samostrzel in den rofenstand erhoben.
Beide sind die Stifter der zwei Linien, in welchen das graffliche Haus blütt,
und zwar gründete Graf Joseph die erste und Graf Florentin die zweite
Linie.

Das jetzige llaupt der ersten Linie ist:

CONNTANTIN Graf v. Bnin-Bniński — altester Sohn des Grafen Joseph — Herr auf Gleseo und Stetzeletze, verm. in erster Ehe mit N. N. v. Kenszyck au din zweiter mit N. N. v. Kalkstein (gesch.). Aus erster Ehe stammen die Grafinner Fanzyska und duxa. Der lebende Bruder des Grafen Constantin ist: Graf leavaz, Herr auf Samostrrel, verm. mit Estuta Franziska Boleslawa Regina v. Loucka, aus welcher Ehe Graf Boleslawa Adalbert, geb. 1849, und die Grafinner Estuta, geb. 1846, und Marsa, geh. 1851, stammen. Von den beiden Schwestern ist Grafin Anzus. auf Hilbarius v. Baranowski, und Ansa. mit Herru v. Cielecki vermählt, und von dem 1847 verstorbenen Bruder, dem Grafen Jouana, leht die Wittlew, Mana. Grafin

Mielżyńska, Besitzerin der Güter Karne und Reklin. Von den zwei Kindern derselben führt der älteste Sohn den Namen Joseph.

Das Haupt der zweiten Linie ist:

ALEXANDER Graf v. Bain-Buiński — Iltester Sohn des Grafen Florentin — Herr der Gitter Popowsk, Popowo, Urbanie, Zagay und Wychowaniec, verm. mit N. N. v. Micha, welche mit Hinterdassung dreier Kinder gestorhen ist. — Die dreis Brüder des Grafen Alexanders mist. Graf Anousw, Mokrz, Popowo, Gogolieu und Kobus, verm. mit Ellzosons v. Wensierska, ans welcher Ele drei Kinder leben; — Graf Marelle. — und Graf Marthulass, ans welcher Ele drei Kinder leben; — Graf Marelle. — und Graf Marthulass, serw. Perzelawks und Chopnica, verm. mit Svrssna v. Zóllowska. — Die fluff Schwestern der genannten Brüder sind die Graffinner: Ekutz, verm. Frau v. Balkowska, Jouansa, verm. Frau v. Deiwa, Florentyns, verw. Frau v. Zareniba, Utur, verm. Frau v. Moszczenska, und Manas, verm. Frau v. Romer State.

### Grafen v. Bombelles.

flatholifd. Oeflerreid, und Frankreid.



Wappen1 quadriter Schild; 1 und 4 golden, ohne Bild; 2 and 3 in Bult ein ferkieper goldener Stern. Den Schild, welchen zur einwirtstehende silberne Enhibitrer halten, derkl die Grifenkone. Von einer Helmzier ist nichts bekannt in Petechaften kommt das Wappen aus, wie hier beschiefene, von Zo den Seilen und über der Krone haben Einige die Devise: "Römhelles In Belto Non Inhelles."

Schr altes, angesehenes französisches Adeksgeschlecht, welches sich amentlieh in k. französ. Kriegediensten in fürtherer und späterer Zeit sehr ausgezeichnet last und aus welchem Henri Francois Gref v. Bombelles, geb. 1681, gest. 1760 als k. französ. General-Lieutenant, zu seiner Zeit als Schriftsteller der Kriegswissenschaft sehr hekannt war. — Manc Manu Arquis de Bombelles, geb. 1744, Maréchal de Camp, wurde 1750 k. franz. Gesandter zu Begensburg und später zu Lissahon und Venedig, trat 1759 zu den Enigrirten, diente im Gonde-schen Corps, wurde nach Auflösung desselben Gesätcher, nach der Rückkehr der Bourbons Aumonier der Herzogin v. Berry und 1819 Bischof von Aminess.

In Oesterreich ist in neuerer Zeit das Geschlecht durch drei von Letzterem stammeude Sölme, die Grafen Ledwid Philipe, Carl Resauts und Hersnich Franz, welche sämmtlich zu hohen Würden gelangten, in grosses Anselnen gekommen.

Das jetzige Haupt der Familie ist:

Graf CARL, Raxarts, geb. 6, Nov. 1755, k. k. Kammerer, Geh. Rah. und Oberst-Hofmeister des Kaisers Ferdinand, seit dem 18. Dec. 1819 Wittwer von Carolina Gräfin v. Poulharier-Cavanac. Der Sohn desselben ist: Graf Luowie, geb. 5. Aug. 1817, k. k. Känmerer und Oberst in d. A., verm. 30. Mai 1850 mit Fhazarska Gräfin Huniudy, geb. 3. April 1832, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Cant, geb. 2. April 1851, lebt, und die Tochter ist Gräfin Maxar, geh. 14. Mai 1819.

Vom Grafen Ledwig Philipp, geb. 1. Juli 1783, gest. 7. Juli 1843, k. k. Kämmerer, Geb. Rath und ausserordentl. Gesandten und berollin. Minister in der Schweiz, lebt die Wittwe, Gräfin Ioa Brun, Tochter des verst, k. dän. Conferenz-Baths Constantin Brun, geb. 6. Nov. 1795, verm.

4. Febr. 1816.

Vom Grafen Hussuch Franz, geb. 26. Juni 1789, gest. 31. Marz. 1850, k. k. Kimmerer und Gele. Bath, stammen und er Ehe mi Grafin Soenaa Maria Johanna Fraser v. Salton, verm. 1828, jetzt Wittwe, zwei Solne: Graf Mascus Heinrich Wilhelm, geb. 15. Marz. 1830, verm. 7. Juni 1852 mit Franzusanders Grafin Druskovich, geb. 1. Juli 1833, und Graf Cana Albert Maria, geb. 17. Aug. 1832, k. k. Oberheutenant, sowie zwei Trochter, die Gräfinnen Maria Lucius Sophia, geb. 29. Juli 1838, und Soenaa.

Die Schwester der obengeuannten drei Brüder, Gräfin Caroline, geb. 1. März 1794, Hofdame der Herzogin v. Berry, hat sich 1818 mit dem

Grafen v. Casteja vermählt.

## Grafen v. Borkowski, Dunin-Borkowski.

Beiltz: die Herrschaften Steht und Korolforka im Gorchower Keries: die Herrschaften Michaele, Winistefe und Gerrhow; die Herrschaft Silerikease in Polite; die Herrschaft Sapprak in Gülten; die Herrschaften Gulcebnier, Winnierdi, Burgweise in de Ganzary; die Herrschaft Gordek: die Herrschaften Burgweise und Fragentier, die Herrschaft Fordekt; die Herrschaften Burgweise Leiter, die Herrschaft Steiniger in Polite; des Herrschaften Steiniger in Polite; die Herrschaft Kronauleie in Salforn der Gerten de



Wappen: im rother Schilde ein rechtsgekehrter silberuer Schwan mit utgeschungenen Flisgen um godennen Fissen um de Schmabet (Hau-Labendzt.) Ueber der, den Schild hederkenden Grafenkrone erhebt sich ein gekröster Belau, welcher den Schwan des Schildse trigt. Die Helmankelen sind roht und silbern, umd die von Einigen angegebnen Derise ist; Tugt pour l'homener.
Sehr altes schlesisch-politisches Geschiecket, als dessen Stammwater

Sehr altes schleisisch-polnisches Geschlecht, als dessen Stammater Peter Dunin (Wass) Landesbauptnamn von Schleisen, Starsts vom Breslau, Kälist und Krustwica, angenommen wird, welchen König Boleslas III. 1124 in den Graffenstand auf der Grächschaft Skrzynne orhöb. Derseble, welcher aus Banenark nach Schlesien gekommen und so reich gewesen sein soll, dass Praktier in Schlesien und Polen erbante, hinterliess von seiner Gemahlin, Maria, Erhotchter des russischen Fürsten Wladiur; einem Verwandten des Küngs Boleslas III. und des Herzegs Bolko in Schlesien, eine zahlreiche Nachkomnenschaft, welche zu grossem Aussehen gelangte, viele Gastellaue, Woywnien, Marschalle und Bischöfe ergab, grossen Grundbesitz erwarb und sich in mehrere Linien theilte. Die hier mehrere bei der Betracht kommende Linie Dunits-Darkowski, Wern auf Skrzynno und Opde, um 1460 Ilbmarschalle das Königs Gastmir W., gestfüct und hat vom Käsier Franz I. von Orsterreich 1518 die Bestätigung des alten Grafenstandes erhalten.

Die jetzigen Glieder des gräfflichen Hauses stammen vom Grafen Grone, Castellan von Gostyn, aus der Ehe mit Josepha Gräfin Obizar, gest. 1811. Aus dieser Ehe entsprossen drei Søhne, die Grafen Grone Jacob, Leonard VINCENZ und FRANZ. Die beiden Ersten sind gestorben, Letzterer lebt noch (s. unten).

Vom Grafen Guone Jacon, geb. 1756, gest. 1813, verm. mit Julia Grafin Laukoroniska, geb. 1779, gest. 1847, tatammten med Sohne, die Grafen Trus und Hannica. Vom Gralen Trus, geb. 11. April 1797, gest. 1847, attammten med Sohne, die Grafen Trus und Hannica. Wei Mitter 1849, lebt kinderlos die Witture, Manu Gräfin Trembinska, geb. 1799, Herrin auf Sooki und Korolovka, vom Grafen Hannica aber, geb. 15. Juni 1799, gest. 1845, die Witture, Juniu v. Korytowska, wieder vermahlt mit Herrn Gepielowski. Die Kinder derselben aus der Ehe mit dem Grafen Heinrich sind die Gräfen Muczatars, geb. 1834, und Atazan, geb. 1836, und die Gräfinnen Ewans und Wanni, insgesammt minderjährige Erben der Herrschaften Mielnica, Windinisnes, Korolovka und Gerotfew. Die lebende Schwester der Grafen Titus und Heinrich, Flonstraus, geb. 1801, ist seit 1823 Wittew vom Gräfen Gietan Dzieduszycki.

Vom Grafen Leonard Viscaxx (s. ohen), geb. 1763, gest. 1539, verm. mit Isabella Griffin Krasińska, gest. 1814, sammen zwei Söhne: Graf Staxislaus, geb. 1821, Herr der Herrschaft Skierbieszow in Polen, verm. 1842 mit Augus Freiin v. Larisz auf Oslek, geb. 1824, aus welcher Ehe Grafin Hasowas, geb. 1834, beth, und Graf Savzaxx, geb. 1824, Herr der Herrschaft Szuparka in Galizien, verm. 26. Nov. 1844 mit Otox v. Kowancka, geb. 26. Nov. 1826, aus welcher Ehe Graf Süssaxxox, geb. 1834, beth.

und Gräfin ALEXANDRINE, geb. 1849, entsprossen sind.

Graf FRANZ (s. oben), geb. 1775, Herr auf Gluchowice, vermählte sich 22. März 1808 mit Franziska Gräfin Dzieduszycka, geb. 1786, gest. 19. März 1852. Aus dieser Ebe stammen, neben zwei Töchtern, vier Söhne und zwar: Graf Alexander (Leszek), geb. 19. Febr. 1811, Herr auf Winniecki, 1848 Abgeordneter zu dem Wiener Reichstag, verm, 1838 mit SEVERINA V. Cielecka, aus welcher Ehe Gräfin Hedwige, geb. 1840, und Graf WITGLD, geb. 1842, minderjäbriger Herr der Herrschaften Winniecki, Dmytrowice und Gańczary, leben; - Graf Eduard, geb. 26. Juni 1813, Herr der-Herrschaft Grödek in Galizien, verm. 10. Mai 1853 mit Laura Gräfin Krasicka, geb. 1833; - Graf Miggislaus, geb. 1817, Herr auf Swiniary in Polen - und Graf Bolkslaus, geb. 1819, Herr der Herrschaft Kormanice in Galizien, k. k. Kreisvorsteher von Kolomea, verm. 29. Sept. 1851 mit Maria Grafin Badeni, geb. 1832, aus welcher Ehe Grafin Cole-STINE, geb. 29. Jan. 1853, entsprossen ist. Die beiden Töchter des Grafen Franz sind: Grafin Luss, verw, Grafin v. Niezabetowska, geb. 26. Juni 1814. Erbfrau der Herrschaften Butvny und Przyeton in Galizien, und Gräfin Isabella, verm. Gräfin Russocka, geb. 9. Febr. 1822, Erbfrau der Herrschaft Gluchowice in Galizien.

## Grafen Braida v. Ronsecco und Cornigliano.

Besitz: In Militan die some Schippatite und Gertauwer im Brotter Reme: das Lebensein Tribleck in Militan e.c.



Wappen: im blanen Schilde drei aufrechte, über emander stehende silberne Sparren. Den Schild deckt die Grafenkrone,

Schr alte Adelsfamilie des Fürstenthums Piemont, welche aus Turns stammt und im Piemontiesschen zu hohem Auschen und grossem Besitzt stammt und im Piemontiesschen zu hohem Auschen und grossem Besitzt gedangte. Seit dem 17. Jahrhundert sind Glieder der Familie im Mahren reich begütert, und die Aufnähme des Geschlechts im dem ahnlichen Herrenstand erfolgte im Jahre 1670. Kniert Leopold I. ertheilte der Familie den Gräfenstand, und das Indigenat im Ungaru wurde 1509 werlichen. Aus den Ahnentafeln der Familie gebüren zunachst folgende Glieder hierher: Besso v. Beräud, Herr von Comigliano, Graf v. Ronsecco; Gemahlin: Lucretta de Bondonis. — Giovaxin Azvio Graf Beräufz ; Gemahlin: Martia Gräfin Stati del Castello. — Azvos Azvos; Gemahlin: Maria Gatharius Freiin v. Ostichau. — Casa Azvos; Gemahlin: Maria Catharius Freiin Urtigosa v. Ciulentes. — Azvos van ud Leibwig, Gebridler.

Die Familie theilt sich jetzt in zwei Linien. Die erste stanunt vom Grafen Astos, gest. 16. Mürz 1825, k. k. Kammerer und Major in d. A., verm. mit Antonia Gräfin Beleredi, gest. 28. Nov. 1852, und das Haupt dieser Linie ist der Sohn des Gräfen Anton:

MORITZ Graf Braids, geb. 22. Nov. 1802, k. k. Kämmerer und Geb. Rath, General-Mjorr, Obers-Homeister bei dem Erzherrog Albrecht, Besitzer der Güter Schlappanitz und Girzikowitz, verm. 21. Febr. 1835 mit Onuphria Esoas Grafin Mitrowsky v. Nemischl Schwester des Grafen Willedm (s. Bd. Il. S. 123). — Die Schwester des Grafen Moritz, Grafin Canotxey, geb. 4. Jan. 1806, ist seit 18. Mai 1836 mit Ernst Freiherrn v. Forgách, k. K. Kämmerer etc., vermählt.

Die zweite Linie stammt vom Grafen Ledwig — Bruder des Grafen Anton — veru, in zweiter Ehe mit Clamanne Grafin v. Saluha und Iklad, jetzt Wittwe. Haupt dieser Linie ist der Sohn des Grafen Ludwig aus zweiter Ehe:

El'GEN Graf Braida, geb. 24. Sept. 1813, k. k. Kämmerer und Be-

zirkshauptmann I. Ulsse in Steiermark, Besitrer des Lehensgutes Traubeck in Mähren, Indigena des Königreichs Ungarn, verm. 25. Sept. 1838 mit Anna Gräfin v. Wagensperg — Schwester des Grafen Adolph (s. Bd. II. S. 611) — geb. 19. Sept. 1816. Aus dieser Ehe stammen zwei Sölne: Graf Siexuss, geb. 3. Sept. 1839, und Graf Arvox, geb. 17. Febr. 1841.

, Die Halbschwester des Grafen Eugen aus erster Ehe des Grafen Ludwig nit Constanze Grafin Somssich ist Grafin Stephane, Stiftsdame zu Brünn,

### Grafen v. Brigido.

### Ratholifch. Oefterreich. Besitz: die Herrschaften Marenfels und Schumberg in Isrien.



Wappen: Im blanen Schilde auf grün gewellter Flut zwei gegen einander gelehete silheren, die Schwäner in die Höhte schlongende Delphine und zwischen densulten ein goldener Geckiger Stern. Den Schild deckt eine Grafraktone nich einer jektwinen Helmen. Der rechte und finke trigt einen einavitra selcherten, sil-berase Delphin, der mittere einen doppelten, schwarzen, golden gekrönten Allerne Dereken der rechten und linken Helmen sind batu und silbern, die des mittleren schwarz und golden. Den Schild halten zwei Wassermänner im Schilf um Kopf Schildalten sicht tworkins, etwas rechts, der des linken links. — Troff (X. A. W.W. II. 92) tingert den Schild silbern, hat den Stern zwischen den Delphinen nicht und zeigt den Adler ungekrönt.

Die Grafen v. Berjado stammen aus der Fautilie die Brigido, welche durch Poussaus Brigido im Herzoglutum Steierunatz zu grossen Ansehen gelangte. Berselhe, 28. April 1630 als steiermafrischer Regierungsrath aus den Bechtsgeleichten erwählt, erhieb hald daruft, wegen aller, guler Herkunft und in Auerkennung seiner Verdienste, vom Kaiser Ferdinand II. den Beichsadel, wurde 10, Nov. 1635; mm Regierungsrath aus dem

Ritterstande und 1. März 1639 zum Verordneten des Herrenstandes in Steiermark ernauut, in deu Reichsritterstand versetzt, bald nachher in den Freiherrenstand erhoben und starb 1664.

Der erbändisch-österreichische Gräenstand kam vom Kaiser Joseph II. ni die Panilie. Derselbe erhob annileh 1771 aus allerbüchst eigenem Antriebe den gelzischen Gubernial-Vicepräsienten Jossen Freiherru » Brijdo, rowei dessen Bruder, Poorzus Freiherru » Brijdo, \*Temeswarer Landes-Administrations- und Bergdirections-Präsidenten, auch k. k. Kämmerer und Geh. Rath, in den Gräenstand.

Die Familie blüht, so viel bekannt, jetzt nur noch im weibliches Stamme. Vom Gräfen Part Maria Graf Brigdio, Freiherra von Brésowitz, Herrn der Herschaften Marendles und Schumberg im Istrien, gebt. 18. Nov. 1752, gest. 23. Jan. 1545, k. k. Känmerer und Major, lebt die Vittlen Maria Lesse Gräffin Madadyt-Pogiras, geb. 31. Oct. 1794, verm. 29. Nspt. 1515. Der Sohn aus dieser Ele, Graf Joseph Franssan, geb. 19. Oct. 1916, ist 3. Jan. 1540 gestorben und hat als Wittwe die Gräfin Canotaxs, geb. Frein v. Hackelberg-Landau, geb. 14. Dec. 1519, verm. 4. Aug. 1536, hinterlassen. Aus dieser Ehe leben zwei Töchter, die Gräfinnen Pautuse, geb. 1537, und Fransaxonsu Josephe Theresine Jacobine Maria Anna Aloisia, geb. 12. April 1840. — Die Schwester des Grafen Paul ist Gräfin Pouxtuse, geb. 1779, verm. im Juni 1814 mit Johann Baptist Gräfen v. Thurry-Alassasin (s. Bd. II. S. 562).

# Grafen Brunswick v. Korompa.

Besitz: in Ungarn die Herrschaften Marion Vassar und Weisskirchen etc.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im blauen Mittelschild auf grünem Boden ein natürlicher Weinstock mit gelben Trauben, an welchem ein rechtssehender silherner Widder mit goldenen Hörnern nagt. I und 4 quer getheilt: oben in Gold ein wachsender schwarzer Adler, unten in Blau ein, in zwei Beiben, iede zu 3 Feldern, von Silber und Roth geschachter Ouerbalken; 2 in Both ein nach der rechten Seite gewendeter, geharnischter Arm, welcher in der Hand drei roth gesiederte Pfeile hält, und 3 in Roth ein auf einen grünen Hügel gestätzter, einwartsgekehrter, geharnischter Arm, welcher mit der Hand einen Sabel emporhalt. Auf dem Schilde ruht die Grufenkrone, und über derselben erheben sich drei gekrönte Helme. Aus dem rechten Helme wächst ein gekrönter, einwörtssehender schwar-zer Adler hervor, der mittlere Helm trägt zwischen zwei von Silber und Blau mit gewechselten Tincturen quer getheilten Buffelshörnern einen aufwachsenden, rechtssebenden silbernen Widder, welcher an einem vor sich gehaltenen Rebenstock nagt (Heim des Stammwappen), und der linke Helm den geharnischten Arm des 2. Feides mit den Pfeilen. Die Decken des rechten Helmes sind schwarz und golden, die des mittleren blau und silbern, und die des linken roth und silbern. Den Schild halten zwei allegorische Figuren, rechts die der Justitia, links die der Constantia.

Alte und angesehene ungarische Adelsfamilie, aus welcher Tuosas Brunsis hie ilchotaky (II.), 711 als Auliusa des Palatius Stanislaus III. Turzó (1622—1625) vorkommt. Ein Nachkomme desselhen, Anton Bruntzvik de Korompa, wurde 1774 Administrator der Graner Gespanschaft, und von Letzterem stammten zwei Söhne: Anton und Joseph (s. unten).

Ber ungarische Grafenstand ist durch zwei Erhebungen in die Familie gekommen. Zuerst erhob Kaiser Joseph II., 7. Oct. 1775, den k. k. Hofrath Anton Brunsvik de Korompa in den Grafenstand, und später, 8. Nov. 1796, ertheilte Kaiser Fraux II. deur Sohne desselben; Joseph, k. k. Geh.
Ratet, mit der ganzen Familie die Grafenwürde.— Die Abstammung der
Grafen Anton (I.), Joseph und Auton (II.) ergeben nachstehende Glieder aus
der Ahneutafel der Familie: Tomas Brunswick; Gemahlin: Catharnas Sztasniczay.— Mucatast; Gemahlin: Elisabeth Humdyd.— Micnazu (III.); Gemahlin: Theresia Vitalis.— Axvos Graf Brunswick v. Korompa; Gemahlin:
Anna Maria Adelffer — Josepu und Axvos (III.); Gebridfer.

Die gräfliche Familie blüht nur noch im weiblichen Stamme. Vom Gräfen Faxar. – Sohne des Griefn Anton (II.), k. Kammerers und Geh. Raths, gest. 5. Nov. 1793, aus der Ehe mit Anna Freiin v. Seeberg, gest. 13. Mai 1530 — geb. 1779, gest. 24. Oct. 1849, Besitzer der Herrschaft Marton Vassar und Weisskirchen, und mit deusselhen ist das Geschlecht im Mannsstamme erloschen, lebt die Wittwe Suosua v. Justh. Die beiden Töchter derselhen sind die Gräflunen Mana, geb. 18. Oct. 1832, und Gissa, geb. 15. Sept. 1834. — Die Schwester des Gräfen Franz ist Gräfin Turmusia, geb. 1775, Ehrenstiftsdame zu Brünn.

Von Grafen Jossen — Bruder des Grafen Anton — Judes Curiae und k. k. Geh. Bath, gest. 20. Pebr. 1827, I-deen aas der Ehe mit Anua Grafin Majthényi, geb. 1769, gest. im April 1851, zwei Töchter: Grafin Jezus, geb. 1767, seit 16. Aug. 1830 Wittwe von Andreas Freiherru. V. Furray, Obersthofmeisterin bei librer kais. Höhelt der Erzherzogin Maria, Wittwe des Erzherzogs-Palatins und Gräfin Hasaurru, geb. 12. Oct. 1789, seit 26. April 1822 Wittwe von Hermann Grafen v. Choleck (s. Bd. I. S. 157). Der Gräfin Jezus wurde 14. Juli 1847 der auf ihre Nachkommen vererbliche ütserreichische Grafenstand verfeihen.

### Grafen v. Bülow II. Linie.

Lutherifch.

Preufen.

Besitz: in l'ommern die Gitter: Schloss Regenwalde, Labuhu mit Höfehen, Flackenbagen, Lewin, Parzig, Oreshagen, Cummerow und Justin; in Schlessen das Rinergul Nimmersat.



Wappen: ausdrirter Schild mit Mittelschild. In dem mit einer Grafenkrone gekrönten blauen Mittelschilde vierzehn (4. 4. 3. 2. 1.) goldene Kugeln (Stummwappen). 1 und 4 in Silber der schwarze, gekrönte und goldenbewehrte, auf den Fligeln mit goldenen kleehlattern belegte, preussische Adler;" 2 in Blau eine einwärts gekehrte Golddrossel, welche einen Bing im Schnabel hält (zum Helmschmuck des v. Bülowschen Wappens gehörigt, und 3 in Gold ein schrägrechts wachsender grüner Berg, an welchem rechtsbin ein schwarzer Bür aufsteigt (wohl die lüneburgische Familie v. Behr, doch ergeben die bekannten Zeichnungen und Beschreibungen den grünen Berg nicht). Ueber der Grafenkrone stehen drei mit gräflichen Kronen gekrönte Helme. Der rechte Helm trägt den Adler des 1. und 4. Feldes; der mittlere zwischen einem offenen goldenen Adlersfluge, von welchem jeder Flügel mit einem blauen Buffelsborne, und dieses wieder mit siehen goldenen Kugeln belegt ist, den Vogel des zweiten Feldes, und der linke Helm den Bar des dritten Feldes, welcher auf einem grünen Berge an einer goldenen, mit fünf Pfauenfedern besteckten Sänle vorübergeht (Behrscher Helmschmuck). Die Decken des rechten Helmes sind silhern und schwarz, die des mittleren bleu und golden, und die des linken golden und schwarz, und den Schild halten zwei mit Grafenkronen gekrönte, golden bewehrte, auswärts sehende schwarze Adler.

An die Bd.1, S. 132 und 133 abgehandelten Grafen Bulow v. Dennewitz, wetche im Geneal. Taschenhuch der gräßt. Häuser, 1545. S. 133, als Grafen v. Bulow L. Linie aufgeführt worden sind, untssen hier die preuss, Grafen v. Bulow Laul Diphoms vom 17. Jan. 1816 angeschlossen werden. Dieselhen kommen am zuletzt angeführten Orte, Jahrg. 1853. S. 120, unter dem Namen Grafen v. Bulow-Cummerow, im Jahrgange 1854. S. 134 aber als Grafen v. Bulow H. Linie vor.

In Bezug auf die Geschichte der Familie beruft sich die Redaction auf die Angaben, welche sich Bd. I. S. 132 und 133 vorfinden, auch ist S. 133 der Erhebung in den preuss. Grafenstand schon gedacht worden, doch war das jetzt Bekannte im Jahre 1825 noch nicht der Wissenschaft zugängig, 20 bas Gräfendighon vom 17. Jan. 1816 ist für Ludwig Friedrich Victor Hasse. V., Billow, aus dem Hause Essentode, k. preuss. Statstumister, ausgestellt, und derestlich hat; neben einer Tochter, zwei Sohne hinterlassen, welche den Stamm fortbegefinst haben.

Das jetzige Haupt der hier in Betracht kommenden Linie ist der ältere Sohn des verstorbenen Staatsministers Hans Grafen v. Bülow:

HANS ADOLPH CARL Graf v. Bulow, geb. 10. Febr. 1807, grossh, modelanb.—schwerin, Statasminister, verm. 1839 mit Lieux v. Bulow ans dem Hause Cummerow. Der Sohn desselben, neben drei Töchtern, ist: Graf Ilaxs Gottfried Georg, geb. 23. April 1830, and der Tichter sind die Gräfinner Etsasarra Liuse Adelheid, geb. 10. Sept. 1831, Auszama Enestine Sophie, geb. 4. April 1833, verm. 20. Oct. 1852 mit dem k. preuss. Leuteanat Louis Grafen v. Peropoter-Sedinitzity, und Manat Hedwig Emilie, geb. 13. Juli 1834. — Der Bruder des Grafen Hans Adolph Carl ist Graf Ilaus Wener Lituxs, geb. 26. Pebr. 1810, Herr auf Nimmerstit, verm. 1840 mit Maltx Christine v. Hoffmaun, asp welcher Ehe ein Sohn, Graf Julius Hans, geb. 22. Aug. 1844, stammt, und die Schwester der genannten beiden Brüder, Gräfin Mavnutze, ist seit 26. Jan. 1853 Wittwo von dem k. preuss, Geb. Rath Friedrich Wilhelm Adolph v. Schwar.

### Grafen Bukuwky v. Bukuwka.

Ratholifch. Cefterreich.

Besitz: in Mahren die Herrschaft Dobromielitz im Olmützer Kreise.



Wappen: im rothen Schilde zwei silberne, zweimal über einander geschlungene Buffelshörner, welche die unteren breiten Enden gegen einander, die oheren Spitzen aber von einander kehren. Ueber der Grafenkrone erhebt sich ein Helm, welcher die Büffelsbürner des Schildes trägt. Die Helmdecken sind rolt nud silbern, und den Schild halten zwei einwärtssehende Löwen von natürlicher Farbe.

Sehr alte bölmische und mährische Adelsömlie, welche den östererichischen Freiherrenstand und später die Gradewurde erhielt. Dieselbeführte sonst von übrem alten Stammhause Evanowitz den gleichannigenBeinamen. Zuerst findet sich in Seiferts Ahnentafel der Grafen v. Kinski
Peter Bukowsky auf Evanowitz etc. aufgezeichnet, welcher um 1540 Kämmerer im Olimützer Krisie war. Als Enkel desselben kommt Bernhard,
Herr auf Evanowitz vor. Christoph Bukowsk v. Hussirtzan, aus einer auderen diesen Beinamen ührenden Linie, war im Anfange des 18. Jahrhunderts käss, Rath und Unter-Landschrieber in Böhmen. — Was die neueren
Verhältnisse der Familie anlangt, so wurde vom Kaiser Franz II., 7. Aug.
1800, Joanss Suscausen Freher Bukuwly v. Bukowa, k. K. Geh. Rath
und Otherst-Landrichter in Mahren, in den erbländisch-höhmischen Grafenstand erhoben.

Von dem Sohne des Letzteren, dem Grafen Carl Siegmund, k. k. Kämmerer, pensionirtem Gubernialrath und Kreishauptmann und Landunterkämmerer der Markgrafschaft Mähren, geb. 19. Aug. 1761, gest. 16. Oct. 1840, stammt das ietzige Haupt der Familie:

Graf MicIIAEL STREAMEN, geh. 15. Sept. 1505, mahrischer Landstand, Herr auf Debromielitz und Landstand, Liera und Erickiter, verm. 27. Nov. 1541 mit Canotass Frein v. Beess und Chrostin, geb. 20. Febr. 1519. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne, die Graffen Can. Siegmund, geb. 3. Marz. 1544, und Janosun, geb. 13. Mai 1545, und vier Tochter, die Graffuner. Draxaus, geh. 15. Nov. 1542, Avrona, geb. 23. Marz 1547, Micantan, geb. 20. Marz 1657, Britanderin, Graffen Michael Siegmund, Graffen Inkonetous, geb. 15. Nov. 1509, and sich 6. Mai 1532 mit Budolph Freiherm v. Forgich, k. k. Kämmerer und Gelbernitzhat in Brütn. vermählt.

### Grafen v. Bussy-Mignot.

Ralholifd.

Cefterreid.

Besitz: die Herrschaften Neudenstein, Thalheim, Rassing und Schloss Baumgarten in Niederösterreich.



Wappen: quadriere Schild; 1 und 4 in Silber der il und 2 rechisschende, schwarze, gestimmehr Syel; 2 und 3 in Blan en silberen Fühl, welcher mit drei schwarzen, ührerinander sehenden Bernnelinspitzen belegi ist. Über dem Schilde stadt die Grafenkome. Dus Gereal. Enskelmach der grift, flüsser (1854: S. 139) stellt die Vigel im 1, und 4, Felde zu 2 und 1. Die Angabe des Geneal. Jahrhunds des deutschen Audeh (1845). S. 249; "Ihr Wappen in Blus drei goldene Sporen, enthät die Drisse: Encore ne ne teenz", ist, früheren Jahrgüngen des Geneal. Tachenbunds der grüft, flüsser entlichen, unrichtig

Sehr alte französische, ursprünglich aus dem Herzogthum Burgund stammende Familie, welche schon im 12. und 13. Jahrhundert vorkommt. Ein Bussy wird als Stifter der 1119 erbauten St. Benignuskirche zu Dijon genannt, und ein anderer, Leihpage des Königs vou Frankreich Philipp IV. des Schönen, findet sich in Urkunden vom Jahre 1290. Als Stammschloss des Geschlechts wird das Schloss Bussy in der Provinz Beaujolais genannt, und dasselbe ist viele Jahrhunderte im Besitz der Familie geblieben. - Die als notorische angenommene Grafenwürde ist, wie Cast angiebt, 1724 von Neuem bestätigt worden, - Nach Oesterreich kam die Familie 1792 in Folge der französischen Revolution. Amatus Graf v. Bussy (Anton Franz Amand Maria Graf Bussy-Mignot), geb. 1755 zu Chatelard in Beaujolais, dem vormaligen franz. Herzogthum Burgund, seit 1. Juni 1791 Inhaber und Commandant der Chevaliers de la couronne und einer der treuesten Anhänger des Königs Ludwig XVI, von Frankreich, folgte den Bourbons in das Exil-Das Stammgut und die Herrschaften desselben wurden confiscirt. Graf Amatus trat 11, Aug. 1792 als Oberst und Inhaber des seinen Namen führenden Jägercorps zu Pferd in k. k. österr. Dienste, wurde 27. April 1798 m den uiederösterr. Herrenstand aufgenommen, und starh 10. April 1804 als k. k. General. Aus der Ehe desselhen mit Charlotte Gräfin Du Fenoyl stammt das jetzige Haupt der Familie:

MARCUS LAVRENZ Graf v. Bussy-Mignot, geb. 20. Sept. 1796, k. k. Kammerer, Herr und Landstand in Niederösterreich, Herr der Herrschaften Nendenstein, Thalheim, Rassing und Schloss Baumgarten, verm. 26. Mai 1821 mit Carraanna Freim v. Bartenstein. Aus dieser Ehe stammt ein

Sohn, Graf Hassaca Julius, geb. 2. Marz 1833, und siehen Tachter, die Gräfinnen: Maruusz, geb. 27. Oct. 1822, verm. 29. März 1842 mit Arthur Grafen Ségur-Cabanac, k. k. Kümmerer und General-Major in d. A., Abazanin Anna, geb. 13. Oct. 1825, Jossynnes, geb. 18. Nov. 1827, verm. 7. Febr. 1853 mit dem k. k. Ritmeister Ottokar Freiherru v. Kald, Mania Catharina, geb. 24. Aug. 1831, Eunus, geb. 17. Mai 1834, Anna Garbuzz, geb. 20. Febr. 1856, und Maxaxi, geb. 18. April 1842.

### Grafen v. Buttler (Buttlar) - Pardány.

Diese, im Prospectus aufgeführte Familie muss, als neuerlich ganz erloschen, hier, dem Titel des Werkes gemäss, ausfallen. Das ursprünglich aus Hessen stammende, ungarische Grafenhaus ist nämlich im männlichen Stamme mit Jonann Grafen v. Buttler-Pardány, geb. 25. Febr. 1773, k. k. Kämmerer, Herrn der Herrschaften Erdő, Telék und Pardány im Heveser Comitate, bereits am 3. Mai 1845, und im weiblichen Stamme, nach neueren Nachriehten, mit der Gemahlin des verstorbenen Grafen Johann, Catharina Gräfin Döry, geb. 1772, verm. 5. Febr. 1792, im Nov. 1852 vollkommen ausgestorhen. Der ungarische Grafenstand war vom Kaiser Joseph L. durch Diplom vom 18. Mai 1710 für Johann Ludwig v. Buttlar aus dem Hause Islitz in Curland und Erdö-Telék in Ungarn in die Familie gekommen. Das Wappen, welches im Geneal, Taschenbuch der gräfl, Häuser (1853, S. 126) weder vollständig, noch, soweit dasselbe angeführt, genan gegeben ist, hat richtig Dav. Schabert (Vollst. W.-B. des Kurland. Adels. Mitau, 1840 u. d. f. Hft. III. Tab. 149) mitgetheilt. Der Schild war quadrirt mit Mittelschild. Im goldenen Mittelsehilde erschien ein gekrönter, rechtssehender, schwarzer Adler, welcher in einem rothen Herzschilde das Stammwappen: eine aufreehtstehende, silberne, mit den Traghändern auf der linken Seite versehene Butte trug. Im 1. schwarzen Felde lagen fünf (1, 2 und 2) goldene Quadersteine pyramidenformig auf einander, das 2. und 3. rothe Feld zeigte zwei gekreuzte, dreizinkige Gabeln mit goldenen Griffen, und das 4. schwarze Feld eine ovale, goldene Scheibe mit silbernem Boden. Auf dem Schilde standen drei gekrönte Helme. Der reehte Helm trug zwischen einem offenen Adlersfluge, dessen rechter Flügel golden, der linke sehwarz war, einen einwärtssehenden, sitzenden, schwarzen Hund mit goldenem Halshande, an welchem vorn am Halse die Scheibe des 4. Feldes hing; der mittlere eine rothe, gckrönte und oben mit drei Straussenfedern, silbern, roth, silhern, hesteckte Säule, an deren Mitte ein goldenes, mit dem Mundstücke reehts gekehrtes Hifthorn hing (Helm des Stammwappens), und der linke einen offenen Adlersflug, welcher wie der auf dem rechten Helme tingirt war, doeh ohne den oben erwähnten Hund. Die Decken des rechten und linken Helmes waren schwarz und golden, die des mittleren roth und silbern.

#### Grafen v. Bylandt.

Ralbatifch.

Preufen.

In der Rheinprovinz begütert.



Wappen: quadriter Schild; 1 und 4 in Gold ein das Feld gazu übertichendes schwarzes krezt (Stumwappen). 2 und 3 in Gold § schmaler orbe
Questratellen Beidt, Bliefal). Ueber der Grärelärune erhebt sich ein gekrönter
felten, auf welchen ein rechtig schwarter silberner Halban zelts, welcher in der aufgebobenen rechten Kralle eine goldene Krone läft. Die Hefundecken sind selwart
gebobenen rechten Kralle eine goldene Krone läft. Die Hefundecken sind selwart
haber gebobenen zu der der der der der der der der der
haberfachen Varianten ist vor Allem nicht zu überschen, dass Robens (Elementshaberfachen Varianten ist vor Allem nicht zu überschen, dass Robens (Elementsreckliches Varianten ist vor Allem nicht zu überschen, dass Robens (Elementsrecklichen Varianten ist vor Allem nicht zu überschen, dass Robens (Elementsrecklichen Varianten ist vor Allem nicht zu überschen, dass
hoher der der der
haber der der der der der der der
haber der der der der der
haber der der der der
haber der der der der der
haber der der
haber der der
haber der der der
haber der der
haber der der
haber der der
haber der der der
haber der
haber der
haber der der
haber der
haber der der
haber der
haber der
haber der
haber der
haber der
haber der der
haber der
ha

Die Familie der Grafen v. Bylandt (Byland) gehört zu den ältesten Geschlechtern der Cleveschen Lande, und Byland ist der Name einer alten Burg in denselben. Dieterich v. Byland, Herr der Herrlichkeit Pandern, kommt urkundlich schon 1294 vor. Die Tochter desselben, Sophia, brachte die genannte Herrlichkeit an ihren Gemahl, Wilhelm Herrn v. Berg. - Die Glieder des Geschlechts bekleideten im Lande Cleve das Erbmarschaffamt. auch stand der Familie früher die Erbjägermeister-Würde in der gefürsteten Abtei Herford zu. Im Laufe der Zeit wurde die Familie an Gliedern und Besitz reicher, breitete sich weit aus und mehrere Linien entstanden. Die Linie, welche die Herrlichkeit Rheidt (Reidt) besass, vermehrte ihr Wappen (s. oben Feld 2 und 3). Ueber Rheidt entstand mit Aussterben dieser Linie im Mannsstamme ein Rechtsstreit, welcher nach Fahne (L.S. 61) bis 1848 noch anhängig und unentschieden war. Roland Graf v. Byland machte nämlich 1636 als Erhe aus dem Testamente der Anna v. Byland seine Rechte gegen die Familien v. Hompesch und v. Frenz geltend.-Für die genealogischen Verhältnisse der Familie ist Fahne (I. 60) möglichst thätig gewesen. Derselbe giebt die Abstammung der Familienglieder von Otto v. Byland, welcher in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebte, bis zum Aufauge des 19. Jahrhunderts. Von der niederländischen Linie: Bylandt zu Polsterkamp liefert Jacobi (Europ. Geneal, Handhuch 1800. Bd. II. S. 165) eine Stammtafel, doch stimmen mehrere seiner Angaben nicht mit Fahne. In Bezug auf das einzige bisher bekannte jetzige Glied der Familie (s. unten) sind unstreitig die letzten Glieder der Geschlechtstafel hei Fahne von Wichtigkeit, doch liess sich ein Anschluss nicht ermöglichen. Diese Glieder sind: Graf JOHANN ADBIAN ALEXANDER, gest, 1726: Gemahlin: Barbara de la Bryere. - Adrian Joseph, Herr zu Melden, gest. 1767: Gemahlin: Johanna v. Bernd. LUDWIG JOSEPH, kais. Kammerherr; Gemahlin: Antoinette v. Harras, - Anton, Oberst-Lieutenant in herzogl, württemb, Diensten: Brüder: Max, k. k. Major, und Ferdinand, k. k. Kämmerer. - Weibliche Glieder der Familie kamen in Sachsen zu Ende des 18. und zu Anfange des 19. Jahrhunderts am kurfürstl. Hofe vor. Frau Maria Johanna Grafin v. Bylandt, geb. Freiin v. Bernelau, war Oberst-Hofmeisterin der kön, poln, und kursächs. Prinzessin Elisabeth, und die Tochter derselben, Johanna Gräfin v. Bylandt, Hofdame der Kurfürstin Maria Amalia Auguste von Sachsen. In Bezug auf diese Familienglieder scheint Fahne nieht ganz genau unterrichtet gewesen zu sein.

Der Reichsfreiherrenstand kam in die Familie vom Kaiser Rudolph II., 13-ber. 1590, in der Person des Herrn auf Rheidt, Orro v. Bylandt, vorauf die Herrlichkeit Rheidt, 6. April 1590, zur freien Reichsherrschaft erhoben wurde. Die Reichsgräfliche Würde erhielt vom Kaiser Leopold I.,

19. Mai 1678, ROLEMANN Freiherr v. Bylandt.

Als jetziges Glied der Familie ist neuerlich (Geneal. Taschenbuch der gräff. Häuser 1853. S. 128 und 1854. S. 143) bekannt geworden:

CARL Reichsgraf Rolemann v. Bylandt, kön. preuss. Premier-Lieutenant im '28. Infanterie-Regiment.

#### Grafen v. Caboga.

Ralholifd.

Defterreich.



Wappen: im golden eingefässten Bluen Schilde ein rother schrägerchere Bluken. Elver dem Schilde steht die Grofenkomer, auf wecher sich ein gekrönter Blem erhekt, Breschle trägt drei Straussenfedern, blan, roth, blan. Die Heinderchen blan, roth und golden. Den Schild hilt rechte ein um einer goldener Zunenkrone gekrönter, goldener, unswartsehendert Löwe, welcher in der rechten Vorderspake, mach dem Schilde zu, rietung goldenen Schildes underech hält, inst ein oben silberten, unter goldenen Schildes vorderfass mit einer goldenfassten, state goldenen Schildes vorderfassen in eine goldenfassten, bereichneten häusen Fahre. Die Bereich hilt Schilden schilden schilden schilden schilden schilden schilden schilden schilden.

Die Grafen v. Calonga stammen aus einer der Altesten Patrizierfamilien der vormaligen Republik Bagus in Dalmatien, in welcher die Vorfahren, die obersten Staatswürden, gleichsam erblich, bekleidend, in hobem Ansensen standen. — Eine, der Redaction vorliegende, den Bason Basaxson Conte di Caboga betreffende Almentafel durchläuft folgende Glieder: Marso di Caboga; Gemahlin: Mari di Bous. — Braxano Basaxson Gasson; Gemahlin: Mari Gontessa di Sorgo-Cerva. — Basano Basaxson. Der cerblandische Grafenstand wurde der gesammer Familie vom Kaiser Franzi. Von Gesterreich im Jahre 1514 verlichen.

Das jetage Haupt der Familie ist:
Graf BLASILS Patture Arvox Jonans Paaxz, geb. 25. Mai 1774, verm.
26. Oct. 1806 mit Maan Catharina v. Sarocco. Die zwei Söhne desselben
sind: Graf Jonans Bernhard Franz, geb. 1. Sept. 1805, k. K. Kammerer
und Major, verm. im Oct. 1838 mit Windetause v. Priviteer, aus welcher
Be eine Toelster, Gräfin Maan. Bernharding Cacilie Wilhelmine, geb. 27.
Aug. 1839, stammt — und Graf Husanca Nicolaus Bernhard, geb. 5. Juni
1818, k. k. Kammerer und Major. — Die beiden Britder des Gräfen Blasius
sind: Graf Faaxz Blasius Maria Martin, geb. 11. Nov. 1781, und Graf Bazanan Fram Maria, geb. 6. Pebr. 1755, k. k. Kammerer, Geb. Bath, GeneralFeldzeugneister und General-Genie-Director zu Klosterbruck bei Znaim,
verm. 26. Nov. 1833 mit dzusak Wands Gräfin Potocka.

### Grafen v. Callenberg.

Satholifd.

Oefterreich. Besitz : die Guter Weitesingen und Westheim in Hessen.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im silbernen Mittelschilde zwei über das Kreuz gelegte Streitkolben (Morgensterne) mit rothen Schäften, über welchen eine rothe Rose schwebt (rechte Hälfte des Stammwappens). I und 4 in Hoth ein goldener schrägrechter Balken, welcher mit einem schwarzen Greife belegt ist (linke Hälfte des Stammwappens); 2 und 3 in Gold ein rechtssehender, gekrönter und golden bewehrter schwarzer Adler (bei Erhehung in den Grafenstand hinzugekommen). Auf dem Schilde erheben sich über der Grafenkrone drei gekrönte Helme. Der rechte trägt einwärtssehend den Adler des 2. und 3. Feldes, der mittlere einen offenen Adlersflug, dessen rechter Flügel roth, der linke silbern ist, und zwischen welchen die Streitkolben mit der Rose des Mittelschildes schweben (Helm des Stammwappens), und der linke wachsend den Greif des 1. und 4. Feldes trechter und linker Helm sind bei der Standeserhöhung binzugekommen). Die Decken des rechten Helmes sind schwarz und golden, die des mittleren schwarz, roth und silbern, und die des linken roth und silbern. - Den Schild halten bisweilen zwei ein- und vorwärtssehende Frauen. Die rechtsstehende, deren Haupt mit einer Helmkappe geschmückt ist, trägt ein blaues Ueber- und ein rother Unterkleid, und halt in der Rechten einen Spiess, welchen dieselbe auf den Boden steinmt, Die linksstehende bat fliegendes Haar, ist nur mit einem blauen Schurze bekleidet und stemmt mit der Linken eine Keule auf den Boden. - 40ft kommt das Wappen auch so vor, dass statt der Helmdecken dasselbe ein silberner, mit Hermelin gefütterter Mantel umfliegt, welchen die sonst auf dem Schilde stebende Grafenkrone bedeckt. - Das dänische Wappenbuch (1 XIX.) zeigt anstatt der Rose eine rothe Kugel und krunt die Adler nicht. - Siehmachers Declaration (139) giebt nicht Streitkolben, sondern eisensarbige Spiesse mit rothen Schäften an. Abbildungen aus der spateren Zeit des 17. Jahrhunderts setzen rechts in Roth den schrägrechten Balken mit dem Greife, welcher erstere bei Siebmacher schräglinks ist, zeigen deutlich ganz rothe Streitkolben und tingiren auch beide Flügel auf dem Helme, welchen ein silberner und rother Wulst bedeckt, roth.

Sehr alte, ursprünglich westphälische Familie, deren gleichnamiges Stammschloss hei Warburg im Fürstenthum Paderborn liegt, und welche später in Hessen, den Lausitzen und Dänemark geblüht hat. Der Sage nach soll der Stammvater des Geschlechts einer der vier Ritter sein, welche Kaiser Carl der Grosse mit einem Grafen v. Oettingen um 804 nach Warburg gesendet habe, um die Einwohner vom weiteren Götzendienste ahzuhalten: auch giebt Angelus (Märk. Chronik, S. 39) an, dass, als Kaiser Heinrich I. die Wenden aus Brandenburg vertrieben, einige Glieder dieses Geschlechts sich daselbst niedergelassen hätten. Petrus und Albertus v. Callenberg kommen 1290 in einer Urkunde vom Kaiser Rudolph I. für das Kloster zu Altenburg (Gotha diplom. V. 201) vor, und Wolff und Frick v. Callenherg werden von Bucelini 1392 als Glieder der St. Georgen-Gesellschaft aufgezählt. - Von besonderer Bedeutung für die Familie wurde CURT REINICKE aus dem llause Wettesingen in Hessen, gest. 1672. Derselbe war im 30jährigen Kriege zuerst kaiserlicher Oberst, ging aber später in kursächsische Dienste und zeichnete sich durch seine Tapferkeit als General-Major sehr aus. Im Jahre 1646 wurde er kurfürstl. Geh. Rath und Landvoigt in der Oberlausitz und erhielt gleich darauf vom Kaiser Ferdinand III. den Freiherrenstand und 1654 die Reichsgrafenwürde. Durch Vermählung mit einer Erbtochter aus dem Stamme der Burggrafen zu Dohna war derselbe 1645 in Besitz der oberlausitzischen Standesherrschaft Muskau gelangt, welche nach seinem Tode auf seinen Sohn Cubt Reinicke II. überging. Letzterer, geb. 22. Oct. 1651, gest. 20. April 1709, kursächs. wirkl. Geh. Rath und ausserordentl. Gesandter am kaiserlichen Hofe, war verm. mit Ursula Regina Freiin v. Friesen, geb. 27. Aug. 1658, verm. 31. Dec. 1673, gest. 29. Oct. 1714. Aus dieser Ehe entsprossen vier Söhne: HEINRICH, OTTO CARL, AUGUST HEINRICH GOTTLOB UND JOHANN ALEXANDER. Graf Heinrich hat das Geschlecht dauernd fortgepflanzt (s. unten). Graf Otto CARL wendete sich nach Däuemark, und wurde 2. Jan. 1717 naturalisirt. Derselbe, geb. 18. Febr. 1686, gest. 16. Mai 1759, kön, dän, Ober-Hof-Marschall und Ober-Land-Drost zu Pinneherg, zuletzt Geh. Rath. Ritter etc., Herr auf Wettesingen, vermählte sich 31. Jan. 1714 mit Catharina Christine v. Holstein, geb. 25. März 1692, gest. 28. April 1770. Aus dieser Ebe stammte Christian Carl, geb. 27, Dec. 1724, kursächs, Kammerherr und Oberst, welcher, verm. 12. Mai 1763 mit Maria Anna Marchese Deville, geb. 4. Oct. 1739, ohne Nachkommen 4. Nov. 1767 starb. Graf Accust Heinrich Gottlob, geb. 30. März 1695, gest. 11. Aug. 1766, Herr auf Jahnishausen, kursächs, wirkl. Geh. Rath und ehemaliger General-Postmeister, hinterliess aus der Ehe mit Charlotte Catharina Gräfin v. Bose, geb. 20. Mai 1702, verm. 30. April 1721, gest. 12. Nov. 1766, einen Sohn, August Reinecke Carl, geb. 14. Juni 1722, Herrn auf Jahnishausen. welcher als kursächs. General-Lieutenant, Kammerherr und gewesener ausserordentl. Gesandter am kön. dän. Ilofe, unvermählt 16. Oct. 1795 starb. Graf Jobann Alexander war in Folge des väterlichen Testamentes in den Besitz der Standesherrschaft Muskau gekommen. Derselbe, geb. 12. März 1697, gest. 13. Febr. 1776, kursächs. Geh. Rath, hatte aus zweiter Ehe mit Rahel Luise lleuriette Gräfin v. Werthern, geb. 22. März 1726, verm. 3. Oct. 1741, gest. 27. April 1753, zwei Söhne, die Grafen Georg Alexander Heinrich Hermann und Curt Heinrich, sowie zwei Töchter. Der ältere Sohn, Georg Alexander Heinrich Hermann, folgte im Besitze der Standesberrschaft Muskau. Letzterer, geb. 8. Febr. 1744, gest. 4. Mai 1795, kursächs, Geh. Rath, war in erster Ehe vermählt mit Maria Olympie de la Tour du Pin, geb. 1746, verm. 24. Aug. 1769, gest. 15. April 1771. Aus dieser Ehe stammte Gräfin Clementine Cunigunde Charlotte Olympia, geb. 5. Juni 1770, verm. 27. Dec. 1784 mit Ludwig Carl Hanns Erdmann Graf v. Pückler (s. Bd. II. S. 224). Der Vater cedirte der Tochter 1. Jan. 1785 die Standesherrschaft, welche später auf den Sohn der Letzteren, Hermann Ludwig Heinrich Fürst v. Pückler-Muskau, überging. Die Muskauer Linie der Grafen v. Callenberg erlosch im Anfange des 19. Jahrhunderts mit dem oben erwähnten Grafen Curt Heinrich, Herrn auf Eichberg in Niederschlesien, geb. 8. April 1749, k. k. Kämmerer und holland. General-Major, welcher, verm. 1791 mit Magdalene Charlotte Christiane Freiin v. Bassewitz, ohne Nachkommen starb.

Graf Heinbich - ältester Sohn des Grafen Curt Reinicke II. - pflanzte, wie angegeben, das Geschlecht dauernd fort, und von demselben stammt im dritten Gliede das einzige ietzt bekannte Glied des Geschlechts (s. unten). Die Ahnentafel für dieses Glicd ist folgende: HEINRICH, geb. 10. Febr. 1685, gest. 27. April 1772, k. k. Kämmerer und General-Feldzeugmeister, auch kursächs, Kammerherr und Dompropst zu Meissen: Gemahlin: Theresie Bernhardine Marchese v. Paskal, geb. 29. April 1686, vcrm. 15. Febr. 1710. gest. 23. April 1747. - CARL CURT REINICKE, geb. 8. März 1727, gest. 26. Juli 1800, k. k. Geh. Rath, General-Foldmarschall-Lieutenant etc.; Gemahlin: Maria Anna Grafin v. Thurn und Valsassina, geb. 1722, verm. 20. Jan. 1757, gest. 18. März 1786. - Carl Joseph, geb. 4. Nov. 1760, gest, 3. Juli 1833, Herr auf Wettesingen und Westbeim, k. k. Kämmerer und Major: Gemaldin: Elisabeth Hopfen, gest, 13, März 1826. - Johann NEPOMUK CARL HEINRICH.

Der einzige bekannte Sprosse des gräflichen Hauses ist: JOHANN NEPOMEK CARL HEINRICH Graf v. Callenberg - Sobn des Grafen Carl Joseph - geb. 22, Aug. 1824, k. k. Ober-Lieutenant in d. A.

## Grafen v. Canal-Mallabaila.



Wappen: im mit goldenem Schnitzwerk umgebenen, runden, rothen Schilde vier aus dem unteren Schildesrande aufsteigende silberne Spitzen. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, oder wohl auch eine dreiblätterige alte Königskrone, mit einem Helm, welcher mit einer fünffachen goldenen Zinkenkrone gekrönt ist. Die Decken sind roth und silbern, und den Schild holten zwei einwartssehende goldene Greife. So zeigen Abdrücke von mehreren Petschaften aus der Familie dieses Wappen. and so giebt dasselbe mit dem Namen: Malabayla Grafen v. Canal Tyroff (N. A. W.-W. II. 282). Das Geneal, Taschenbuch der graff, Hauser (1854, S. 144) nimmt in Silber einen blauen Sparren an : eine Annahme, für welche Wagenseil (Adriatischer Lowe, Altdorff, 1704. S. 32) und Andere allerdings sprechen, welche aber, so sehr auch die Reduction Wagenseil's Fleiss anerkennt, mit den Petschaften der Familie nicht stimmt. Nach Wagenseil giebt es zwei Familien des Namens Canal, welche nicht allein dem Wappen, sondern auch dem Geblüte nach von einander verschieden sind. Beide haben den Adel durch ihre Verdienste erhalten. Die eine Familie führt in Blau einen goldenen Pfahl, welcher von sechs goldenen Lilien, von denen auf jeder Seite drei übereinander steben, begleitet wird, die andere Familie aber in Silber einen blanen Sparren.

Die Grafen v. Canal. - Mallabila stammen aus einem alten arsprünglich wentaginschen Geschlechte, welches vom Kaiser Ferdinand III, 14. April 1640, des Reichsadel erhielt. Der Reichsritterstand wurde der Familie nom Kaiser Leopold I., 24. Juli 1672, veriehen, und die Erhelbung in den Reichsgrafenstand erfolgte vom Kaiser Joseph II; im Jahre 1769. Es erheit namithe Graff Ilmenovreks v. Canal-Malbabya (Mallabila), kön, sardin. Staats- und Conferenzminister, Grosskrenz des Ritterordeus des heiligen Moritz und Lazaras, bevollmachtigter Minister am kais. 5sterr. 166 etc., ein genannten Jahre, wegen seines uralten Geschlechts, sowie wegen seiner verlienste um das Haus Oesterreich, das Reichsgrafen-Dijbom. Il etzterem ist der Erhobene sebon als Graf aufgeführt, und der Vater und Grossvater desselben werden in den Alhaeufeld der Familie ebenfalls Grafen genannt.

Aus den erwähnten Ahnentzfeln gehören folgende Glieder lüerher:
Cast Hieszowsers Garf Canal-Malbaita; Gemahlin: Anna Gräfin Monale. —
Jacon Ieszaz; Gemahlin: Anna Aloise Vallese Freiin de Valle-Vallese.
Hisszowser Eszwaw Reichsgraf v. Ganal-Malbaita, geh. 1705, gest. 18. Juli
1773; Gemahlin: Maria Anna Gräfin v. Palffy, geb. 27. Juli 1716, vernu.
1. Mai 1739, gest. 18. Ann. 1781. — Exaxexu. Jossen, geb. 3. Juni 1745,

gest. 20. Febr. 1826, k. k. Kämmerer, Geh. Rath etc.; Genahlin: Maria Brigitte Gräfin v. Chotek, gest. 23. Juni 1810. – Jonanx Enancet; Genalilin: Mariane Gräfin Praschma. — Jossen Luowe, jetziges Haupt der Familie-Gegenwärtig sind von dem gräflichen Hause nur zwei Glieder bekanut:

Joseph LUDWIG Reichsgraf v. Canal-Mallabaila — Sohn des Grafen Johann Emanuel — geb. 18. Sept. 1794, k. k. Kämmerer, und die Schwester desselben, Gräfin Maria, geb. 1799, Stiftsdame zu Brünn.

### Grafen v. Stella-Carracciolo.

Ratholifd, Deflerreich und Sieilien (Meapel).

Besitz: die Fideicommiss-Herrschaften Wartenstein und Gijmmenstein in Gesterreich, Froschnütz und Batten in Stelermark etc.



Wappen: quadrirer Sciid: 1 und di ni Gold ein einwärregestellter, audstriederd, häuser Leuperd mit ausgestrecker, ruber Zonge (Selfal); 2 und 3 in Both, unter einem blanen Feldeshampte, dreis schrägerelte, goldene Bilken (Urracceolo). Eine Schild deckt eine Grafenkrone So gelde der meist sehr ausrelisses Wiosgrill (Schamphatt des Indukssiegen Nieder-desterreichielten Alebs vom Herren- und litter und Schamphatt des Indukssiegen Nieder-desterreichielten Alebs vom Herren- und litter und der Schaphatt des Indukssiegen Schampen, nie falgt in Gold drei rubte, rechte Schräghalten unter einem blanen Schildeshampte. — In Gold deri rubte, rechte Schräghalten unter einem blanen Schildeshampte. — In Gold deri nute, sent Siedmanchers Wappenhoche (I. 20) als Wappen des Bauses Carracciolo unter einem blanen Schildeshampten Schildeshampten in Rold derie schrägerechte, goldene Balken unterhannt. Am letzigenamten drei seht auf dem Schilde ein pektodier liften, soft sehten. Am letzigenamten drei seht auf dem Schilde ein pektodier liften, soft besetelle Bescheicher unterhannt unter dem Schildeshampten unterhannt u

Die Grafen v. Stella-Carracciolo (Caraccioli) stammen aus dem im Königreich Neagd durch mehrere Jahrhunderte berthinhen, theisis im fürstlichen, theils seit 1348 im grafflichen Stande blithenden sehr weit verzweigten Geschlechte Carraccioli ab. Pasconaus Garracciolo, Marchese di Sant Eramo, beerbie den Grafen Nicolaus v. Stella, seinem mütterlichen Oheim, Herrn der niederösterrechischen Fideicommiss-Herrschaften Wartenstein und Grümmenstein etz., und nahm den Xannen Garracciolo di Stella

(Stella-Carraeciolo) an, fügte auch seinem Wappen das Wappen des Geschlechts Stella bei. Derselbe wurde, nach Autritt des Besitzes der erwähten niederösterreichischen Herrschaften, 22. Oct. 1767 als Landesmittelied in den niederösterreichischen Herrenstand außenommen.

Von den jetzigen Gliedern der Familie sind bekannt:

CARL Rocaus Graf v. Stella-Carracciolo, Marquis v. Torre-Rupiero, Herzog v. Sant Eranio — Enkel des Grafen Paschalis — geb. 1780, oberster Kämmerer des Königs beider Siedien, Herr und Landstand in Oesterreich, Besitzer der Fidecommiss-Herrschaften Wartenstein und Grimmenstein in Oesterreich, Früschnitz und Rattein isteiermark etc. bie beiden Sohne desselben sind: Graf Hoxonarus, geb. 1806, und Graf Axros, geb. 1808.

### Grafen v. Castelbarco-Visconti-Simonetta.

Deflerreich (Tirol und Combardifch-Benetianifches Königreich). Besitz: Gresta in Tirol, die vier Vicariate: Avio, Ala, Brentonico und Nori etc.



Wappen: im rothen Schilde ein rechtsgekehrter, gekrönter, silberner Löwe. Den Schild bedeckt die Grafenkrone.

Sehr alte Trientinische Adelsfumlie, für deren Stammherra Abräamse v. Castellarvo der Castrolarvo, so benant von einem im Bisthum Trient, im sogenannten Jägerthal, unsveit der Etsch gelegenen Schlosse, gehalten wird. Derselhe verkaufte 1195 seinen Antheil an diesem Schlosse an den Bischof zu Triesit, erhielt aber dasselhe wieder zum Lehen. Friedrich III. von Castelbarvo, verm. mit Adelheid v. Matsch, förfür v. Kirchlere, wurde 1339 vom König Johann in Böhmen, Sohn des Kaisers Heinrich, des Luxemburgers, mit Salo, Gavordo, Maderon am Garla-See, St. Felice etc. belehnt. Faaxa v. Castelbarvo, verm. mit einer Gräfin v. Lodron, kommt. 1647 in den Freiherrenstand erhoben, als Baron der vie Vicariate Avio, Ala, Brentonico und Mori, sowie als Herr zu Gresta und seit 1662 als Reichsgraf vor. Der Sohn desselben, Josaws Scuro, geb. 1665, käis.

Reichs-Hof- und Geb. Rgth, ein Bruder Sigmund Carls, Fürstbischofs zu
 Chieusee, um 1699, setzte den Stamm durch seinen Sohn, Scero, fort,
 urd letzterer, k. k. kännuerer und seit 1716 Grand von Spanien, gest.
 1734, nannte sich, weil seine Mutter eine Gräfin Visconti gewesen, Visconti v. Castelbarro (Castelbarro-Visconti).

Das jetzige llaupt der Familie ist:

CESAR Reichsgraf Castelbarco-Visconti-Simonetta, geb. 30, Nov. 1782, Grand von Spanien 1. Classe, Gerichtsinhaber der vier Vicariate Avio, Ala, Brentonico und Mori, llerr zu Gresta in Tirol, k. k. Känimerer, Geb. Rath und Oberst-Stallmeister des lombardisch-venetiauischen Königreichs, verm. 14. Dec. 1806 mit Maria Marchesa Fraganeschi, geb. 5. Sept. 1785, Oberst-Hofmeisterin der Erzberzogin Elisabeth, Gemablin des Erzherzogs Rainer. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne: Graf Cart Hercules Melchior Caspar Balthasar, geb. 13. Nov. 1808, k. k. Kämmerer, verm. 15. Juni 1831 mit Maria Axtonie Therese Litta-Visconti-Aresi, geb. 8. Febr. 1814. Tochter des Duca Pompeo und der Prinzessin IIelena Albani, aus welcher Ehe zwei Söhne, die Grafen CESAR Pompeo Carl Melchior, geb. 5. März 1834, und Рицер, geb. 5. Sept. 1839, sowie vier Töchter, die Gräfinnen Maria, geb. 9. April 1832, Ilelena, geh. 26. März 1835, Ca-MILLA, geb. 15. Febr. 1836, und Beatrix, geb. 1. Oct. 1837, entsprossen sind - und Graf Joseph Scipio, geb. 26, Mai 1813, verm. 24, Mai 1837 mit EDUARDE, geb. 13. Nov. 1820, Tochter des Grafen Carl Scotti Gallaratti, Herzogs von St. Pietro etc., aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Alexan-DER, geb. 23. Febr. 1840, stammt. - Die Schwester des Grafen Cesar, Gräfin Franziska, geb. 30. Juli 1781, ist, früher Wittwe von dem Marchese Franz v. Durazzo, jetzt Wittwe vom Marchese Hieronymus v. Mari.

## Grafen v. Cerrini de Monte Varchi.

Im Freiherrenstande: Konigreich Sachfen und Großherzogthum Coscana.



Wappen: im silberene Schild em blauer Quechallen mit schunder geidener Einfassen und mit derie gelodenen Stereum in einer Heine belegt; hinter dem Bilken ein robbet Löwe, welchte in der linken Vorderpraske einen grünen Einbetraregin int wei flüsteren und verei Eindern bild und auf er innien Schulber Einbetraregin zur sein flüsteren und verei Einden ist und auf der innien Schulber kone erteben sich dere gekvörte Helme. Der rechte Heine ist besetzt mit einen offenen silberene Allershage, welcher mit dem blauen Querballen des Schüldes belegt sit; auf dem mittleren steht der Löwe des Schildes mitschen zwei Enhanc, wur welchen die rechte grind, die linke rohi ist, und deren Stangen oben unt einem silberasen filmhonode besetzt sind, und auf dem tilten welen dere Strassenbauer und der Stangen d

Sehr alte, aus dem Grossherzogthum Toscana stammende Familie, deren Stammist das Castell Monteavrchi ist, in welchen dieselle schon im 13. Jahrhundert blüthe. Durch Urkunden, welche aus dem grossberz, toscanischen Staatarchive gerichtlich erhoben worden sind, sowie durch antliche, bis in das 16. Jahrhundert hinaufgehende Tauftenzguisse kann die Familie die muntterbroehene Stammreihe vom 13. Jahrhundert an unbezweifelt nachweisen. — Urbristophanus, Sohn des Angelus Cerini und Enkel des Cerrino de Montevarchi, wurde vom Käiser Carl IV. als Juder Ordinaruis in Florenz eingesetzt und die Sühne und Enkel desselben be-kleideten die höchsten Würden im florentnischen Staate. Von den beiden Leine der Pamilie ist die altere Linie zu Montevarchi im Anfange des 17. Jahrhunderts im männlichen Stamme erloschen, die jüngere aber, welche noch jetzt in Florenz begittert ist, hat sich auch in Oesefrerich und Sachsen verbreitet und fortgepflanzt und blütt jetzt in drei Specialfinien. Die Osterfeichsen der Schen ist 1838 in den Grafenstand der kais.

österreiehischen Erblande erhoben worden; die sächsische führt den Freiherrentitel, und die toscanische, mit der österreichischen und sächsischen von einem gemeinschaftlichen Stammvater entsprossen, ist schon seit dem 15. Jahrhundert von den beiden ersten Linien getrennt.

Das Haupt der österreichischen Linie ist:

Graf ALOIS CARL JOHANN NEPOMUK - Sohn des Grafen CARL v. Cerrini de Montevarchi, geb. 9. Oct. 1777, gest. 5. Jan. 1840, llerrn und Landmanns in Steiermark, k. k. General-Majors im Geniecorps, Kämmerers, Geh. Raths und Oberst-Hofmeisters der Söhne des Erzherzogs Carl Ludwig, aus der Ehe mit Maria Carolina Gräfin v. Küenburg (Schwester des Grafen Wilhelm Caspar Ludwig, s. Bd. I. S. 491), geb. 26, Juli 1802, verm. 24. Juni 1822, und Enkel des am 27. Nov. 1809 verstorbenen k. k. Feldmarschall-Lieutenants Joseph Freiherrn v. Cerrini und der Bonna Isabella de Andrade aus dem Hause Andrade zu Barcellona — geb. 7. Juli 1823, k. k. Statthalterei-Secretair in Ungarn. - Die beiden Brüder des Grafen Alois Carl Johann Nepomuk sind: Graf CARL Ludwig lleinrich Philipp, geb. 17. März 1829, k. k. Lieutenant, und Graf EDMUND Wilhelm Ludwig Mariotto, geb. 10. Nov. 1832, k. k. Oherlieutenant. Die Schwester dieser drei Brüder, Gräfin Bertua, geb. 7. April 1825, hat sich im Juni 1844 mit Peter Freiherrn v. Wucherer, vormal, k. k. Kreiscommissair, vermählt. Die als Wittwe lebende Mutter ist oben aufgeführt. Die Schwester des ersten Grafen Carl, Mabia Anna, geb. 27. Juni 1784, ist, verm. 6. Mai 1804, seit 13. Sept. 1846 Wittwe von Paul Freiherrn v. Wernhardt, Magnaten von Ungarn, k. k. Geh. Rath und General der Cavallerie.

Die jetzigen Glieder der sächsischen Linie sind Nachkommen zweier Britder: des 1813 zu Dresden verstorbenen Freiherrn CLEMENS (leiblichen Geschwisterkindes des k. k. Feldmarsehall-Lieutenants, Freiherrn Joseph), verm. mit Augustine v. Polenz aus dem Hause Bestow, und des bei Danzig, 13. April 1807, gebliebenen k. säehs. Oberst-Lieutenants FRANZ, verm. mit Eleonore v. Nostitz aus dem Hause Doebschütz. - In Bezug auf den zuletzt genannten Oberst-Lieutenant Franz findet sich in dem Geneal. Tascbenb. d. gräff. Häuser 1854. S. 15 ein Irrthum. Derselbe ist in früheren Jahrgängen, in welchen der k. sächs. General-Lieutenant Clemens Franz als Haupt der sächsischen Linie genannt wurde, sehr richtig als "Vatersbruder" aufgezeichnet, doeh ist diese Bezeichnung jetzt, wo der älteste Sohn des General-Lieutenants, nach dem Tode desselben, als Haupt genannt wird, nicht geändert worden.

Von dem oben erwähnten Freiherrn Clemens stammte Freiherr Cle-MENS FRANZ, geb. 16. Dec. 1785, gest. 1852, k. sächs. General-Lieutenant a. D., und aus der Ehe desselben mit Caroline v. Berlepseh, geb. 20. April 1796, verm. 1816 und gest. 14. Sept. 1845, ist entsprossen:

Freiherr MAXIMILIAN LEOPOLD, geb. 19. Juli 1818, k. k. Rittmeister. Die fünf Brüder desselben, neben vier Schwestern, sind die Freiherren: Emil Hermann, geb. 21. März 1822, k. sächs. Lieutenant a. D., verm. 25. Jan. 1849 mit Wilhelmine Gräfin v. Hohenthal - Tochter des Grafen Peter Wilhelm (s. Bd. l. S. 367) - geb. 7. Aug. 1829, aus welcher Ehe eine Tochter, Stephanie Maria Annunziata, geb. 25. Nov. 1849, stammt; — ASTOR MARIA, geb. 19. Aug. 1829; — CAR Mariotto, geb. 17. Nov. 1931, k. stch. Lieutenat; — Jonaxy, geb. 29. Juli 1833, and CAR. ASERO, geb. 15. Sept. 1537. Die vier Schwestern sind die Freimner; MARIA, geb. 12. Febr. 1817. Höllem bei der Prinnessi Amalie von Sachsen, MARIA ASSA. Clementine, geb. 21. Nov. 1823, CAROLEAR, geb. 29. Nov. 1828, d. MARIA CRESTERS, geb. 30. Marz. 1833.

Vom Freiherrn Franz, k. stchs. Oberst-Lieutenant (s. oben), leben drei Sühne, und zwar: Freiherr Fraxz Mariotto, geb. 25. Dec. 1799, bis 1828 in k. k. Militairdiensten, verm. 14. Jan. 1828 mit Maau Theressia Ludmilla Grafin v. Kuistosch, geb. 22. Febr. 1802; — Hazsucar, geb. 23. Nov. 1801, k. k. General-Major und Brigader im 11. Armeecorps, verm. 3. Oct. 1833 mit Avrosus Freiin v. Bartenstein, geb. 9. Juli 1804 — und Eastr, geb. 10. Marz 1803, k. k. Hauputmann a. D.

Von der toscanischen Linie leben von dem 1836 zu Florenz verschenen Pasquale v. Cerrini zus der Ehe mit Dominica de Daddi zwei Sohne: Faxxı, geb. 19. Dec. 1799, und Josepa, geb. 2. März 1802, und wavei Tochter: Lusa, geb. 28. Sept. 1799, verm. 1826 mit Ninceaz de Paoli, und Catharina, geb. 30. März 1805, verm. 1827 mit Alois Grafen Felici.

# Grafen v. Ciurletti-Schönbrunn. Ratholifch. Cefterreich.

Besitz: im Trientinischen Schönbrunn, Lerchen etc.



Wappen: Schild durch einen rothen Querbalken getheilt; oben in Blau eine weisse Tanbe, welche mit den Augen aufwärts und nach rechts gegen die im

rechten oberem Winkel befindlichen goldenen Sommentrahlen gerichtet ist; unter in Siller auf grünen Boden ein Unlenham von antärlicher Farhe. Den Schild derkt die Grafenkrone, auf welcher drei Heime aterben, von welchen der rechte und linke mit einem sillern-mei-blanen Winker, dessen gelichfarlige Binder nach aussen liegen und über dem Winkte mit einem grünen Krauzer bedeckt sied, der schildeshäller, der mittlere zwicheten zwei von Silber und Betalt in zwie Reisen, jede von 7 Feldern, unt gewechselten Tincturen gescheckten Bildeishälten. Die Helmdecken sind rechts und links hlun, roth und süberne, und in der Mitter och und süberne. Das Geneal, Tastelnak, d. gribt. Bilsser 11553. S. 4212 hat von diesem süberne. Des Geneal, Tastelnak, d. gribt. Bilsser 11553. S. 4212 hat von diesem sungeptlen. Der rechte trägt nech diesen Angelen nur den Olivenhaum, der zukrüne mittere eines grünen Hägelt, fleher welchem ein Bischlein eines Wasserfoll

\* bildet, und der linke Helm die Taube, auf einem Kranze sitzend.

Die Grafen Ciurletti stammen aus einem alten Patriziergeschlechte der Stadt Trient, dessen Name früher Zurlett war. Dieser Name wurde in Chiurletti und später in Ciurletti verändert. Gian Antonio Zurlett. Trientinischer Bürger, baute im Anfange des 16. Jahrhunderts für die vom Cardinal Bernhard von Cles, Fürstbischof von Trient, errichtete Kirche Santa Maria Maggiore in Trient die Orgel, welche noch heute fitr ein Meisterstück gilt, und wurde vom Cardinal zur Belohnung seiner Kunst geadelt, der Sohn desselben aber, GIAN PAOLO (Gian Battista) erhielt auf Vermittelung des genannten Cardinals vom Kaiser Carl V. S. Juni 1551 den Reichsadel. Von Gian Paolo, in erster Ehe vermählt mit seiner Base Maria Zurlett, und in zweiter mit Dominica dei Zenobii-Pahi (Dominica Zenobiis) stammte FRANZ, verm. mit Luzie Gruber, welcher der erste seines Geschlechts war, der die Würde eine Capo-Console der Stadt Trient, bis zur Auflösung des Fürstenthums Trient die oberste Würde in demselben, bekleidete. Von den fünf Söhnen desselben stiftete Bartholomäus die 1647 erloschene Linie der Herren v. Ciurletti, Gian Antonio die noch in Trient blühende Linie der Grafen Ciurletti, und Joseph die in Salzburg mit Johann Christoph ausgegangene Linie der Ilerren v. Ciurletti-Gian. Antonio, Kammerherr und Gesandter der Pfalzgrafen und Herzöge von Bayern, Wilhelm und Ferdinand, bei Franz, Grossherzog von Toseana, vermählte sich mit Ginevra v. Alessandrini zu Neueustein (Ginevia Alessandriui v. Mustini). Von den Söhnen des Letzteren war Franz der zweite seines Geschlechts, welcher die Würde eines Capo-Console der Stadt Trient erhielt: Aus seiner Ehe mit Andreana v. Job stammten zwei Söhne, Job Joseph und Simon. Letzterer, fürstbisch. Trientin. Hofrath, stiftete mit seiner, aus dem Hause Consolati entsprosseuen Gemahlin eine Nehenlinie, au welche durch Vermählung die Gitter in Terlago kamen, die jetzt nach Erlösehen dieser Nebenlinie dem gräffichen Hause Ciurletti zustehen; Ersterer, Jon Joseph, geb. 1655, fürstbisch. Trientin. Hofeanzler, hatte aus der Ehe mit Anna Vittoria Gräfin v. Alberti d'Enno drei Söhne. Von diesen war Simon der dritte Capo-Console seines Nameus, Felix Anton Bischof von Teio und Geh. Rath des Papstes Benedict XIV., und Franz Anton, geb. 21. Mai 1685, vorderösterr. Regierungsrath (kais. Hofrath) zu Innsbruck. Letzterer, verm. mit Lucrezia Zambaiti v. Vezzanenburg, erhielt vom Kaiser Carl VI., 22, Febr. 1721, den Reichsritterstand mit dem Prädicate "Belfonte", nach seiner Besitzung Villazzono

hei Trient, und der Sohn desselben, Arvos Sixos Assuzas, geb. 29. Nov. 1732, gest. 6. Juni 1806, wurde im kurpfälk. Reichsvierstier vom Kurfütrst Carl Theodor von der Pfalz, 3. Aug. 1790, unter Verbesserung des Wappers und Vermehrung des Ritels durch den Cusatzi: "Grafen v. Schönbrunn und Herren zu Lerchen" in den Reichsgrafenstand erhoben. Aus der Ehle des Grafen Arvos Simon Andreas mit Veronica Grafin Crivelli zu Kreutzberg, gest. S. Mai 1804, entsprossen drei Söhne, die Grafen Ezus. Franz, Simon Fortraxt und Causzus. Dem Bletzet dieser Brider, dem Grafen Felix Franz, verweie vom Kaiser Franz I. von Oesterreich, 14. Marz. 1827, der alle Adel des Geschelehsts anerkannt, so wie der Grafenstand, die Präficate und das Wappen für die österreichische Monarchie bestätigt. Das ietzie Bauut die Framlie ist:

CLEMENS Gurletti Grof v. Schönbrunn und Herr zu Lerchen — Sohn des Grafen Axron Simon Andreas — geb. 5. Jan. 1767, verm. mit Rearsa Grafin Cloz in Trient, geb. 2. Marz 1759. Aus dieser Ehe stammen swei Totcher: Grafin Vassousa, verm. mit Febi. v. Dordi, h. k. Gubernial-Rath, und Grafin Bexuserra, geb. 21. Mai 1798 und verm. 21. Mar mit Wenzel Grafen v. Gleisbach, h. k. Studthalterei-Rath (S. Bd. 1. S. 269).

Vom Bruder des Grafen Clemens, dem Grafen FEAIX Franz, geb. 19. Oct. 1761, gest 3. Marz. 1828, leben ans der Ehe mit Benedetta Gräfin v. Arco, gest. 24. Jan. 1840, twei Sülme: Graf Arvox Mielael, geb. Mai 1794, verm. mit Assa v. Mersi, aus welcher Ehe zwei Sühne, die Grafen Joszem Maria Stephan, geb. 2. Sept. 1824, Caplan des Pürstbischofs von Trient, und Susox Maria Johann Nepomuk, geb. 23. Jan. 1829, entspressen sind — und Graf Fortvarx Franz, geb. 29. Nov. 1813. Die Schwester dieser beiden Brüder, Gräfin Joszepus, geb. 11. Sept. 1796, hat sich mit Alton v. Panizza vermahlit.

Vom Grafen Simon Fortunat, geb. 23. Juli 1763, gest. 1. Mai 1838, leben die Wittwe Tueresia v. Trentini, geb. 12. Jan. 1787, und zwei Töchter, die Gräfinnen Matrilide und Veronica.

### Grafen v. Consolati.

Ratholifd. . Cefterreid.

Besitz: in Sudiirol Castel-Seregnano etc.



Wappen: quadriere Schild; 1 und 4 in Bluu ein einwärtschender golene Lüwe; 2 und 3 quer gestellt: oben von Roht, Gold und Blus seeksmal der Länge nach gestrellt, unten von Silber und Gold quergetheilt, ohne Bild. Ueber Grafischnere erichen sich dirt ellene, von welchen der mittere grüncht ist. Der rechte Helm trägt den Löwen des 1. und 4. Feldes, der mittere einem rechtseinden serksaren Adler, und der linke zwei von Bohn und Silber mit gewechstellen und der Schieden schwaren deler, und der linke zwei von Bohn und Silbern ist gewechstellen und der Schieden schwaren der geweiten Biefebblioten. Die Decken des rechtes Helmes stad und silbern.

Die Grafen v. Consolati stammen aus einem alten Patriziergeschlechte der Stadt Trient, welches aus Villano, einem Flecken zwischen Trient und Roveredo, entsprungen, aber schon über 300 Jahre in Trient ansässig ist. Der erste bekannte Alinherr der Familie, Antonio, lebte um die Mitte des 15. Jahrhunderts zu Villano, und der Sohn desselben, Giammaria, verm. mit Philippine Lognis, war um 1491 Proveditore iu Volano, Der Sohn des Letzteren, Vincenzo, begab sich zuerst nach Trient, erbaute 1557 den Sitz Fontana Santa bei Trient, war 1578 Podesta der Stadt Trient und erhielt vom Kaiser Rudolph H. 1603 den Reichsadel. Aus der Ehe desselben mit Elisabetta Lovello stammte Filippo, verm, mit Barbara Terlago, aus welcher Ehe Giammaria (II.) entspross. Dieser Letztere, Schlosshauptmann des Fürstbischofs von Trient zu Pergine, vermählte sich mit Dorothea Novelli, und von dem Sohn aus dieser Ehe, Vincenzo (II.), verm. mit Căcilia de Sardagna, stammte Filippo (II.), welcher sich mit Vittoria de Gresseri vermählte. Von mehreren Söhnen des Letzteren stiftete Vincenzo (III.) die jetzt blühende gräffiche Linie. Der Reichsgrafenstand kam in dieselbe im kurpfälz. Reichsvicariate vom Kurfürsten Carl Theodor von der Pfalz laut Diploms vom Jahre

1790, und avar mit den Prädicisten: "Pontana Santa und Povo". Der Sitz Povo nebst vielen anderen Gütern gelaugte an die Familie Consolati von der Genablin des Grafen Viscaxz, Elisabetta del Perotti. Von den Solmen des Grafen Viscaxz, Elisabetta del Perotti. Von den Solmen des Grafen Viscaxa controlla estati v. Lottorn-Laterano, 1536 ohne Schklommen, Simon 1847, und Orsals 1846 unvermählt, Peras aber, geb. 1758, gest. 1813, in den Jahren 1803 und 1864 Podesta der Nadt Trient, vermählte sich mit Joseffa Grafin v. Quarienti zu Rallo, Castel-Malosco und Seregnano, el. 1774, gest. 1836, erheit durch dieselbe Schloss und Güter von Seregnano und pflante die graffiche Linie fort, welche 1836 auch den österreinischen Grafenstand erheite.

Das jetzige llaupt der Familie ist:

VINCEX Patture Gof V. Consolati zu Heiligenbrunn und Pauhof, Edler Herr auf Castel-Sereguno — Solan des Grafen Peter — ged 19. Oct. 1503, Landmann in Troit und Patrizier der Stadt Trieut, verm. 23. Jan. 1827 mit Maauxxx Freim Buffa v. Liftenberg, geb. 15. Mal 1504, Ass dieser Ehe stammen der Solme, die Grafeu Fransaxs Philipp, geb. 7. Jan. 1833, Otto Susox, geb. 27. Jan. 1843, und Perna, geb. 29. Juni 1845, so wie deri Töchter, die Grüffinner: Accavar Josepha, geb. 25. Sept. 1834, Joszemsz, geb. 6. Nov. 1836, und Mana Carolina, geb. 26. Oct. 1840. — Die dreit Schwestern des Grafeu Vineaux Philipp sind die Grafinner: Elasasatn, geb. 22. Jan. 1806, seit 31. Mai 1552 Wittwe von Frant Grafen Mehert iv. Pojs (s. Id. 1. S. 15), Ussetzux, geb. 15. Oct. 1809, verm. mit Franz Brandl, k. k. Inspector der Tabaksfabrik in Hainburg, und Joszemsz, geb. 15. Nov. 1811.

### Grafen v. Croy oder Crouy.

Ratholifch.

Frankreich, Miederlande und Oeflerreich.

Besitz: Chanel cic., Peket in Ungarn etc.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Mittelschild von Silber und Roth achtmal quergetheilt. 1 in Blau drei (2 und 1) goldene Lilien; 2 von Silber und Blau zehnmal quergetheilt und davor ein rechtssehender, gekrönter, rother Löwe; 3 in Silher ein sechsmal schrägrechts von Gold und Roth getheilter Querbalken, und 4 roth, ohne Bild. Auf dem Schilde steht eine grosse, alte Königskrone, und den Schild halt rechts ein vorwärtssehender geharnischter Ritter, welcher in der freien Hand eine Standarte mit silherner Fahne trägt, links aber steht an demselben ein gleicher Ritter, welcher die Standarte in der Rechten hält und mit der Linken einen Schild auf den Boden stemmt. Wie beschriehen, geben dieses, vollständig nur selten vorkommende Wappen alte Familienzeichnungen. -Der Mittelschild wird im Geneal. Taschenb. d. gräft. Häuser (1854. S. 166), wie folgt, beschrichen: im silbernen Schild vier rothe Querbalken, und zwar mit dem Beinerken, dass derselbe, der Abstammung der Familie wegen (s. unten), der Schild des Königreichs Ungarn sei. Dabei ist nicht zu übersehen, dass letzterer Schild nicht dergestalt beschrieben werden darf, dass man in Silber vier rothe Querbalken angieht. Das Wappen des Königreichs Ungarn gestaltet sich nach allen zu beachtenden Angaben so, dass dasselbe nur, wie folgt, beschrichen werden kann: von Roth und Silber achtwal quergetheilt, oder: von Roth und Silber vierfach quer getheilt, und soll also der Mittelschild diese Bedcutung bahen, so muss derselbe von Roth und Silber achtmal quergetheilt sein.

Die Grafen v. Crvy stammen, wie die Fürsten dieses Namens, zus Ungaru und zwar zus königlichen Gebütte. Ein Endel des Königs Bela III, des Bluden, gestorben 1141, Maxcus, vermählte sieh mit Catharina, Ertchefer von Arinaises und Crvy, und nahm den leutzeren Namen an. Derselbe ist der Stammwater der Familien Crvy, Chimay, Arsehott, Boux, Blavré etz. Urber die Beitschisten v. Crvy liegen geauste Angaben vor, die alteren genealogischen Verbäldinisse der Grafen v. Crvy aber dürften, so wie der Anschlüss derselben an die Fürsten, nicht genau ermiettle sein.

— Bem Grafen Carl v. Crvy ertheilte der spätere Käiser Maximilian I. sit vinnischer Moig, 9. April 1456, in Bedeischie der Abkunft aus königlich ungarischem Gebütte, für sich und die stammtlichen Glieder seiner Familie die Reichsfürstrawurfer. um Philin Graf v. Crvy wurde vom Käiser Leo-

pold I. 1662 in den Reichsfürstenstand erhoben. Vorher sehon war 1594 um Kaiser Rudohl II. der k. span Gesaudte Marquis v. Harvt zum Reichsfürsten ernannt worden, doch erlosch der Mannsstamm seiner Nachkommen sehon mit dem Eniste Berust Bogsilaus. — Das Haus Croy erhielt für die durch den Lumerlier Frieden verlorenen mittelbaren Güter in den Niederlanden, nameutlich für die Grafschaft Horn, durch den Reielsdeputationsachsluss vom Jahre 1803 das Münsterselch ann Dülmen, und die Wiener Congressaele von 1815 unterwart diese Besitzung als Standesherrschaft der Krone Preussen. Der jetzige Standeshert sit Herzog Arzas Franz Friedrich Philipp, gel. 22. Dec. 1759, Grand von Spanien 1. Classe. Die herzogliche Würdel ist nicht deutschen Ursprungs: es wurde namich das Gut Croy in der Piezufie 4. Juli 1598 zum Herzoglünu erhoben. Das die Grandezza von Spanien bestütigende Dijborn ist von 28. Juni 1772. Das Haus Croy-Havré ist neuerlich erloschen und es blüht nur noch Croy-Blumen.

Die Grafen v. Croy fuhren das Prädiest: de Hongrie und wurden auf dem 1844 gesehlossenen ungarischen Landtage unter die Magnateu Ungarns aufgenommen. Dieselben blüthen in drei Zweigen, von welehen der erste 1844 im Manusstamm erfoschen ist. Der Personalbestand dieser Zweige erheltt aus Polgendem:

Erster Zweig. Vom Grafen Faxz Claudius v. Cray-Chanel, geb. 22. Juli 1774, gest. 8. Jan. 1874, vornal. Kammerherm des Kaisers Napoleon, verm. in erster Ehe nit Gabriele d'Aguesseau, lebt die zweite Gemahlin und Wittwe, Marie Eckaux Rémond de Montmort, und die aus dieser Ehe stammende Tochter, Canouxx Gräfin v. Cray-Chanel de Hongrie. Geb. 4. Oct. 1815, verm. sieh 7. Juni 1826 mil Josehim Baron v. Romenf.

Zweiter Zweig, Fanx Caxunss AlGUST Graf Croy de Hongrie, eb. 31. Dec. 1793, Besiter von Chanel, verm. mit Lexs Remond de Montmort. Die beiden Brider des Grafen Franz Claudius August sind: Graf Hersnatz Franz Nicolaus, geb. 22. Mai 1799, Herr von Pekei in Tugarn, verm. in erster Ehe, 21. Sept. 1821, mit Julie v. Tschitsagow, Tochter des russ. Admirah Stehhisagow, gest. J. Jan. 1837, mul niz weiter mit Lady Emuta, des Baronets Sir George Cox, k. grossbrit. Generals, Tochter, und aus der ersten Ehe stammen, neben ciner Tochter, Graffal Hazusztre, geb. 24. April 1829, vier Söhne, die Grafent Fransanca, geb. 18. März 1823, k. Oberfieutenant in d. A., Cant, geb. 5. Dec. 1824, k. k. Ritmeister und Adpitant Sr. Mejestat des Kniseers, Geszav, geb. 21. Dec. 1830, und Winnex, geb. 6. Jan. 1850, k. L. Lieutenant – und Graf Fanza August, and S. J. Messer Schwerer der geninnten der Brider, Graffin Parusze, geb. 31. Aug. Jah sied mit Eduand Marquis v. Perrières-Saurebouerf vernahlt.

Dritter Zweig, RAOUL Graf v. Croy de Hongrie — Geschwisterkind mit dem bein zweiten Zweige außgeühren Grafen Fran Claudius August — verm. 9. Jan. 1826 mit Vicronus Marchese Voyer d'Argenson. Aus dieser Ehe beben drei Sohne: Graf Huszense Marcus, geb. 1. Jan. 1827, verm. 28. April 1849 mit Isasuta. Lucia v. Trémont; Graf Ruspeter, geb. 28. Juli 1828, Attaché bei der französischen Gesandschaft zu Wien, und Graf Eugen, geb. 17. April 1837, so wie eine Tochter, Gräfin Clara, geb. 6. Juli 1830, verm. 2. Juli 1850 mit Alyre Grafen v. Sarrazur.

### Grafen Csáky v. Kereszteg.

Ratholifd. Deflerreid.

Besitz: in Ungarn die Herrschaften Szalard, Nagysda, Göntz und Kojsó; die Herrschaften Budethin, Vissolay, Scudrō, Szikszo und Brakendorf etc.



Wappen: im blauen Schilde der blutend abgebauene Kopf und tlaß eines nach der rechten Seite sehenden Tartaren mit Knebelbart und mit einer rolben, mit Petz überschäugenen, hinden herzblüsungenden Muize auf dem Kopfe. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, auf welcher ein gekrönter Helm steht. Berselbe trägt den Kopf und Halis des Tartaren im Schilde. Die Heilmeckens sind blau und roth-

Eine der ältesten ungarischen Adelsfamilien, wenn nicht unter den jetzt noch blühenden die älteste, nach alter ungarischer Schreibart Chaakv geschrieben, aus welcher sich, weit verzweigt und reich begütert, eine lange Reihe von Sprossen durch Patriotismus, Treue gegen die Fürsten, Staatsklugheit und Gelehrsamkeit ausgezeichnet haben. M. Johann v. Túrócz, einer der ältesten ungarischen Chronisten, leitet das Geschlecht von dem bekannten alten ungarischen Heerführer Zabolch (Szabolch, Saboltsch) ab, welcher (oder nach Anderen dessen Enkel Sac) in der jetzigen Szaboltscher Gespanschaft, da, wo jetzt die Ruinen der Burg Czákvara liegen, die Burg Csáky baute, von welcher die Nachkommen: Csáky genannt wurden. Die genannte Burg wurde zur Zeit des Königs Andreas zerstört: die Familie, welcher die Obergespanswürde der Zipser Gespanschaft erblich zusteht, blühte also schon vor 700 Jahren in Ungarn. Anfangs war dieselbe nur in der Szaboltscher Gespannschaft angesessen, später aber erwarb dieselbe auch Besitzungen in der Abaujvarer, Saroscher, Zipser, Trentschiner etc. Gespanschaft. - Matthäus Csáky, gest. 1318, war unter der kurzen Begierung des Königs Wenzel Palatin von Ungarn; Johann Csáky kommt als trener Anhänger des Königs Andreas III. vor, und Nicolaus (Miklós) und Georg (György) Gebrüder Csáky, Söhne des Stephan Csáky, Ersterer Temescher Obergespan, später Wojwode von Siebenbürgen, Letzterer Obergespan der Szekler, erhielten vom Kaiser Sigismund 1401 die Schlösser Kereszteg (Keresztszegh) - von welchem die Nachkommen sich schrieben - und Adorian in der Biharer Gespanschaft. - Die Grafenwürde kau, den gewöhnlichen Angaben nach, 1560 in die Familie, doch mag der Grafentitel, vorausgesetzt, dass diese Angaben richtig sind, bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts wenig geführt worden sein. In letzterer kommt Stephan (V.) Graf Csáky, Sohn des gleichuamigen Vaters, als Obergespan des Zinser Comitats, k. ungar. Landrichter und k. k. General in Ober-Ungarn, bei Kaiser Leopold I. in hohem Anschen stehend, vor. Derselbe, geb. 1635, gest. 4. Dec. 1699, war dreimal vermälilt, zuerst mit Margaretha Lonyay, dann mit Clara Melithy und zuletzt mit Maria Barkoczy, hatte zahlreiche Nachkommenschaft und ist der nähere Stammvater der jetzigen Grafen Csáky. Von den vor und nach Anfang des 19. Jahrhunderts durch hohe Stellung und Gelehrsamkeit sehr bekannt gewordenen Gliedern der Familie sind namentlich Joseph Graf Csáky v. Kcresztszegh, k. ungar. Vicecanzler, k. k. w. Geh. Rath, Kämmerer, und Graf Emanuel, k. k. Kämmerer und w. Geh. Rath etc., zu nennen. Beide haben, wie früher schon einige Vorfahren, sich als lateinische Dichter bewährt.

Eine bekannte neuere Ahnentafel der Familie, welche sich zunächst in den späteren Gliedern auf den dritten Stamm bezieht, ist folgende: Franz Csáky de Kereszteg, gest. 1448. - Benédict, gest. 1493. - La-DISLAUS. - DEMOCRIT; Gemahlin: die Schwester des Königs Stephan Bathory. - Ladislaus, gest. 1579; Gemahlin: N. N. Gräfin Belassa. -STEPHAN (III.), berühmt als Feldherr des Sigmund Bathory, nabm zuerst den Beinamen de Kereszteg an und starb 1605; Gemahlin: Anna Wesselenyi. - Stephan (IV.); Gemahlin: Eva Forgách de Ghymes. - Stephan (V.) Graf Csáky v. Kereszteg (s. oben); erste Gemahlin: Margaretha Lonyay. -Sigmund, geb. 1665; Gemahlin: Anna Magdalene Serenyi. - Anton (I.), gest. 1764; Gemahlin: Anna Grafin Berenvi. - Annon (IL): Gemahlin: Josepha v. Szunicgh. - Anton Bruno (s. unten den dritten Stamm). -Nach dieser Ahnentafel stammten aus der zweiten Ehe des Grafen Stephan (III.) mit Clara Melithy zwei Söhne: Tuomas, geb. 1675, verm. mit Elisabeth Karolyi, und Georg (nach Anderen Gregor), geb. 1677, k. k. General-Feldmarschall, verm. mit Helena Ebergony, welcher Letztere das Geschlecht ebenfalls dauernd fortgepflanzt hat.

Die älteren genealogischen Verhältuisse der Familie Csäky v. Kereszteg (Gsäki de Keresztszeg) hat Lehotzky von Dominieus nu, welcher in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts lebte, sehr genau ungegeben. Unter Berücksichtigung der Gegenwart und der Zukunft mögen hier folgende Stammreihen einen Platz finden: Dominieus, Mag. Agaz. 1265. — Stephan (I.). Comes de Temes et Bihar. — Georg. — Stephan (II.) — Niclaus, Vaivoda, 1405. — Franciscus. — Benedict. — Ladislaus (I.). Demetrius. — Ladislaus (II.). — Stephan (III.), 1640. C. Scepus. — Stephan (IV.) Mg. Tavern. — und Stephan (V.), Judic. C., gest. 1702. Von den acht Söhneu des Letzteraupffanzten Siansucas, Gascon, General, geset, 1741, und Jonaxs den Stamm fort. Von Siansucas Jonaxe fen Stamm fort. Von Siansucas Stammet Anton (L) und von diesem Johann Nepomuk und Anton (II.) (s. die oben gegebene und Anton Marchalle (L) und von diesem Johann Nepomuk und Anton (II.) (s. die oben gegebene Letzteraus (L) und Von Jonaxes Marchalle (L) von Jonaxes der Siansuch (L) von Jona

Die gräfliche Familie blüht jetzt in fünf Stämmen, und der Personal-

bestand derselben ist folgender:

- Er ster Stamm. Graf THEODOR. — Sohn des Grafen Emanuel (s. oben) aus der Ehe mit Daria Gräfin Szirmay — geb. 1798, k. Kämmerer, verm. 1828 mit Casa. v. Roll. Aus dieser Ehe stammen deri Söhne, die Grafen Atzena, geb. 1829, Tuncoon, geb. 1833, k. Licuteuant, und Joszen, geb. 1835, und zwei Töchter, die Gräfinnen Heawis, geb. 1830, und Gasmanz, geb. 1832. — Die drei Bruder des Grafen Theodor sind: Graf Exazerz, geb. 1822. — Die drei Bruder des Grafen Theodor sind: in d. A., verm. 1836 mit Benuezua Freint v. Tölth-Pronay, aus welcher Ehe ein Sohn, Astrean, geb. 1837, stammt, und Graff Renotzer, geb. 1830, verm. 1834 mit Faxsy v. Janisary — und die drei Schwestern: Gräfin Anaxa, geb. 1797, verm. mit Mexamer, Graffin Anaxa, geb. 1810, verm. nit Alexander Grafen v. Scesen, a. k. Kinmester in d. A.

Zweiter Stamm. Vom Grafen Alexander, geb. 1786, gest. 20. Sept. 153. j. k. Kämmerer und Oberst, Jeht die Wittve, Jetas von Mariassy v. Markusfalva, verm. 1511, und vom Grafen Canz, deun Bruder est Grafen Alexander, geb. 1753, gest. 15. Jan. 1546, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A., die Wittve, Easse Mayer, verm. 1515. Die Selwester der Grafen Alexander und Carl, Gräfin Jexrasse, hat sich mit

Joseph Freiherrn v. Skerlees v. Lomineza vermählt.

Dritter Stamm. Graf ANTON Bruno — Sohn des Grafen Anton (II.), s. oben — gels. 6. Oct. 1758, k. k. Kämmerer und Herr der Herrschaft Szalzrd, Nagysda, Güntz und Kojeo, verm. 1809 mit Anna Vossey Freiin v. Hajuaczkeb, gest. 21. Nov. 1851, aus welcher Ehe eiu Sohn stammt: Graf Abazaszt Bela, geb. 18. April 1821. — Vom Bruder des Grafen Anton Bruno, dem Grafen Strenax, geb. 20. Aug. 1789, gest. 26. Mai 1829, k. k. Kämmerer und k. ungar. Stattlakter-el-falth, Herrn der Herrschaft Budethin, Vissolay, Scuttö, Szikszo und Brakendorf, leht der Wittwe, Lemalta Gráfin L. Lazzaszky, geb. 1800 und verm. 10. Jan. 1819. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne, die Grafen: Lazsatzas, geb. 21. Dec. 1820, und Gauszta, geb. 27. Mär 1825, und zwei Tochter, die Grafinnen: Gistzela, geb. 23. Nov. 1823, verm. 14. Nov. 1843 mit Gustaw Grafen v. Königsegg-Andendorf (s. Bd. 18. 466), und Janotza, Gustaw Grafen v. Königsegg-Andendorf (s. Bd. 18. 466), und Janotza,

geb. 20, Nov. 1828. - Die beiden Sehwestern der Grafen Anton Bruno und Stephan sind: Gräfin Apollonia, geb. 1796, verm. 1818 mit Vincenz Grafen Palffy, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A., und Gräfin Aloise, geb. 4. Dec. 1799, verm. 10. Aug. 1819 mit Franz Grafen Dessewffv.

Vierter Stamm. Graf SIGISMUND, geb. 1805, verm. mit Eulalie Gräfin Vay, verw. v. Lonyay. - Der Bruder des Grafen Sigismund, Graf JOHANN, geb. 1807, k. k. Kämmerer, hat sich mit Cornella v. Klobusiezka vermählt, und aus dieser Ehe stammen drei Söhne, die Grafen Odox, Sándon und Laios, und drei Töchter, die Gräfinnen: Irma, Gyula und Evrling,

Funfter Stamm, Graf ANTON VINCENZ - Sohn des Grafen Franz. (s. oben) aus der Ehe mit Maria Therese Fürstin Esterházy, geb. 1785, k. k. Kämmerer, verm. mit Petronelly Gräfin Csáky. -- Vom Oheim des Grafen Anton Vincenz, dem Grafen Emmerich, geb. 1775, gest. 3. Juni 1848, k. k. Kämmerer, vermählt in erster Ehe mit Maria Gräfin Fav, lebt die zweite Gemahlin und Wittwe, Stephanie Bujanovics v. Agg-Telek. Die drei Töchter desselben sind: Gräfin Rosalie, geb. 1803, verm. 1829 mit Dionys Grafen Sermage, Grafin Carcinie, geb. 1805, verm. mit Jacob Schittra v. Ehrenheim, k. k. Lieutenant in d. A., und Gräfin Franziska, geb. 11. Oct. 1813. Ehren-Stiftsdame zu Brünn.

### Grafen v. Czapski, Hutten-Czapski.

Satholifch.

Besitz: in Westpreussen die Herrschaft Bukowiec im Kreise Schwetz.



Wappen: im blauen Schilde ein goldener, mit den Hörnern nach oben gekehrter Halbmond, über welchem ein sechseckiger goldener Stern schwebt (Haus Leliwa). Den Schild deekt die Grafenkrone und auf dem auf dieser stebenden gekrönten Helme erhebt sich ein Pfauenwedel, welcher mit dem Halbmonde und dem Sterne des Schildes belegt ist. Die Helmdecken sind blau und golden.

Die jetzigen Grafen v. Czapski stammen aus dem uralten und berühinten fränkischen Geschlechte derer v. Hutten, aus welchem Humbracht zuerst den Hofmarschaft des Abts zu Fulda, Ehrenreich v. Hutten, als Heerführer des Kaisers Heinrich I. gegen die Hunnen um das Jahr 930 anführt. Die ordentliehe Stammreihe beginnt Humbracht mit Rudolph, welcher um das Jahr 1179 lebte. Von den Nachkommen desselben stiftete Frowin um 1329 die Steekelbergische Linie, zu weleher der bekannte Ulrieh v. Hutten gehörte, und Friedrich v. Hutten gründete die zweite, die Franckenberger Linie, aus welcher sich durch den Sohn des Stifters Frowin H., geblieben 1373, noch eine Nebenlinie, die Stoltzenbergische, bildete. — Віктиси v. Hutten zog 1112 - also vor der Zeit des oben erwähnten Rudolph aus Franken mit mehreren anderen deutsehen Rittern dem Herzog Boleslaw Krzywousty von Polen gegen die in Masovien eingefallenen heidnischen Preussen zu Hülfe. Die letzteren wurden mit den Pommern 1113 in der Schlacht bei Nakel völlig geschlagen, woranf ganz Pommerellen unter polnische Botmässigkeit kam. Dietrich wurde, zur Belohnung seiner Tapferkeit bei Nakel, vom Herzog zum Ritter gesehlagen und erhielt das polnische Wappen Leliwa, sowie das Dorf Smolong (Smolangen) bei Preuss. Stargard. Nach dieser Besitzung nannten sieh die Nachkommen, unter der Herrschaft des deutsehen Ordens, v. Smolangen. Gottschalk v. Smolangen fand sieh unter den deutsehen Rittern, welche zur Abwehr der Willkür des deutsehen Ordens, 14. März 1440, zu Marienwerder einen Bund sehlossen, und der Sohn desselben, Ilvoo, Herr auf Smolong, Benkowo und Swarozyn, half als Landes-Abgeordneter die Vereinigung Westpreussens mit Polen zu Stande bringen, wordber König Kasimir IV, in Polen, 6, März 1454, zu Crakan eine Urkunde ausfertigen liess. Hugo wurde 1482 Castellan von Danzig. Die beiden Söhne desselben nahmen den alten Gesehlechtsnamen: v. Hutten, doeh in der polnischen Uebersetzung: Czapski wieder an, und theilten die Familie, nach den Gütern Benkowo und Smentowo, in zwei Linien. Der ältere dieser Söhue, Sebastian v. Czapski, Herr auf Benkowo, war Unterkämmerer von Pommerellen, und der Sohn desselben, Julius, Landrichter von Dirsehau. Dasselbe Amt bekleidete des letzteren Sohn, Sebastian, dessen Sohn Peter um 1654 Unterkämmerer von Culm war. Peters Sohn, FRANZ MIROSLAW, Landfähnrich von Pommerellen, zeichnete sich als Heerführer in der Schlacht bei Beresteezko, 1. Juli 1651, sowie auch später in Prenssen im schwedisehen Kriege, sehr aus. Derselbe wurde 1660 Unterkämmerer von Marienburg, und der älteste Sohn unter aeht Kindern, Jo-HANN CHRYSOSTOM, zuerst Unterkämmerer von Pommerellen, dann, nachdem derselbe unter König Johann Sobieski 1683 bei Wien gefoebten, 1695 Castellan von Danzig, und gest. 1716, ist der nächste Stammvater der Grafen v. Czapski. Derselbe hatte drei Söhne, Adam, Franz und Ignaz. Adam war Custos des kujawisehen Domeapitels, Franz Castellan von Danzig, und lanaz Schwertträger von Preussen, kön, poln, Oherst-Lieutenant und 1740 Castellan von Danzig. Nur der Letztere pflanzte das Gesehlecht fort. Von den drei Söhnen desselben war der älteste, Joseph, Castellan von Elbing, der zweite, Anton, gest. 1792, Unterkämmerer von Culm, sowie kön. poln. General-Lieutenant und Chef eines Infanterie-Regiments, und der jüngste, Franz Stanislaus Kostka, 1766 Woiwode von Culm. Von Anton stammten aus der Ehe mit Candida v. Linska zwei Söhne, Nicolaus und Joseph,

welche, vorher in der polnischen Armee General-Majore, vom König Friedrich Wilhelm III. von Preussen im Jahre 1504 in den preussischen Grafenstand gesetzt wurden. Vom Grafen Nicolaus, gest. 1832, stammt das jetzige Haupt der gräflichen Familie:

FRANZ Graf v. Hutten-Czapski, Besitzer der Herrschaft Bukowiee, verniählt mit Michalma v. Czapska. Aus dieser Ehe stammen acht Kinder, von welchen der älteste Sohn den Namen Stanistaus führt.

## Grafen Cziráky v. Czirák und Dénesfalva.

Besitz: in Ungaro die Herrschaften Lovas-Berény, Dénesfa, Kenyeri, Rum etc.



Schr alte, in der Landesgeschichte mehrfach berühmt gewordene ungarische Faunlië, welche schon im 12. Jahrhundert under dem Könige Bela II, (dem Binden, gest. 1141) blüthet, und im 18. Jahrhundert vom Kaiser Carl VI, in der Person des Ladislaus (1). Cziráky (s. unten), k. k. Übersten, den Grafenstand erhalten hat. Szegedi leitet das Geschliebtt von der siebenbürgischen Familie Czirják her: mach Lehotzky ist der Name der Familie durch den Namen des Anherru Cyriscus oder Dominieus entstanden. Das Prädicat de Dénesfalva (Bienesfalva) bezieht sich auf eine Besitung in der Szalder Gespanschaft. Vor 1264 komnt nach Lehotzky das Prädicat de Verzekuy vor, doch ist die betreffende Stelle (II. p. 89), wie so manche andere, durch das Latein des Verfassers ziemlich dunkel.

lm Laufe der Zeit breitete sich die Familie immer weiter aus, das Ansehen derselben stieg immer mehr und der Besitz vergrösserte sich. — Die früheren hierher gehörenden Glieder der Fanulie ergiebt folgende Abnentafel: Moises Freiherr Cziráky de eadem et Dienestalya: Gemahlin: Helena Kery de Ipoliker. - Ladislaus (I.) Graf Cziráky de eadem et Dienesfalva; Gemahlin: Elisabeth Gräfin Uifalusy de Divek-Uifalu. -- Josepu; Gemahlin: Barbara Gräfin Barkoczy de Szała. - Ladislaus (II.), gest. 18. März 1776; zweite Gemahlin: Juliana Gräfin Zichy de Vasonykeö. - ANTON, somit Urenkel des ersten Grafen Ladislaus. - An der richtigen Angabe der genannten Familienglieder ist wohl nicht zu zweifeln. Dieselben sind der 10. Ahnentafel entnommen, welche sich in dem, den Familien wohl nicht genug bekannt gewordenen und daher auch nicht unterstützten Werke: Ahnentafeln, Erstes Heft, Frankfurt am Main, J. D. Sauerländers Verlag, 1846, findet. Aus wohl sieherem Munde ist der Redaction versiehert worden, dass diese Almentafeln der verewigte Fr. C. v. Kronenfels berausgegeben hat: ein Name, welcher wissenschaftlichen Heraldikern und Genealogen hinreichend bekannt und einer dankbaren Erwähnung in diesem Werke sehr werth ist. Lehotzky hat nach Allem das zweite der oben genannten Glieder: Ladislaus (I.) übersehen, denn in der Stammreihe des Grafen Anton, dessen literarische Leistungen derselbe auführt, sagt er sehr hestinmt: Filius Ladislai (II.) filii Josephi, filii praedicti Moysis.

Die ietzigen Glieder der gräflichen Familie sind Nachkommen des Anton Grafen Cziráky v. Czirák und Dénesfalva, geb. 8. Sept. 1772, gest. 22. Febr. 1852, Herrn der Herrschaften Lovas-Berény, Dénesfa und Kenyeri, Ritters des goldenen Vliesses, k. k. Kämmerers, wirkl. Geh. Raths, Staats- und Conferenz-Ministers a. D., dirigirenden Mitgliedes der ungar, Gelehrten-Gesell--schaft zu Pesth. Derselbe war dreimal vermählt: in erster Ehe, 16. Oct, 1794, mit Julie Gräfin Hlésházy, gest. 24. April 1814; in zweiter, 14, Jan, 1816, mit Maria Gräfin Batthyan, geb. 10, April 1783, gest. 31, März 1840, und in dritter, 18. Oct. 1843, mit Carolina verw. Freiin v. Walterskirchen, geb. 4. Juni 1794, verw. Freiin v. Ludwigsdorf, welche jetzt als Wittwe lebt. Aus der zweiten Ehe des Grafen Anton stammt das jetzige Haupt der gräflichen Familie:

JOHANN JOSEPH LAZAR LADISLAUS THOMAS Graf Cziráky v. Czirák und Dénesfalva, geb. 29. Dec. 1818. Herr der Herrschaften Lovas-Berény, Dénesfa, Kenyeri und Rum, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, der Rechte Doetor und Präsident des Districtual-Obergerichts in Pesth, verm. 1. Febr. 1845 mit Luise Elisabeth Catharina Gräfin Dezasse, geb. 27, Nov. 1821. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne, die Grafen Anton Franz Johann Heinrich, geb. 12. Juli 1850, und ADALBERT Joseph Carl Diouys Desider, geb. 23. Mai 1852, und zwei Töchter, die Gräfinnen Constantia Carolina Maria Franziska Felicia, geb. 30. Mai 1847, und Lusse Maria Elisabeth Albertina, geb. 23. April 1848.

#### Grafen v. Del-Mestri.

Matholifch.

Deflerreich.

Beeitz zu Cormons in der Grafschaft Görz etc.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im rothen Mittelschilde ein silberner, schrägrechter Balken mit einem nach rechts und oben laufenden schwarzen Bocke belegt. I und 4 in Gold ein einwartssehender, gekrönter, schwarzer Adler; 2 und 3 in Blau zwei goldene Pfähle. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, auf welcher sich vier gekrönte Helme erheben. Der rechte Helm trägt den Adler des 1. und 4. Feldes; der zweite zwei von Guld und Blau mit gewechselten Tingturen quergetheilte Büffelshörner; der dritte drei Straussenfedern, silbern, schwarz, silbern, und der vierte zwischen einem offenen, von Roth und Silber mit gewechselten Tincturen quergetheilten Adlersfluge den Bock des Mittelschildes wachsend, Die Decken des rechten Helmes sind schwarz und golden, die des zweiten blau und golden, die des dritten schwarz und silbern, und die des linken roth und silbern, und den Schild halten zwei auswärtssehende Greife. Wie beschrieben, wird gewöhnlich dieses Wappen nach den Supplementen zu Siebmachers Wappenbuche (XII. 16) gegeben. — Das Geucal, Taschenbuch der gräft, Häuser (1854, S. 179) setzt in den goldenen Mittelschild einen silbernen Schrägbalken, worin ein blauer Löwe, und giebt im 2. nnd 3. Felde zwei goldene Pfahle in Blau an.

Altes, ursprünglich italienisches Adelsgeschlecht, welches im Friaulschen zu hohem Ansehen kam, sieh weiter ausbreitete, den Freiherrenstand erhielt und später auch die Grafenwürde erlangte. Der Freiherrenstand, welcher mit dem Prädicate: Freiherren v. Schönberg ertheilt worden ist. soll nach Einigen zu den vom Kaiser Leopold I. verliehenen Standeserhebungen gehören, und gegen Ende des 17. Jahrhunderts in die Familie gekommen sein, und zwar in der Person des weiter unten anzuführenden FRANZ LEONHARD Del-Mestri, doch fehlen genauere Angaben, welche, kämen di eselben aus der Familie, für die Wissensehaft von Interesse sein würden. Fest steht nur, dass Megerle v. Mühlfeld (Oesterr. Adels-Lexicon), dessen Werk bekanntlich von 1701-1822 reicht, die Erhebung in den Freiherrenstand nicht aufgeführt hat; doch ist dabei, abgesehen von den Lücken, welche dieses Werk been so hat, wie alle anderen derartigen Werke Lücken haben müssen, nicht ausser Acht zu lassen, dass das genannte Werk sich eigenlich nur über den österreichischen, bühmischen, galizischen und Beichs-Adel erstreckt.

Der Grafenstand kam nach Megerle v. Mühlfeld (Ergäszmingsband. S. 12) durch Diplom vom Kaiser Joseph II. in die Familie. Es erhielt nämlich Joseph Faxes Freiherr v. Del-Mestri, gest. 27. Jan. 1808, am 24. Oct. 1774 den Grafenstand der kais. östern: Erblande. Die Ahnentafel des Grein Joseph Franz ist folgende: Faxaz Leonvana Freiherr Del-Mestri v. Schönberg. — Lecas; Gemahlin: Bainca de Gibelli. — Grone; Gemahlin: Caine Grafia v. Spillmberg. —
Derra; Gemahlin: Paulina Grafia v. Spillmberg. —
Derra; Gemahlin: Paulina Grafia v. Spillmberg. —
Derra; Gemahlin: Paulina Grafia v. Strassoldo. — Joseph Faxez Graf Del-Mestri v. Schönberg.

Die jetzigen Glieder der gräflichen Familie sind Nachkommen des Grafen Joseph Franz aus der Ehe mit Sylvia Gräfin v. Nordis. Hanpt des Ge-

schlechts ist der Sohn desselben:

GEORG Gerf Del-Mestri, Freiherr v. Schönberg, Jurisdicent zu Cormons, geb. 5. Aug. 1772, k. k. Kämmerer und Rittineister in d. A., verm. in erster Ehe mit Claudia Gräfin v. Colloredo - Mels, gest. 25. Oct. 1805, und in zweiter 1807 mit Axrova. Gräfin v. Rindsmaul — Tochter des Grafen Ferdinand, eines Bruders des Grosswaters (Franz Sigismund) des 25. Febr. 1853 verstorhenen Gräfen Gustav (s. Bd. Il. S. 292 und 293) geb. 24. Jan. 1785. Aus dieser Ehe stammt ein Sohni: Gräfe Ebeana, geb. 4. Oct. 1805, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A., verm. 19. Jan. 1847 mit Pattax v. Miuckwitz, sowie eine Tochter, Gräfin Struxa, geb. 16. April 1810, verm. 1834 mit dem k. k. Hauptmann in d. A., Heinrich Ritter v. Claudins.

Von den Brüdern des Grafen Georg lebt: Graf Branxanus, geb. 3.1. Juli 179, Grundbesiter zu Gornons, verm. mit Transans Gortness Ottelio, aus welebre Ehe drei Söhne, die Grafen Jouren, geb. 29. Nov. 1814, Jouxos Vyrtes, geb. 4. Mis 1816, verm. mit Martua Frein v. Locatelli, geb. 24. Sept. 1832, und Atons, geb. 25. Oct. 1824, sowie eine Tochter, Grafin Fraxstask, geb. 17. Mitz 1822, stammen.

Von dem verstorhenen Bruder der Grafen Georg und Bernardin, dem Grifen Johann Virts, gels. 18, Dec. 1775, gest. 28. Juli 1846, k. i. Hanptmann in d. A., verm. mit Franziska Müller v. Müllberg, gest. 2. Nov. 1823, Jehen zweir Tochter: Gräfin Svixux, gels. 12. April 1814, verm. mit dem k. k. Landrath Wilhelm v. Poliso, und Gräfin Nataux, geb. 23. Dec. 1820, verm. mit Franz, Beichstitter v. Leon, Landstand in Kärnten.

#### Grafen Desenffans d'Avernas. Ratholifch.

Cefferreich und Belgien.

Realty: in Stelermark die Herrschaften Neuschloss, Freibücket und Thalerhof: im Königreich Belgien Ghyssegnies, Bertreis und Neerhevlissem.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im silbernen Mittelschilde auf grünem Berge eine grün belaubte Eiche, oder nach Einigen eine Eiche mit fünf Wurzeln (Stammwappen). 1 in mit goldenen Schindeln bestreutem Roth ein auswärtsgekehrter, goldener, leopardirter Löwe (der Renessesche Löwe, welcher answaringskattert, goudenet, redpatuater Lowe der neiesseeue Lowe, wetcher hal. Il. S. 276 beschrieben wordsn injt.) 22 in floth in silbernen, goldenbesanten Bosen, über deren jeder eine goldene Krone schwelt, 3 in Silbernen, goldenbesanten Bosen, über deren jeder eine goldene Krone schwelt, 3 in Silber ein schrägerechter, schwarter Balken, mit drei goldenen Schlägeln, einer hinter dem anderen, belegt; 44 finst Richen blassilberner Einschnittein und über denselben ein schmales rothes Andreaskreuz, welches mit einem kleinen, goldenen, eine schwarze gestümmelte Ente, nach Anderen einen schwarzen Schwan, zeigenden Mittelschilde belegt ist. Den Schild bedeckt die Grafenkrune, und denselben balten zwei goldene, vorwärtssehende Löwen, welche in der freien Vorderpranke eine Fahne füh-ren. Die an einer schwarzen Lanze besestigte Fahne des rechten Schildhalters ergieht in Gold in einem grünen Lorbeerkranze in rother Schrift das Wort: Virtuti, die an einer rothen Lanze befindliche silberne Fahne des linken Schildhalters aber unter einer Grafenkrone in goldener Schrift das Wort: Fidei. Die Devise unter dem Schilde ist in goldener Schrift: Dat Virtus In Armis. — Eine nach Fertigung des Holzstockes ans eben so gütiger, wie sieherer Hand erhaltene Zeiehnung des Wappens setzt, wie ohen als Variante angegeben worden ist, in den Mittelsebild eine Eiche mit füm Wurzele, und in das Schildehen des 4. Feldes einen sehwarzen Schwan.

Die Familie Desenffans stammt ursprünglich aus der Champagne, in welcher 1310 Ecuier Jean Desensfans ein Lehen dieses Namens besass, und mit Françoise de Gervillers vermählt war. In Folge der Unruhen zur Zeit des Königs Johann II. des Guten, Sohnes des Königs Philipp VI. Valois, zog aber das Geschlecht 1360 nach den spanischen Niederlanden, Aufangs in die Gegend von Valenciennes, dann in die Gegend von Tournay, in welcher dasselbe umfängliche Güter erwarb, welche zum Theil der Familie noch jetzt zustehen. Aus den Niederlanden wendete sich dieselhe nach Steiermark, und gelangte in diesem Herzogthum zu dem Besitz der Herrschaft Neuschloss, Freihütchel, Thalerhof etc. bei Grätz.

Schon vor Jahrhunderten besass Nicolas Desenffans, in gerader Linie und im achten Grade von Jean Desenffans abstammend, die Herrschaft Fermont : derselbe war mit Vincienne de Resteau vermählt, und der Sohn aus dieser Ehe, Simon Ecuier Seigneur de Fermont et Lannoy, erzengte mit Jeanne de Froidemont einen Sohn, Jacques, welcher sich 1599 mit Marie, Tochter des Claude de Hennin Lictart und der Julienne de Préau vermählte, ans welchem Geschlechte die Prinzen von Chimay und die Grafen von Bossn stammen, deren mehrere durch den Orden des goldenen Vliesses ausgezeichnet waren. Der aus der erwähnten Ehe entsprossene Sohn, Simon Ecuier Seigneur de Lannoy, St. Martin, Fermont, de Faux und Bassecourt, vermählte sich 1650 mit Maria, Tochter des Jean Haecart Ecuier, Seigneur de Ponthois et Ghyssegnies, und der Jeanne Louise Decordes, wie noch die jetzt in Hollain bei Tournay befindliche Grabschrift ergiebt. Von dem Sohne aus dieser Ehe, Jean Francois, 1684 vermählt mit Maria Barbe de Bargibant, Tochter des Rathspräsidenten in Tournay, Jean Nicolas de Bargibant, Seigneur de la Coharderie, und der Marie de Piquerie, stammte Marc-Antoine, Seigneur de Faux, der sich 1731 mit Cornelie Josephe Baronne de Renesse de Wulp, aus dem Geschlechte der alten Grafen von Holland, vermählte. Der Sohn des Letzteren, François Hypolite Joseph, Seigneur de Gbyssegnies, zeichnete sich in k. k. Diensten als Ober-Lieutenant der wallonischen Grenadiere des Regimentes Los Rios im siebeniährigen Kriege aus, wurde durch eine bei Kollin erlittene lebensgefährliche Verwundung genöthigt, die Kriegsdienste zu verlassen, und vermählte sich im Jahre 1763 mit Marie Anne Claire, Tochter des Jean Nicolas de Beeckmann, Seigneur d'Avernas et Bertreis, und der Claire Josephe Dudekem Baronne de Gentinnes. Aus dieser Ehe entspross Adam Wilhelm, geb. 3. Mai 1771, k. k. Kämmerer. Derselbe diente durch 16 Jahre im kaiserliehen lleere und zeichnete sich bei Wisloch, Möskirch und Erbach, wo er eilf namhafte Wunden erhielt, in dem Grade aus, dass er zum Major befördert und vom Kaiser Franz II. im Jahre 1805 in den deutschen Reichsgrafenstand aufgenommen wurde,

Die jetzigen Glieder der Familie sind Nachkommen des genannten Grefen Anus Wilhelm, geb. 3. Mai 1771, gest. 19. April 1853. Herrn der Herrschaften Neuschloss, Freihüchel und Thalerhof, aus der Ehe mit CROLUSE Gräffen Wilerzeck — Dechter des Gräfen Franz Joseph, Wilkreck und der Josepha Gräffen v. Harrach — geb. 29. Nov. 1782, verm. 4. April 1899, gest. 19. April 1853.

Nach den oben gegebenen Mitheliungen gestaltet sich die Ahnentafel der jetzigen Familienglieder, wie folgt: Nrcuas Desenffnns. — In 6. Gliedet: Luxs, Herr der Herrschaft Fermont; Gemahlin: Vincienne de Restean. — Stoos; Gemahlin: Jenne de Froidemont. — Jacques; Gemahlin: Marie-de Hennin-Lietart. — Stoos; Gemahlin: Marie-de Hennin-Lietart. — Stoos; Gemahlin: Marie-de Gemahlin: Marie-de de Barbigant. — Manc-Arvous; Gemahlin: Ostronie Josephe Baronne de Renesse de Wulp. — Faxayos Hrvourtz Joseph

Gemahlin: Maria Anne Claire de Beeckmann, — Adrian Wilhelm, Graf; Gemahlin: Caroline Maria Grälin v. Wilczeck. — Carl Ferdinand Jöseph, Hennich Domini Joseph und Alpred Stanislaus, Gebrüder Grafen Desenlfans d'Avenia.

Haupt des gräflichen Hauses ist:

Graf GABL Fannsxan Josepu — altester Sohn des Grafen Adrian Wilhelm — geb. 16. Marz 1511, 14. k. Kammerer, Herr zu Glyssegnies, Bertries und Neerheylissen im Königreich Belgien, k. k. Kämmerer, verm.
12. Juni 1542 zu Manus, Grafflar v. Brandis — Toehter des Grafen Heinrich Adam (s. Bd. I. S. 1144) — geb. 10. Jan. 1817, aus welcher Ehe zweiSthne, die Grafen Doustva Ed- Maria Joseph, geb. 30. Juli 1547, und
Harsnen Maria Joseph Alois Joachim, geb. 20. Marz 1549, sowie drei Toehcr, die Gräfluner Canotzus, geb. 18. Mai 1543, Manus, geb. 12. Aug. 1544,
und Cana, geb. 5. 0ct. 1845, Jeben. — Die beiden Britder des Grafen
Carf Ferdinand Joseph sind: Graff Hassnen Domini Joseph, geb. 28. Dec.
1514, k. Kämmerer, verm. 15. Aug. 1850 nit Hassuerra Gräfin v. Wijezek, geb. 155. Sept. 1826, aus welcher Ehe eine Toehter, Gräfin Axsa
Mana, geb. 29. Nov. 1851, stammt, und Graf Aarnzo Stanislaus Joseph,
geb. 4, Febr. 1516, k. k. Kämmerer.

#### Grafen Dessewffy (Dezsöfy) v. Czernek und Tárkö.

Matholifch.

Defterreich.

Besitz: in Ungarn die Herrschaften Finta, Fenesellö, Kiruly-Telek etc.



Wappens: im blauen Schilde ein nach der rechten Seite gekehrter, gebarnischter Arm, welcher in der Hand einen Streitüblene führt. Derselbe ist ohen rechts von einem silbernen, die Sichel einwirtskehrenden Halbmonde, und links von einem sechenektigen, silberenen Sterne beseitet, und unter dem Arme schweldim Schildesfusse ein rechtssehender, gekrönter, sehwarzer Adler. Auf dem Schilde steht die Grafenkrone, und auf derselben ein gekrönter Helm, welcher drei blauen Straussenledern tragt. Die Heimdecken sind blau und silbern. Wie bestehrleben, eigeleh das Wappenbuch der Getern Amarchie Bd. VII. Tab. 1.1. — Von dieser Angabe weicht das Geneal. Taschenbuch der grift. Blauser mehrfach ob. Basselbe beschreibt 14780, S. 1641 das Vappen — und die Redaction heilt diese Beschreibung der Beschung sehr werth – wie folgt: in Blau ein gebarnischen der Mannaurm un einer Streibloben in der Hand. Ubere dem Arm, welcher mit dieser dieser nie in einer Streibloben in der Hand. Uber dem Arm, wieder mit über diesem ein gülner Lorberstraus, oben rechts von einem goldenen Steren und inlas von einem süberen fallbaumode bezeitet.

Altes, sehr angesehenes ungarisches Adelsgeschlecht, welches mehrfach in der Landesgeschichte genannt wird, und aus welchem, nach Augabe des Grafendiploms, zwei Generale und 22 Präfecte, von denen 9 unter den Mauern von Prag auf dem Bette der Ehre starben, hervorgegangen waren. Lehotzky (II. p. 100) sehreibt dasselbe: Desöffy, und leitet das Prädicat: de Csernek von einer Besitzung in Selavonien her. Paulus de Csernek kommt bei Béla 1447 urkundlich vor. - Bei weiterer Aushreitung der Familie sehied sieh dieselbe in zwei Linien, die zu Kriván und zu Tarcza, aus welcher letzteren Adam, und der Solin desselben. Thomas, von Stephan Grafen Szirmay adoptirt wurden. - Aus der Linie zu Kriván, zu welcher die jetzigen Grafen Dessewiff gehören, führt Lehotzky mehrere Glieder au. doch sind die Angaben desselben theils durch die Sprache dunkel, theils ohne den nöthigen genealogischen Zusammenbang, lassen sieh also mit dem Ergebniss der, der Redactiou vorliegenden Ahnentafeln nicht ganz in Einklang bringen. Doch mögen bei der Bedeutung, welche der Name Lehotzky als Quellenschriftsteller hat, einige Angaben desselben, unter der Bitte, dass der Leser zunächst die weiter unten folgende Almentafel berücksichtige, einen Platz hier finden. Franz Desüffy fiel im Anfange des 16. Jahrhunderts zu Plesótz bei Leva. Ber Sohn desselben, Johann, kommt bei Forgách als Magister Curiae regiae et Praefectus Camerae Posoniensis, Comes de Posegra etc. vor; als Brüder desselben finden sich bei Palma und Wagner Stephan, Georg, Frauz, Nicolaus und Ladislaus, und nach Nennung des letzteren Namens lässt Lehotzky die dunkeln, aber für die Familie gewiss wichtigen Worte folgen: ac hujus Nepos Joannes nominatur, ex Nota Georgii Tarezay in Tarkö statutus. Daran reiht sich die Angabe des reichen Besitzes des erstgenannten Johann Desöffy im Jahre 1525, welcher grossentheils durch die Türken verloren ging, und dann werden als Söhne desselben aus der Ehe mit Maria Paezoth Sigmund, Stephan und Anton genannt. Von Stephan sagt Lehotzky: ad Koposvar strenuus 1560. Dann folgen als Familienglieder: Nicolaus: Haidonum Ductor sub Bocskai, Emerich, General, geblieben bei Lille 1739 im 72. Jahre, und Stephan, General, gest. zu Finta 1742 im 75. Jahre. Schliesslich wird angeführt Joseph Desöffy, Sohn des Franz aus der Ehe mit Anna Buttkai, Generalis et Proprietarius Regiminis 1744 moderni Graeveniani, welcher den Grafcustand erbielt, und dessen Sohn, Franz, sich mit Ludmilla Forgäch vermählte, welebe letztere in zweiter Ehe die Gemahlin des Stepban Esterházy wurde. Von Josephs Brüdern starb Thomas unvermählt. Andreas aber, Oberst, pflanzte den Stamm fort, und von demselben stammten die am Schlusse des vorigen Jahrhunderts zu Hanusfalva in der Saroscher und zu Kriván in der Borschoder Gespanschaft lehenden Familienglieder.

Der Freiherrenstand ist vom Kaiser Leopold I. im Jahre 1666 in der Person des Fram (II.) Bessewff; v. Czernek und Trkö, nud der Griefmstand vom Kaiser Joseph II. in der Person des Freiherrn Sanuel 1775 in die jetzige Familie gekommen. Aus den wohl richtigen Almentafelu dereiher gelören nachstehende Gileder hierher: Jonax Dessewff; v. Czernek; Gemahlin: Illeden Hedervara. — Jonax N. 1508 Capitain von Oher-Ungarn; Gemahlin: Aum Pessy. — Fraxz (I.); Gemählin: Aum Ketzer de Lipoez. — Srazenx; Gemählin: Chars Gemenstein: Charsine Horvatik Christine v. Berthot. — Saweel, Gräf; Gemählin: Clara Illorwath v. Paloeza. — Straphas.

Die jetzigen Glieder der Familie sind Nachkommen des Grafen Sterbax, gest. 1. April 1755, verm. in erster Ehe mit Axxa Frein Vessey v. Ilainäeskelö, und in zweiter mit Josepa Gräfin v. Windisch-Grätz. Die zwei Sollne aus erster Ehe waren Gräf Saxuez, geb. 13. Jan. 1768, gest. 1.4 Mai 1817, verm. mit Mans Amfrässy v. Siklo, geb. 2. Juli 1765, gest. 20. Jan. 1818, und Graf Josepa, geb. 13. Marz 1772, gest. 2. Mai 1814, verm. mit Eurosone Gräfin Satäray, geb. 8. Febr. 1750, gest. 24. Sept. 1849, aus der zweiter Bhe des Grafen Stephen aber stammte Graf Srephan (Il.), geb. 6. Dec. 1774, gest. 17. Juli 1850, verm. 3. Sept. 1810 mit Josephene Gräfin Satäray, gest. 1829.

Der jetzige Personalbestand des gräffichen Hauses ist folgender: Nachkommen des Grafen Sambel:

älterer Sohn des Grafen Samuel - geb. 24. Jan. Graf AUGUST 1796, verm. 3. Aug. 1820 mit Johanna Freim v. Banffy, geb. 9. Sept. 1803. Die zwei Brüder des Grafen August sind: Graf Colomann, geb. Juni 1797, verm. 16. April 1819 mit Maria v. Kálav. gcb. 28. Dec. 1801, aus welcher Ehe zwei Söhne, die Grafen Carl Lupwig, geb. 11, Jan. 1826, und Nicolaus, geb. 10. März 1829, sowie zwei Töchter, die Gräfinnen: Maria, geb. 19. Sept. 1824, und Julie, geb. 29. Nov. 1838, leben, und Graf Franz, geb. 15. Oct. 1798, verm. 10. Aug. 1819 mit Aloysia Gräfin Csåky v. Kereszteg - Schwester des Grafen Auton Bruno (s. S. 72) geb. 4. Dee. 1799, aus welcher Ehe, neben zwei Töchtern, den Gräfinnen MATRILDE, geb. 17. März 1828, und Luise, geb. 3. Juli 1836, ein Sohn, Graf Julius, stammt, geb. 21. Aug. 1820, k. k. Kämmerer, verm. 27. Nov. 1847 mit Axxa Freiin v. Sennyey, ans welcher Ehe zwei Söhne, die Grafen Maria Dioxys, geb. S. Nov. 1848, und Aloysius, geb. 29, Oct. 1851, sowie eine Tochter, Gräfin Marianna, geb. 14. Juni 1850, eutsprossen sind. --Die Schwester der Grafen August, Colomann und Franz, Gräfin Amalia, geb. 18. Juli 1800, verm. 28. Dec. 1819 mit Franz Grafen Haller v. Hallerstein (s. Bd. l. S. 310), ist seit 28. Mai 1850 Wittwe.

Nachkommen des Grafen Joseph:

Graf MARCELL — alterer Sohn des Grafen Joseph — geb. 24. Mars. 1513. Der Bruder desselben ist Graf Carl Eun., geb. 17. Aug. 1514, k. k. Kimmerer, verm. 15. Juni 153S mit Paruxa Frein v. Wenkheim, geb. 28. Nov. 1817, aus welcher Elie Graf Ausza, geb. 16. Jan. 1546, und die Gräfinner: Baxax, geb. 31. Mars 1542, und Vazzax, geb. 1344, leben. Die Schwester der Grafen Marcell und Carl Emil, Gräfin Vinginie, ist
 26. Oct. 1810 geboren.

Nachkommen des Grafen Stephan (II.). Vom Grafen Agomus — dem Sohne des Grafen Stephan (II.) — gest. 13. Aug. 1836, lebt die Wittwe, Mana Frein v. Scepesy, geb. 4. Nov. 1816, und ein Sohn, Graf Victor Augmtes, geb. 9. Juni 1835.

## Grafen Dezasse v. Petit-Verneuil.

Besitz : in Ungarn die Rerrschaft Bohunitz.



Wappen: im rolten Schilde ein geldenes, mit der Mündung rechtsgekeirtes Jägerhorn mit aufwärts geschlungener Umhängeschnur, welches von drei (2u. 1) silhernen Lillen begleitet wird. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, auf welcher sich ein gekrönter Helm erhelb, welcher eine silberne Lille trägt. Die Helmdecken sind rechts rolt und silbern, links roth und golden.

Die jetzt in Ungarn vorkommenden Grafen Dezasse v. Petit-Verneuul sammen aus einem alten und angeschenen, ursprünglich französischen Adelsgeschlechte, welches in Frankreich schon lange mit dem Barontiel und dem Prädicate: Verneuil und Petit-Verneuil vorgekommen ist und sich früher meist de Zasse geschrieben hat. Nach der Mitte des vorigen Jahrnhunderts wurde, wie gewöhnlich angenommen wird, die Familie anch Ungarn verpflanzt, gelangte mit mehreren der alltesten und angeschensten ungarischen Geschlechter in verwandsschaftliche Verhäufung, breitet sich immer weiter aus und hat, wie die nachstehende Ahnensfel ergebt, in der Person des Grafen Joszen, sowie der Neffin dessehlen, der Grafen Faxax und Arvos, den Grafenstand erlangt, doch finden sich nahere Angaben über diese Standsserheimenen in der, der Rodscin obsanten Literatur nicht vor.

Die bisher bekaunte sichere Ahnentafel der Familie beginnt mit PETER IGNAZ Baron Dezasse (de Zasse) - Verneuil, verm. mit Margaretha Colloig. Von demselben stammten zwei Solme: Joszeu Graf Bezasse, geb. 24. Sept. 1755, gest. 11. Nov. 1834, und Gansentasse Bron Dezasse de Petit-Verneuil, 1755, gest. 11. Nov. 1834, und Gansentasse Bron Dezasse de Petit-Verneuil, verm. mit Therese Prein Brunswick de Korompa. Von Ersterem de Graffe Passez und Garton Senten der Graffe Passez und Astron Senten de Graffe Passez und Astron Graffe Passez und Garton Graffe Passez und

FRANZ Graf Dezasse v. Petit-Verneuil, geb. 7. Mai 1756, k. k. Kämmerer und Major in d. A., vernt. mit (Goxtaxrax Zerhalelyi v. Nitz-a-dahely, geb. 22. Mai 1798. Ans disser Elle stammt, neben drei Tochtern, ein Sohn: Graf Eutt, geb. 21. Febr. 1534, k. k. Lieutenant. Die Töchter sin die Gräfinnen: Luxe, geb. 27. Nov. 1821, venn. 1. Febr. 1545 mit Johann Grafen Cziráky, k. k. Kämmerer und Geb. Rath, Carnanna, geb. 30. Sept. 1824, und Juura, geb. 7. Jan. 1828.

Yom Bruder des Grafen Franz, vom Grafen Axrox, geb. 12. Dec. 1788, gest. 7. Jan. 1853, k. k. Kämmerer, verm. in erster Ehe mit Elisabeth Grafin v. Sandor, gest. 22. April 1829, lebt die zweite Genalilin und Wittve, Axxa Grafin Dezasse, geb. 11. Juni 1809, mud von dem Oheim des Grafen Franz, dem Grafen Josen, geb. 24. Sept. 1755, gest. 11. Nov. 1834, stammt ein Sohn, Graf Josen, geb. 4107, und eine Tochter, Grafin Axxa, geb. 11. Juni 1809, Wittwe des Grafen Auton Dezasse; (s. ohen).

#### Grafen v. Douglas.

### Lutherifd. Schweden und Groffherzogthum Baden.

Besitz: in Schweden die G\u00e4ter Gerstorp, W\u00e4r\u00f6, Roberga etc.; in Baden die zu einer Standesberrschaft erhobenen Giter Heisperg. Gottmadligen und Ebringen, sowie die sp\u00e4ter dazu gesehlsgenen G\u00fcter Magdberg und M\u00f6hlausen etc.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im gekrönten Mittelschilde ein durch einen rothen Faden von dem Schilde getrenntes, blaues Schildeshaupt,

in welchem drei silberne, fünfspitzige Sterne neben einander stehen; im Schilde selbst, welches silbern ist, schweht eine schwarze, fünfblättrige Bose, welche mit einem rothen, mit goldener Königskrone gekrönten Herzen belegt ist (Stammwappen). 1 in Silber ein auf grünem Boden auf einem schwurzen, mit rother Decke belegten Rosse rechtshin reitender, silbern geharnischter Feldherr mit offenem Helm und rother Feldlunde, in der erhohenen Rechten den Commandostah schwingend; 2 und 3 in Blau ein rother, nach der rechten Seite aufgerichteter, einfach geschweifter Lowe mit ausgeschlagener Zunge, welcher in der rechten Pranke einen silbernen Palmzweig, in der linken aber einen silbernen, grossen Kieselstein trägt, und 4 in Silher ein mittelalterlich gekleideter, aufrecht im freien Felde stehender, vorwartssebender Krieger. Rock, Beinkleid und Hut sind roth, Feder und Feldhinde silbern, und die kniehohen Stiefeln schwarz. Der linke Arm ist in die Seite gestemmt und die rechte Ilnnd stützt sich auf einen kurzen Musqueton, -Den Schild hedeckt die Grafenkrone, und auf dieser stehen drei gekrönte Helme. Der rechte Helm trägt ein silbernes Castell mit vier Zinnen, Thor und 2 Fenstern, aus welchem ein rechtsgekehrter, rother Löwe aufwächst, in der rechten Vorderpranke ein Schwert, in der linken einen grünen Palmzweig haltend; der mittlere einen rechtsgekehrten Salamander in Flammen (Helm des Stammwappens), und der linke den Reiter des ersten Feldes. Die Helmdecken sind rechts roth und silbern, finks blan und golden, und den Schild halten zwei einwärtssehende, silberne Einhörner. Bei dieser Beschreibung ist auf das schwedische Wappenbuch in der Ausgabe von 1764 (l. 19) besondere Bücksicht genommen. In den früheren Ausgahen dieses Werkes von 1745 and 1746 kommen einige Abweichungen vor. Im ziemlich undeutlich gehaltenen Mittelschilde stösst an das blaue Schildeshaupt ein anscheinend schwarzer Querhalken, und an diesen unmittelbar die Figur, welche die Rose vorstellen soll. Von einem Herzen in derselhen ist nichts zu sehen. Die Lowen im 2, und 3, Felde halten in der linken Pranke eine silberne Kugel und sind gekront, das Castell nuf dem rechten Helme hat vier Fenster (2 und 2), der Reiter auf dem linken Hehne sprengt links und hält den Commandostab in der Linken nach rechts, die Helmdecken sind blau und silbern etc. - Das Geneal. Taschenhuch der graft. Häuser (1853. 186) gieht den Mittelschild, wie folgt, an: in Silber ein golden gekröntes, rothes Herz unter einem blauen Schildeshnupte, worin drei fünfstrahlige, silberne Sterne, quer neben einander. Allerdings führen, wie auch Burke angieht, die vier jetzt in England blühenden Häuser Douglas das Stammwappen auf diese Weise, doch sind die jetzigen Grafen v. Douglas Nachkommen des schwedischen Grafen Robert Douglas, und somit steht denselben das Wappen des Letzteren zu.

Die Grafen v. Douglas (Duglas) stammen aus einer sehr alten, vornehmen und berühmten Familie in Schottland, welche sich weit ausgebreitet und in mehrere Linien, die theils den gräflichen, theils den herzoglichen Titel führen, getheilt hat, und zu welcher die Grafen v. Duglas, Ormond, Forfar, Wigton, Angus etc. gehörten, welche immer zu den Vornehmsten in Schottland gerechnet wurden. Robert Douglas ging in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in schwedische Dienste, zeichnete sich während des ganzen 30 jährigen Krieges unter Gustav Adolph, Bernhard von Weimar, Banér, Torstenson und Wrangel aus, erwies sich auch als geschickter Unterhändler, wurde 1657 kön. schwed. General-Lieutenant (Gauhe führt denselben unrichtig als Feldmarschall auf), erhielt als General von der Königin Christine von Schweden, 28. Mai 1654, das Grafendiplom als Graf v. Sköningen, und starb 1662 ebenfalls am 28. Mai, nachdem er auch dem König Carl X. während des Feldzugs in Polen im Jahre 1655, sowie gegen die Dänen wichtige Dienste geleistet hatte. - Derselbe hatte sich mit Hedwig v. Mörner 1646 zu Leipzig vermählt und mit derselben seinen Stamm fortgesetzt. Von seinen Nachkommen wurde Carl, kön. schwed. General,

1709 bei Pultava gefangen, und ein Graf v. Douglas, Kön. schweh. Gemerallientenani, war 1738 Commandant v. Reval. — Irgend zuwerlssige Nachrichten über die Nachkommenschaft des genaunten kön. schwed. Generals, Robert Grafen v. Douglas, sowie über die geneologischen Verlatlusiese der Familie im 18. Jahrhundert, sowie im Anfange des jetzigen, sind in Deutschland, wenn auch Einzelnen, doch nicht so bekannt, dass die Redaction, selbst mittelst einiger schwedischen Quellen, richtige Nachweise geben künnte. Mehte daher ein, dieser Verhättinsse Kundiger, da die Familie neuertich durch einen Sprossen nach dem Grossherzogthum Baden verpflanzt worden ist, dieselben im Interesse der deutschen Genealogie aufhellen!

Das jetzige Haupt der gräft. Familie in Deutschland ist:

CARL Israul Winderst Grif Bouglas, geb. 20. April 1824, Besitzer der Gütter Gerstorp, War's, Roberga etc. in Schweden, Mitglied des könschwedischen Ritterhauses, verim. S. Juni 1848 mit Luss Gräfin v. Langenstein und Gondelsheim, Besitzerin der -12. Oct. 1829 zu einer grossherz. badischen Standesherrschaft erhobenen Güter Heilsperg, Gottmadingen und Ehringen, sowie der später dazu geseldagenen Güter Migdberg und Mithlausen. Aus dieser Ehle leben zwei Söhne, die Grafen: Winzusz Ludwig Carl, geb. 8. Pehr. 1849, und Lewwe Wilhelm August, geb. 26. Nov. 1850, sowie zwei Töchter, die Gräfinnen: Nagdaleua Sophie Henriette, und Catharina Garoline Lusie, Zwillinge, geb. 24. Mai 1852.

# Grafen Draskovich v. Drachenstein. Ratholifc. Ocherreich.

Beeitz: die Herrschaft Rechieza im Krassower Comitale; die Herrschaft Bosa Korina; die Herrschaften Grünbof, Opeka und Kastellaniez; die Herrschaften Klenornik und Trakostyku im Waradiner Comitato, die Herrschaften Bizz



Wappen: Schild zweimal der Länge nach und zweimal quer getheilt, 9feldrig. 1 und 9 in Grün ein auf einer goldenen Krone stehender, rechtssebender, rother Löwe, welcher in der rechten Vorderpranke einen blanken Sähel hält; 2 und 4 in Gold ein gekrönter und golden hewehrter, rechtssehender, sehwarzer Adler; 3 und 7 in Roth eine goldene Krone, aus welcher ein gebarnischter Arm emporwächst, welcher einen Pfeil und einen Säbel in der Hand hält und oben rechts von einem silbernen Stern, links von einem, mit den Hörnern rechtsgekebrten Halbmonde begleitet ist; 5 in Both eine goldene Krone, aus welcher ein rechtsgekehrter und gekrönter silberner Greif mit einer blauen Kugel in der rechten klaue aufwächst, and 6 and 8 in Blau ein rechtsgewendeter, gekrönter, goldener Greif. - Ueber der Grafenkrope erhehen sich drei gekrönte Helme. Auf der Krone des rechten Helmes steht einwärtsgekehrt der Löwe des 1. und 9. Feldes; der mittlere Helm trägt den Adler des 2. und 4. Feldes, und aus der Krone des linken Helmes wächst der geharnischte Arm des 3, and 7, Feldes mit Pfeil und Söhel auf. Die Helmdecken sind rechts blau und golden, in der Mitte schwarz und golden, und links roth und silbern. Wie ehen angegeben, wird neuerlich dieses Wappen beschrieben und abgehildet, doch sind Wissgrills (II, S. 292) Angaben keineswegs zu übersehen. Derselbe sagt: das Geschlechtswappen ist ein vierseldriger Schild. 1 and 4 in Gold ein gekrönter schwarzer Adler mit ausgebreiteten Flügeln, welcher ans einer unten liegenden, goldenen, offenen Krone sich emporsebwingt; 2 und 3 in Blau auf einem ailhernen Hügel eine goldene, offene Krone, über welcher ein wachsender, gekrönter, silberner Greif mit herausgeschlagener rother Zunge aufsteigt, welcher in der rechten Vorderpranke eine goldene Kugel emporbält (ursprungliches Geschlechtswappen). Auf der den Schild hedeckenden goldenen Grafenkrone erheben sich drei gekrunte Helme. Der rechte trägt den gekrunten schwarzen Adler des 1. und 4. Feldes, der mittlere auf einem droifachen grünen Hügel ein glattes, goldenes Krenz, und der linke den aufsteigenden, einwärtssebenden, gekrönten, silbernen Greif des\*2. und 3. Feldes, welcher in der rechten vordern Pranke die goldene Kugel balt. Die Helmdecken sind rechts golden und schwarz,

links silbern und blun. – Nuch Tyroffs N. A. W.-W. (II. 2, 114) ist der Schild inkerhenfalls quadrict. Im 1. und 4. blauen Felde steht einwärsigscheit rie gekröneter, goldener Greif in einer auf einem Higge ruhenden Krone. Die goldene Kugel hält im 1. Felde der Greif im der linken, im 4. mit der rechner Vorderpranke. Feld 2 und 3 sind roht und zeigen einwärsigsekehrt den oben beschriebenen schwarzen Adler auf der Krone. Den Schild beleckt iner Perfige Krone.

Sehr alte, ursprünglich aus Dalmatien und Bosnien, von dem ehemaligen vornehmen Gesehlechte Suadich stammende Familie, welche seit dem 12. Jahrhundert, zu dessen Ende Iwanus de Suadich vorkommt, im Besitze der Grafschaften Tininio, Hudina und Czettina war, und seit 1290 durch die Söhne des Andreas Grafen zu Hudina und Czettina den jetzigen Namen: Draskovich führt. Durch den Einbruch der Türken in die genannten Länder, nach der Mohaeser Schlacht, gingen die erwähnten Herrschaften in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verloren, und die Familie begab sieh nach Croatien, wo dieselbe 1569 vom Kaiser Maximilian II. mit den Herrschaften Trakostván (Drachenstein) und Klenovnik belehut, sowie in den Reichsfreiherrenstand erhoben wurde. Letzteren bestätigte Kaiser Rudolph H, 1592 dem ganzen Geschlechte von Neuem. Den Reichsgrafenstand erhielt die Familie im Jahre 1632 vom Kaiser Ferdinand II. in der Person des Banus in Croatien, Johann, später Palatinus in Ungarn (s. unten). Die Familie hat sich im Laufe der Zeit immer weiter ausgebreitet, ist zu grossem Grundbesitz gelangt, und durch eine grosse Zahl ihrer Glieder, der Träger hoher geistlicher und weltlicher Würden, zu grossem Ausehen gekommen. Paulinus Draskovich starb 1322 als Bisehof von Scardana und wurde später selig gesprochen, und Georg Draskovich, Bischof von Fünfkirchen und Agram und Gesandter des Königreiehs Ungarn auf dem Tridentinischen Coueil, später Cardinal, Erzbischof von Coloesa und Bischof von Raab, sowie kais. Statthalter in Ungarn, starb 1588 (nicht 1587). Der Neffe des Letzteren, Johann Drask - Sohn des Freiherrn Caspar - gest. 1610, war Banus von Croatien und Vicepräsident des Hofkriegsraths. Von demselben stammte aus der Ehe mit Eva v. Istnauffy Johann, gest. 1648. Palatinus von Ungarn, verm. mit Barbara Gräfin Turzo v. Bethlen-Falva, dessen älterer Sohn Nicolaus, Judex Curiae von Ungarn, 1687 starb. Wie angegeben, läuft durch in der Geschichte Ungarns sehr berühmte Glieder aus diesem Geschlechte die Stammreihe bis in die neueste Zeit fort. Des erwähnten Nicolaus Stamın erloseh mit dem Enkel Johann, dem Sohne des Adam Franz, im Jahre 1779, der von dem itingeren Bruder des Nicolaus. Johann (in der vollständigen Familiengeschichte: Johann VIII.) genflanzte Stamm aber blüht noch jetzt. Johann (VIII.), gest. 1692, k. k. Geh. Rath, Kämmerer, Geueral-Feldmarschall-Lieutenant und Cubiculariorum Regalium Magister, sowie Oberstkämmerer des Königreichs Hungarn, hinterliess aus der Ehe mit Maria Magdalena Gräfin v. Nádasdy nur einen Sohn gleichen Namens: JOHANN (IX.), gest, 1733, k. k. wirkl, Geb. Rath, Kännuerer, Hofkriegsrath, General-Feldzeugmeister etc., vern. 4. Febr. 1704 mit Maria Catharina Gräfin v. Brandis. Von den zwei Söhnen des Letzteren pflanzte der Jüngere, Johann Casimir, das Gesehlecht fort. Derselbe, geb. 4. März 1716, gest. ini Oct. 1765, zuletzt k. k. General-Feldzeugmeister, Geh. Rath und commandirender General in Siebenbürgen, hatte aus der Ehe mit Susanna Gräfin v. Nádasdy drei Sölme: Johann (XI), Franz und Joseph. Ueber diese drei Söhne giebt Wissgrill (II. S. 291) Folgendes an: Johann (XI.), k. k. Катmerer und gewesener Oberst, vermählte sich mit Apollonia Freiin v. Malatinszki, und aus dieser Ehe stammen die Söhne Johann und Georg; Franz, k. k. Kämmerer, vermählte sich mit Maria Anna Freiin v. Jankovich, und aus der Ehe desselben sind die Söhne Franz, Joseph, Johann, und die Töchter Susanna, Eleonora, Barbara und Anna entsprossen; Joseen, 1776 mit Elisabeth v. Damiansics vermählt, ist 25. Aug. 1785, mit Hinterlassung zweier Töchter, gestorben. Diese Angaben Wissgrills, welche wichtiger sind, als das von Lehotzky P.1l. p. 104-106 fiber diese Familie Gelieferte. ergeben - die Familie kommt jetzt in zwei Stämmen vor - den Anschluss der jetzigen Glieder des ersten Stammes ganz zweifellos. Die heiden angeführten Söhne Johanns (XL.), Johann und Georg, sind die beiden Brüder dieser Namen, welche unten genannt werden. Der Anschluss der jetzigen Glieder des zweiten Stammes wird durch Wissgrills Mittheilungen genau nicht ermöglicht. Es liegt nur die Vermuthung sehr nahe, dass die Grafen Franz, Georg und Carl, Gebrüder, von einem der oben genannten drei Söhne des Grafen Franz stammen, und dass Wissgrill den Namen der Gräfin Antonia (s. unten) nicht richtig angegeben habe. - Die von v. Schönfeld (1. 224) gelieferte Ahnentafel der Juliana Gräfin v. Draskovics ergiebt nur neue Bedenken. Diese Ahnentafel ist folgende: Johann (VIII.) Graf Draskovics v. Trakostyán; Gemahlin: Maria Magdalena Grafin v. Nádasdy. - Jo-HANN (IX.): Gemahlin: Maria Catharina Grafin v. Brandis. - Joseph Casmun: Gemahlin: Susanna Freiin v. Malatinszky. - Franz: Gemahlin: Maria Anna v. Jankovics. - Juliana, geb. 13. Oct. 1786, verm. 11. Oct. 1806 mit Johann Reichard Joseph Grafen v. Salburg, und gest. 19. Mai 1810. Das ietzige flaupt des ersten Stammes der Familie ist:

JOHANN Reichagraf Draskovich v. Brachenstein (Trekastyán), gob. Oct. 1770, Herr der Herschaft Rechiera, k. k. Kimmerer und Geit, Bath, Herr und Landstand in Oesterreich unter der Ens, verm, 9. Juli 1808 und Faxarsas, Arrimi Kulmer v. Rosenpichl, geb. A. Mart 1785. — Der Bruder des Grafen Johann ist: Graf Geona, geb. 1773, Herr der Herrschaft boss-kovina, k. k. Kämmerer, Wittver seit 20, Pehr 1830 von Amas Freim v. Orezy, Aus dieser Ehe leben drei Stölne, die Grafen: Stræusa, geb. 131. Aug. 1804, Jonasx Nepomus, geb. 22, April 1806, und Turnoon, geb. 1815, sowie zwei Töchter, die Grafinnen: Leocana, geb. 1509, verm. 1835 mit dem kist, russ. Staatsrath v. Völler; vormal. Geschaftstäger in der Schweiz, und Grafin Casonass, geb. 1811, verm. 1832 mit Friedrich Preiherrn v. Monthasch, k. k. Kammerer und Major in d. A.

Bas Hampt des zweiten Stammes der Familie ist: Graf FRANZ, geb. 5. Juli 11503, Herr der Herrschaften Grünhof, Opeka und Kastellaniez, k. k. Kämmerer, verm. 19. März 1527 mit Georman Frein Kulmer v. Rossenpieli, geb. S. Febr. 1509, aus welcher Elie eine Toehter stammt: Gräfin Franuskonser, geb. 1. Juli 1533, verm. 7. Juni 1552 mit Marcus Grafen v. Rombelles (s. S. 37). Die helden Britder des Grafen Franz sind: Graf Guone, geb. 31. Ang. 1505, Herr der Herrschaften Klemornik und Trakostyja, k. k. Kämmerer und Feldmarschall-Lieutenant in d. A., verm, 28. Juli 1940 mil Soeuuc Gräfin Baillet v, Latour — Schwester des Gräfen Carl Theodor (s. Bd. 11, S. 15) — geb. A. Sept. 1817 — und Graf Caat, geb. 19. Mai 1907, Herr der Herrschaften Biszápi und Nagy-Bukovács, k. k. Kämmerer, verm. 7. Aug. 1941 mil Eussaern Gräfin Batthyåny-Strattmann, geb. 16. Mai 1820, aus weleher Elle zwei Söhne stammen, die Gräfen: Putture, geb. 27. Aug. 1942, und Jonaxs, geb. 19. Nov. 1944. – Vom Vater der Gräfen Franz Georg und Carl leben zwei Schwestern, Gräfin Axroxia, verw. Gräfin Seeau, und Axxa, geb. 1775, verm. zuerst mit Freiherru. Nesko, und sabter mit Franz v. Bertholdy, k. k. Major.

### Grafen v. Drohojowski zu Drohojow.

Besitz : in Galizien die Herrschaften Krukienice, Loneko, Balice, Belanowice, Lacka-Wola Tamonowice und Jordonówka.



gekrönte Helme. Der rechte trägt einen wachsenden, einwärtsgekehrten, schwarzen Bock (zu Feld 1 gehöriger Helm); der zweite einen goldenen Kahn, aus welchem ein einwärtssehender, goldener Bracke aufwächst, welcher die Vorderpfoten auf den Schnabel des Kahns setzt (Helm des Stammwappens); der dritte fünf Straussen-federn, roth, silhern, roth, silhern, roth (zu Feld 2 und 4 gehöriger Helm: nach Okolski führt sowohl das Haus Cholewa, wie das Haus Ostoja auf dem Helme drei Straussenfedern), und der linke einen geharnischten Arm, welcher in der Faust ein Schwert nach aussen und oben schwingt (zn Feld 3 gehöriger Helm). Die Helmdecken sind rechts roth und golden, links blau und silhern. - Auf dem Helm des Stammwappens stelt nach Einigen Kopf und Hals eines linkssehenden silhernen Bracken mit goldenem Halsbande.

Sehr alte und angesehene Familie Alt-Polens, aus welcher 1440 Athanasius Drohoiowski als Bischof in Przemysl genannt wird. An diesen in der älteren polnischen Geschichte sehr bekannten Namen reihen sich in der späteren die Namen vieler anderen Glieder dieser Familie an, welche die Träger hoher geistlichen und weltlichen Würden waren, denn in den Stammtafeln des Gesehlechts kommen vier Bischöfe, ein Grossreferendar, sieben Castellane etc. vor. - Was die neuere Stammreibe anlangt. so war ANTONIUS Drohojowski, Castellan von Przemysł, welcher vom Kaiser Joseph II. im Jahre 1783 den Grafenstand erlangte, gest. 1789, mit Eva v. Konorska vermählt. Aus dieser Ehe stammte Graf Oxupurius, gest. 1808. verm, mit Honorata Gräfin Baworowska, und der Sohn desselben ist das jetzige Haupt der gräßichen Familie:

JOHANN Graf Drohojowski zu Drohojow, geb. 1787, früher Offizier in der polnischen Armee, verm. mit Angelica v. Rostworowska, gest. 1839. Aus dieser Ehe stammt ein Sohn: Graf Severin, geh. 1819, so wie drei Töchter, die Gräfinnen; Maria, geb. 1815, verm, mit Leon Freiherrn v. Brunicki, Sopme, geb. 1825, verm, mit Herrn v. Kalm-Podoski, und CAROLINE, geb. 1827. - Der Bruder des Grafen Johann ist Graf Severin, geb. 1791, gewes, Offizier in der polnischen Armee, verm, mit Henriette Gräfin Baworowska (s. S. 13), aus welcher Ehe drei Söhne stammen, die Grafen: Joseph, geb. 1829, Sigismund, k. k. Offizier in d. A., und Casimir, geb. 1835. - Die Sehwester der Grafen Johann und Severin, Gräßn Ca-BOLINE, geb. 1784, ist mit Joseph Grafen Komorowski, k. k. Kammerer, . vermählt.

# Grafen v. Dubsky-Trzebomislitz. Ratholifch. Orflerreich.

Besitz: ig Mahren die Herrschaft Lissitz im Kreise Brünn; die Herrschaft Zdisslawitz und Lehedau im Kreise Hradisch etc.



Sehr alte böhmische Familie, welche, wie Gauhe annimmt, wohl aus Ungarn nach Böhmen gekommen ist und sich aus Böhmen nach Mähren gewendet und in dieser Markgrafschaft weit ausgebreitet hat. Ritter dieses Namens kommen in Böhmen schon 1081 vor, und später, im Jahre 1319, wird von Balbin Georg Staro Dubski zu denen gerechnet, welche, wegen Tapferkeit im Felde, vom König in Böhmen zu Rittern geschlagen wurden, Seit 1413 finden sich Glieder der Familie unter den mährischen Ständen. Henricus Dubski war, nach Balbin, unter den Schiedsrichtern, welche König Ladislaus in Böhmen, nachdem derselbe 1454 den ersten Reichstag in Prag gebalten, zur Schlichtung der Streitigkeiten im Königreiche erwählte. - Der Freiherrenstand kam vom Kaiser Rudolph II, 1608 in die Familie. In den mährischen Religionskriegen verlor dieselbe, wie so viele andere Familien, alle Güter durch Einziehung, und bald darauf sind die böhmischen Liuien erloschen. Die mährischen blühten fort. Im Anfange des 18. Jahrhunderts war namentlich Ferdinand Leopold Dubski Freiherr zu Strebomislitz sehr bekannt. Derselbe, k. Statthalter in Böhmen, wurde 1714 nach vielen Streitigkeiten zum Grossprior in Böhmen als Nuntius generalis des Malteserordens vom Papste Clemens XI, erwählt und im folgenden Jahre vom Kaiser Carl VI. bestätigt. Der Genannte war zugleich kais. Oberst-Vice-Admiral und starb 1721. Den Grafenstand erhielt zuerst

vom Kaiser Franz I. vom Qesterreich im Jahrer 1810 Freiherr Franz v. Dubsky-Trebomistiz, gest 25. Aug. 1812, k. k. Knupnerer und Geh. Rath. Aus der Ehe desselben mit Antonie Piati v. Dirnowitz, Fran auf Lissitz und Dirnowitz, geb. 14. Sept. 1772, gest. 4. Jan. 1843, stammt das jetzige llaupt der ersten Linie: Graf Edxavaz Leopold Udalrich (s. unen). In die zwiete Linie der Familie ist der sterreichische Grafenstand 1843 in der Person des jetzigen llauptes derselhen gelangt. Die dritte Linie bildt im Preiherrenstande.

Der jetzige Personalbestand aller drei Limen ist folgender:

I. Linie. EMANUEL LEOPOLD UNABERG Graf Dubsky, Freihert von Tezbomistik: — Sohu des Grafen Faxaz — geb. 20, Febr. 1506, Herr auf Lissitz, vern. 12. Juni 1833 mit MATHILER Johanne Seraphine Gräfin und Herria v. Zierothi, Freiin v. Lilgenau — Seluwester des Grafen Zdenko Errst (s. Bd. Il. S. 717) — geb. 27. Nov. 150S. Aus dieser Ele stamens sebs Sohne, die Grafen: Gemo Buluslaw Ernst, geb. 19. März 1835, Enwys Buluslaw Anna, geb. 23. Juni 1836, Ocaa Bolusskaw Elisabeth, geb. 6. April 1839, Zarvo Bohuslaw Anton, geb. 28. Juli 1840, Atenoxo Bohuslaw Willedm Elmanuel, geb. 20. Febr. 1845 — und zwei Töchter, die Gräfinnen Mana, geb. 1. Febr. 1847, und Ultmer, geb. 1. Juli 1850.

II. Liuie. FRANZ Graf Dubsky, Freiherr von Trzebomistitz, geb. 24. Febr. 1784. Herr anf Zdisslawitz und Lebedau. k. k. Kämmerer und Major iu d. A., verm. in erster Ehe mit Conradine Freiin v. Sorgenthal, gest. 21. Mai 1825, in zweiter mit Maria Panner- und Reichs-Freiin v. Vockel auf Manschatz, gest. 2. Oct. 1830, in dritter mit Eugenie Freiin v. Bartenstein, gest. 2. Juni 1837, und in vierter, 21. Juni 1840 mit Xa-VERINE Gräfin Kolowrat-Krakowsky - Tochter des Grafen Franz Xaver (s. Bd. I. S. 459) - geh. 11. Nov. 1808. Aus zweiter Ehe leben zwei Töchter: Gräfin Friederike, geb. 25. Juli 1829, verm. 16. Sept. 1848 mit August Leopold Grafen v. Kinsky (s. Bd. I. S. 443), und Gräfin Maria, geb. 11. Sept. 1830, verm. 3. Juli 1848 mit Moritz Freiherrn Ebner v. Eschenbach, k. k. Ingenieur-Hauptmann. Aus der dritten Ehe stammen, neben einer Tochter, Gräfin Sorme, geb. 28. Oct. 1835, zwei Söhne: Graf ADOLPH, geb. 6. März 1833, k. k. Oberlieutenaut, und Graf Victor, geh. 6. März 1834, k. k. Lieutenant, und aus der vierten Ehe lebt ein Sohn: Graf Heinrich, geb. 29. Juli 1847, und eine Tochter, Gräfin Julie, geb. 27. April 1841. - Die Schwester des Grafen Franz, Ilelene Freiin Dubsky v. Trzebomislitz, geb. 23. Juli 1782, ist seit 1821 Wittwe von dem k. k. Feldmarschall-Lieutenant im Ingenieur-Corps, Freiherrn Ebner v. Esehenbach.

III. Linie. Vom Freiherrn Heinrich Dubsky v. Trzebomislitz — Geschwisterkinde der Grafen Emanuel und Franz — gest. 1534, lebt ein Sohn: Freiherr Orrocan, geb. 19. Nov. 1825, k. k. Lientenant, und eine Tochter, Freim Sidonal, geb. 22. Febr. 1832.

## Grafen v. Eickstedt-Peterswaldt.

Besitz in l'ommern: die Güter Hohenholz, Rothen-Klempenow im Randower Kreise und Eickstedt, Damm, Wollin und Ziemkendorf in der Uckermark.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild, Im goldenen Mittelschild zwei schwarze Querhalken, von welchen der ohere mit zwei, der untere mit einer goldenen Rose belegt ist (Eickstedt). 1 und 4 in Roth ein silberner Querhalken. welcher mit einem rechtssebenden, schwarzen, wilden Schweinskopf mit hervorstehender Bewehrung belegt ist (Peterswaldt); 2 und 3 in Blau ein goldener, über sich gekehrter Schlüssel, dessen hald rund, bald berzförmig zulaufender Ring unterwärts, . der Bart aber oherwärts und links gekehrt ist (wegen der Erbkämmererwürde in Vorpommern). Auf dem Schilde steben über der Grafenkrone drei Helme, von welchen der rechte und linke gekrönt sind. Der rechte Helm trägt zwei von Silber und Roth quer mit gewechselten Tincturen getheilte Büffelshörner (Peterswaldtscher Helm); der zweite Helm (welcher bisweiten nach Lackabdrücken mit einem goldenen und schwarzen Wulste bedeckt ist) trägt einen dicken, oben abgehauenen Eichenstamm, aus welchem an jeder Seite ein Zweig mit mehreren Blättern hervorge-sprosst ist und auf welchem oben ein rechtssehender grüner Papagei mit goldenem Halsbande sitzt, der im Schnahel einen goldenen Ring hålt tellestedischer Helm, und der dritte einen Pfauenschweif, welcher mit dem Schlüssel des 2. und 3. Feldes belegt ist. Die Helmdecken sind rechts roth und silbern, in der Mitte schwarz und golden, und links blan und golden, und den Schild halten zwei einwärtssehende goldene Löwen. - So giebt auch das Wappenb, d. preuss, Monarchie (l. 36) dieses Wappen, lässt aber den Wulst auf dem mittleren Helm weg und tingirt sämintliche Helmdecken schwarz und golden. - Dienemann (S. 349. No. 81) und die Supplemente zum Siebmacher (VI. 9) setzen nuf alle drei Helme gräffiche Kronen, theilen die Hörner auf dem rechten Helme quer von Gold und Roth, lassen aus dem Stamme nur rechts einen Zweig mit 7 grünen Blättern hervorkommen und bestimmen die Helmdecken rechts und links roth und silbern und in der Mitte schwarz und golden. - Was noch das Wappen derer v. Peterswaldt (Peterswald, Peterswelt) anlangt, so kehrt Schannat (Client, Fuld. p. 139) den

Schweinskopf links und grebt auf dem Helme rechts ein sillyrnes, links ein rother Horn an. Sinspuss (S. 699) lingirt das rechte Unre golden, das linke roth, und giebt goldene und rothe Helmidecken an, setzt aber auch hizau: "Andere haben den Schild roth, den Balken silbern, das vordere Buffelsborn weiss, Helmidecken weiss und roth. Noch Andere geben das vordere Buffelsborn weiss, Helmidecken

Die in dem 18. Jahrhundert vorgekommenen Grafen v. Eickstedt-Peterswaldt, so wie der jetzige Graf dieses Namens (s. unten), sind Sprossen aus dem Geschlechte derer v. Eickstedt, und der Beiname: Peterswaldt ist durch Erbschaft in Folge testamentarischer Verfügungen eines Gliedes der Familie v. Peterswaldt hinzugekommen. Die Familie v. Eickstedt (Eickstädt. Eichstädt) ist ein sehr altes und angesehenes, ursprünglich thüringisches Geschlecht. Eine Linie desselben ging in das Magdeburgische und in die Altmark über, eine andere kam mit Herzog Albrecht, dem Bär, nach Brandenburg, machte sich in der Mittelmark ansässig und breitete sich bald in Pommern weit aus; die dritte blieb in Thüringen, und aus derselben ging, nach der Annahme Mehrerer, die berühmte Familie Vitzthum v. Eckstädt hervor. - Conrad v. Eickstedt, Kriegsrath und Abgesandter des Kaisers Lothar II., des Sachsen (1125-1137), wurde in Halle getödtet, worauf der Kaiser die Stadt belagerte und die Thäter zur Strafe zog. Johann war Kriegsoberst des Kaisers Heinrich VI. und fünf Jahre Marschall desselben, und Georg wurde 1324 Bischof zu Camin. - Von den vielen, im Laufe der Zeit durch Verbreitung in den Marken, Pommern, Sachsen, Dänemark etc. entstandenen Linien war und ist die pommersche die ausgedehnteste. Die gesammten pommerschen Glieder der Familie gehören eigentlich zur Clepenowschen Linie und besitzen die gesammte lland an den Lehen derselben, doch hat sich die pommersche Linie nach den Besitzungen in die Clepenowsche, Hohenholzsche, Coblenzsche, Tantowsche etc. Linie geschieden. In Pommern wurde fibrigens die Familie zu den sogenannten Schlossgesessenen gerechnet, welche ihre Afterlehnleute, nach Micraelius die v. Pfnhl und v. Kötteritz in der Mark, hatte, auch steht der Familie das Erb-Kämmereramt von Pommern zu. - Die Familie v. Peterswaldt (Peterswald) ist ein altes, ursprünglich schlesisches Geschlecht und als solches von Sinapius (Schles, Curios, 1, S, 699) näher abgehandelt worden, auch findet sich dasselbe bei Schannat (Chent. Fuldens. p. 139). Arnold de Peterswald kommt schon 1322 urkundlich vor. In Siebmachers Wappenbuch (I. 64, 6) ist der Schild des Wappens so, wie bei Schanuat, der Ilelmschmick aber und die Decken, wie bei Sinapius, angegeben.

Was nuu die Grafen v. Eickstedt.-Peterswaldt anlangt, so war Fruzzneu Wilmitav. Eickstedt. Herr auf Coblera und Krugsdorf, k. preuss. Landrath, der Vater zweier Sohne. Der jüngere derselben, ebenfalls Fausneu Wilmita v. Eickstedt, geb. 7. Sehl. 21764, welche 2. März 1756 zur Würde eines k. preuss. w. Gell. Staatsministers, Grand-mairre de la Garderobe etc. gelangte, wurde vom König Friedrich II. von Preussen 28. Jan. 1753 mit seinem Neffen, Aussext Leowis Maximalax v. Eickstedt. — Sohn des Philipp Maximilian v. Eickstedt. —, nachmals Oberholmeister, Erlkämmerer von Pommer etc. mit dem Beinamer: v. Peterswaldt in den Grafenstaud erhoben. Der Name Peterswaldt kam her von einem mitterfüchen Oheim des ersten Grafen v. Eickstedt.-Peterswaldt, dem hannov. Oberstallmeister v. Peterswaldt, welchter den Minister zum Erhen eingesetzt hatte. Letztere staft kinderlos, und so folgte der oben genannte Neffe, Graf August Ludwig Maximilian, im Besitze der Güter. Doch auch dieser starbkinderlos und so kun dem vertragsmissig das Majorat aus dem v. Peterswaldtschen Erbe an die Linie des v. Eickstedtschen Geschlechts, welche jetzt im Besitz desselben ist, nituilieht zurert an Onnsvors Fanonen Erwest v. Eickstedt, welcher der Valer des gleich anzuführenden Grafen Friedrich ist. Nach einer vom König von Preussen genehmigten Stütung des letztverstorbenen Grafen v. Eickstedt-Peterswaldt führte der jedesmalige Beitzte des Majorats, welches ein auf Damm eingetrageues Gaptal ist, das gräffich Eickstedt-Peterswaldtsche Wappen. Der jetzige Inhaber desselben, Fransoneu v. Eickstedt, General-Landschalbsfüretor und Erkkämmerer in Poumern, wurde vom König Friedrich Wilhelm IV., 15. Oct. 1840, in den preussischen Grafenstand und hem Rechte der Fatigeburt versetz.

Der Personalbestand der Familie ist jetzt folgender: FREFBRIG fill Graf v. Eickstell-Peterswald, Erbherr auf Hohenholz, Rother-Kleunpenow im Raudower Kreise und auf Eickstädt, Damm, Wolfin und Ziemkendorf in der Uckermark, Oberlandesgerichtsrath a. D., General-Landschaftsdirector und Eirkklummerer in Pommern, verm. in erster Ehe mit Jeannette v. Rammint, gest. 20. Jan. 1818, und in zweiter, im Febr. 1822, mit Martunae v. Berge. Aus erster Ehe sämmen zwei Sohne: Eassr, geb. 21. Dec. 1804, verm. mit Luss erster Ehe sämmen zwei Sohne: Eassr, geb. 21. Nov. 1806, verm. mit Luss v. Seltzer, so wie eine Tochter, Aucustra, geh. 5. Sept. 1803, verm. 31. März 1823 mit Ludwig Grafen v. Rittberg, G. Md. Ill. S. 299. Die Tochter aus zweiter Ehe, Eurausus, geb. 29. Mai 1823, hat sich mit dem Freiherrn v. Steinacker, Herrn auf Rosenfelde, vermalbil.

## Grafen v. Elmpt.

Matholifch.

Dreußen und Hufland.

Besitz: in Curland die Schwittenschen Güter und in der Rheinprovinz das Rittergut Burgau im Kreise Aachen.



Sehr alte rheinfandische Familie, welche ihren Namen von der Burg Elmpt in Geblischen bei Erkelern führt. Der spätere Stammsit des Geschleichts war Burgan im Herzogthum Julich bei Büren. Dieser Sitz war, nach Fahne (1, S. 90), Lehen von Heinsberg und hiese ursprünglich Au, Auwe, später Burg zu Au, woraus der jetzige Name Burgan zusammengomeint. — Der Name der Familie kommt, so wie bische bekanat ist, zuerst in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts vor: es findet sich atmicht in einer gedürischen Urkunde von 1233 Gebode v. Elmet. Wilhelm v. Elmpt wurde 1475 mit Schloss und Herrlichkeit Burgan befehnt. Dersehe war mit einer v. Anwe, Erkotochter zu Burgan, vermählt, und der Sohn aus dieser Ehe, Johann, folgte im Burgan. Von Hassuca Abax v. Elmpt an 18uft die Stummerbie ununterbrorchen fort. Hassuca Abax, Herr zu Burgan, belehnt 1560, fürstlich jülichscher Gredenzer von 1572—1591 mit Geüler v. Bongard, welche 1594 als Wittwe vor-vermählte sich 1591 mit Geüler v. Bongard, welche 1594 als Wittwe vor-

kommt. Aus dieser Ehe stammte Jonann Heinrich, Herr zu Elmpt, verm. zuerst mit Christine v. Frenz, und später mit Anna Maria v. Holtorp. Auf Johann Henrich folgt der Sohn, WILBELM, Herr zu Dammerscheidt, verm. mit Anna Margaretha v. und zu Dammerscheidt, aus welcher Ehe Caspar, Herr zu Dammerscheidt, stammte, dessen Gemahlin näher nicht bekannt ist. Von den drei Söhnen des Letzteren wurde der ältere, Johann Maria v. Elmpt zu Dammerscheidt, Herr zu Burgau (s. Bd. II. S. 115), geb. 1726, gest. 10. Febr. 1802, k. russ. General-Lieutenant (später k. russ. General-Feldmarschall), General-Commandant in Liefland, Erbstarost zu und auf Luschosno etc., vom Kurfürsten Carl Theodor von der Pfalz im Reichsvieariate, 25. Mai 1790, in den Reichsgrafenstand erhoben. Der einzige Sohn desselben war Graf Pullipp, k. russ. General-Lieutenant, Herr auf Gross- und Klein-Schwitten in Curland, verm. 10. Mai 1802 mit Anna Magdalena v. Baranoff, seit 1798 verw. Freifran Bönningshausen v. Budberg, geb. 20. Juli 1777, gest. 10. Juni 1845, Erbfrau der Sehwittenschen Güter in Carland und Oberhofmeisterin der Grossfürstin Helene Paulowna von Russland. Ans dieser Ehe sind zwei Töchter entsprossen. Die ältere, Gräfin Anna Maria, geb. 1807, Hoffräulein Ihrer Majestät der Kaiserin Alexandra von Russland, ist im Februar 1852 in Rom gestorben, die jüngere, Gräfin CÄCILIE PHILIPPINE, geb. 1812, Hofdame Ihrer Majestät der Kaiserin Alexandra von Russland, hat sich mit dem k. russ, General-Adjutanten und General-Lieutenant Joseph v. Anrep vermählt, und der Beschluss des k. russ. dirigireudeu Senats, dem Letzteren und seinen Kindern die Erlaubniss zu ertheilen, Familieunamen, Titel und Wappen der Grafen v. Elmpt, wie angegeben, der Vorfahren der Gemahlin des Generals, mit Beibehaltung des gegenwärtigen Familiennamens, auzunehmen, ist von Sr. Maj. dem Kaiser von Russland Mitte des Jahres 1853 genehmigt worden.

# Grafen v. Erdődy zu Monyorókerék und Monte Claudio.

Matholifch.

Cefterreich.

Besitz: in Ungarn die Herrschaften Monyoriderick, Szeitus, Loblonista, Stutta und Bossány; die Herrschaft Ebergeny; die Herrschaften Eberau, Fidisch, Rothentturm und Bolfa in Ungarn, Norimarof, Setlin, Jaska, Masztavina und Kotina in Croatien etc. etc.



Wappen: aundrirter Schild mit Mittelschild. Im blauen Mittelschilde ein rechtssehender, zehnendiger, goldener Hirsch, welcher aus einem sechsspeichigen, rothen, hinter einem dreifachen grünenden Hügel zur grösseren Hälfte hervorgehenden Wagenrade halb hervorspringt. 1 in Gold ein gekrönter schwarzer Adler; 2 und 3 in Blan zwei silberne, wellenformig gezogene Querbolken, zwischen welchen zwei neben einanderstehende, goldene Sterne schweben; 4 in Gold eine quadersteinerne Maner mit offenem Thor, auf welcher sieh ein dergleichen Zinnenthurm erhebt. Ueber dem Schilde stehen drei gekrönte Helme. Aus dem rechten Helme wächst ein geharnischter, nach rechts gebogener Arm auf, welcher in der Hand ein blankes Schwert emporhölt, der mittlere trägt den Adler des 1. Feldes, und der linke einen geharnischten, nach finks gebogenen Arm, welcher in der Hand eine nach der rechten Seite webende rothe Fahne hält. Die Decken des rechten Helmes sind blau und golden, die des mittleren schwarz und golden, und die des linken blan und silbern. Nach Tyroff (N. A. W.-W. II. 163) sind Feld 1 und 4 roth, der Adler im 1. Felde silbern, und die Balken im 2. und 3. Felde nicht wellenformig. Maner und Thurm im 4. Felde sind schwarz ausgefugt und vierzinnig. Der Thurm hat drei (2 und 1) Fenster, und an jeder Seite des offenen Thores ist eine runde Oeffnung. - Eine neuere Abbildung aus der Familie tingirt das 1. Feld roth, setzt auf den Schild, die Grafenkrone und über dieselbe einen rechts von Silber und roth, links von Silber und Blan gewundenen Wulst, auf welchem, ohne die Helme, der Schmuck der drei Helme, wie angegeben, steht. Den Schild halten zwei einwartsschende Löwen, und die Devise ist: Juste Et Sincere. Das Gold ist, wie die Sterne und Feld 4 ergeben, auf dieser Abbildung nicht bemerkt, und so lässt sieh denn über die Farbe des Hirsches und des Rudes aus derselben nichts entnehmen. Der Hügel, über welchem das Itad sich erhebt, fehit. - Das Geneal, Taschenb, der graft, Häuser (1848. S. 193) sagt: im rothen

Mitdeskilde ein halbes silbernes Ilad, mus welebem ein goldener Hirsch berusprangt. Das rotte Feld ist (a. auch unten die Gräner bäffty Er-feld) woll ein Irribun: über die Farbe des Rades lässt sich streiten. Nach demselben Taschenaber sollen in Zu und 3. Felde in Ilau sich zwei silberre Qureablach inden, welche in der Ritte von zwei fin Ilau sich zwei silberre Qureablach inden, welche in der Ritte von zwei fin Se viele Abdrücke dieses Wappens auch der Redottion bekannt sind, so ist derselben noch nie ein Abdrück vorgekommen, welcher auch die Sterue oben und unten gezeigt hätte, immer selwedten unr zwischen den Balene zwei Sterne. Das Wappenhild est lirsche hat, wie Lebofty angelet, die Familie nach Kercheiten den Sungen die Birriche in wie Lebofty angelet, die Familie nach Kercheiten den San der Birrich welchen unr zwischen der Balene aus Wappen so, dass Wappen von 1500 für Thomas und Peter Erdödy crikieren das Wappen so, dass Wippens von 1500 für Thomas und Peter Erdödy ersteller auch Wappen so, dass der Hirsch, welcher unter allen Türren am längsten lebe, einen steten, gläckluchen Erfolg heldenmittiger Thaten und Wässien und der Birche bleckten. Das Rod ergie an, dass nam in der Welt dichtigen Laufe, welchen der Hirsch läbe, den edlere Geschlichten der Hirche läbe, den edlere Geschlichten der Hirche Jahre. den Alder seine auf Seelengrisse und hervorragendes Persient in der Beichen, mit

Eins der ältesten, angesehensten, ansgebreitetsten und begütertsten Geschlechter Ungarns, welches, wie Mehrere angeben, mit den Pálffys (s. unten die Grafen Pálffy v. Erdőd) einen Frsprung hat, was so genommen werden muss, dass letztere Familie in Folge von Vermählung Geblüt, Namen und Wappen der Familie Erdöd führt. Das gräfliche Haus zertiel in zwei Linien, die altere und die jungere: die erste wurde von Georg L., die zweite von Gabriel I. gestiftet. Beide waren Söhne des Grafen Christoph I. Als gemeinschaftlicher Stamuvater wird in deutschen genealogischen Werken häufig Thomas I. von Bakacs, ältester Sohn des Nicolaus Keeskess, welcher 1389 den Adel erhielt, und dessen Bruder, Franz I. von Erdöd, das Prädicat: Nobilis de Szathmár verliehen wurde, genannt, Dagegen ist freilich zu erinnern, dass auf Grund ungarischer Geschichtsschreiber Lehotzky (II. 117-122) abweichende Angaben macht. Derselbe hält den Nicolaus (L) Erdöd, von Erdöd, einer Dragffischen Besitzung im Szatlmarer Comitate so genannt, Castellan zu Kecske, für den Stammvater des Geschlechts, welchen, seiner Meinung entgegen, Audere in Valentin, Aulicus des Bartholomäus Dragffi, suchen. Von Nicolans stammen die sieben Söhne Thomas, Micolaus (II.), Franz, Präpositus zu Ofen und Bischof zu Raab, Jonann, Peter, Paul und Valentin, Thomas, welchen die Redaction nach der ganzen Einrichtung des Drucks der von Lehotzky gegebenen Stammreihe und nach der Stelle; Iste filius M. Nicolai etc. für den ältesten Sohn nehmen muss, wird als Archi-Episcopus, Bakacs dietus, fors a Bagath, familia ex Bohemia aufgeführt. Nicolaus (II.) pflanzte den Stamm in folgender Reihe fort: Peter (l.), Banus. - Peter (II.), Banus, 1566. - Тиомаs, Banus, 1624. — Сивізтори, gest. 1621; Gemahlin; die Tochter des Georg Turzo. Von Christophs drei Söhnen, Georg, Mag. Tavern., Emerich und Gabriel, setzten der ältere und der jungere (s. oben) den Stamm fort. Von Georg stammte Alexander (L) und von Letzterem ALEXANDER (II.), von dessen beiden Söhnen, Ludwig und Ladislaus, Letzterer die Söhne: Nicolaus, Johann, Alexander und Sigismund hatte. Von Nicolaus entspross Ledwig, Canzler. - Von Gabriel staumite Georg (11.), Jud. C., und von Letzterem Georg (III.). Jud. C., als dessen drei Söhne ANTON, JOHANN und Christian geuannt werden. Von Johann siud Joseph

mud Anton entsprossen. Bis hierher reichen die von Lehotzky gegebenen Stammreihen der Familie. - Den Grafenstaml mit dem Prädicate: v. Monoszlo, Freiherren v. Monvorókerék, brachte Peter II. im Jahre 1511 (?) in die Familie, und ihrch Thomas Grafen Erdödy v. Monoszlo, Baius von Croatien, erhielt das Geschlecht vom Kaiser Rudolph II. im Jahre 1607 die Erb-Ohergespauswürde im Warasdiner Comitat, welche Würde die jetzigen zwei Linien, welche als erste und zweite aufgeführt werden, gemeinschaftlich bekleiden. - Sucht man den jetzt bekannten Personalbestand der Familie an die genealogischen Augaben anzuschliessen, welche im Anfange dieses Jahrhumlerts vorlagen, so ergiebt sich deutlich, dass die ältere und jüngere und die erste und zweite Linie, wie man im Gegentheil wohl glauben könnte, nicht gleichhedeutende Bezeichnungen sind. Die jetzige erste und zweite Linie gehört nach Allem zur älteren Linie und die jüngere Linie muss nach Anfang dieses Jahrhunderts erloschen sein. Vom Manusstamme lebten um die genannte Zeit nur die Brüder Joseph, geh. 1754, und Anton, geb. 1762 - Söhne des Grafen Johann Nepomiik - Ersterer hatte keinen Sohn, Letzterer aber einen, 1789 gebornen Sohn, welcher genauer nicht bekannt geworden ist.

Die genealogischen Verhältnisse der jetzigen Familienglieder ergeben

sich aus nachstehemlen drei Ahnentafeln:

Lussaavs II., Graf — Sohn Alexanders II., gest. 228. Sept. 1727, k. ungarischen Kummerpräsiednen paus der Ehe mit Johanna Beatris Gräfin v. Trauttmansdorff k. k. Kämmerer und Statthaltereirath in Ungarn; Gemahlin: Ann Auria Gräfin v. Blichskay, gest. in September 1765. — Nicoaces VI., geb. 1719, gest. 31. Aug. 1757; Gemahlin: Maria Antonie Gräfin v. Battlyśny, geb. 7. Jan. 1720, verm. 22. April 1742, in zweiter Ehe verm. unit Garl Fitris Battlyśny und gest. 11. Jan. 1797. — Letwan II. Kroo.eva, geb. 16. April 1747, gest. 9. Juni 1737, k. k. v. Geh. Battl und unggr. Hof-Viercauder; Gemahlin: Barhara Gräfin v. Nädesity, geb. 25. Dec. 1750, verm. in Juni 1746, gest. nach 1800. — Cam. III. Nicoaces, geb. 5. Febr. 1770, gest. 26. Oct. 1533, k. k. Kammerer etc.; Gemahlin: Franziska Gräfin v. Leitenberg, geb. 1772, verm. 21. Febr. 1791, gest. 11, Oct. 1802. — CAUFTN, jetzes Haupt die ersten Linie.

JORANN NEPONCK — jüngerer Sohn des Grafen Ladislaus II., s. die vorstehende Almentafel — geb. 13. Mai 1733, Bamas von Tornatien etc., k. k. w. Geh. Rath, General der Cavallerie, Regimentschef etc.; erste Gemahlin: Anna Maris Gräfin v. Sereczeny, verm. 1763, gest. 25. Juli 1783.

— ALEXANDER, geb. 11. Nov. 1766, Herr auf Epperenty, k. Kämmerer; Gemahlin: Amalia Gräfin v. Pálffy, geb. 7. Jan. 1774, verm. 13. Mai 1792.

— Gan. (S. nuten).

Lewon I. — Bruder des Ladislaus II. (s. erste Almentafel) — Mitbesitzer der Herschaff Monyockerk und Maszlarin, Her zu Greben und Rothenthurn, k. k. Känunerer, gest. 1766; Gemaldin: Maria Regina Gräfin und Herrin zu Stubenherg, verm. 1731, gest. 1751. — Lanisaxus III., geb. 20. Mai 1746, gest. 13. Juli 1756, Herr der Herrschaft Jaszta, Greben und Rothenthurn, k. k. Känunerer etc.; zweite Gemaldin: Agaithe Frein v. Sülffred, geb. 23. April 1765, verm. 7. Juni 1754, sk. Wittwe wieder vermählt 22. Jan. 1792 mit Franz Grafen Batthyány. — Georg, jetziges Hampt der zweiten Linie.

Die jetzigen Glieder der Familie sind nachstehende:

Erste Linie, in zwei Stämme zerfallend. Erster Stamm, CAJETAN Graf Erdődy zu Monyorókerék und Nonte Claudio - Sohn des Grafen Carl Nicolaus (s. oben die erste Ahnentafel) - geb. 18. Jan. 1795, k. k. Kämmerer, Herr der Herrschaft Monyorókerék, Szettus, Lublanitza, Buttna und Bossány, verm. 21. Sept. 1817 mit Ernestine Freiin v. Lerchenfeld-Prennberg, geb. 1800. Aus dieser Ebe stammt ein Sohn, Graf Franz Xaver, geb. 9. Jan. 1830, und seehs Töchter, die Gräfinnen: Maria. geb. 2. Mai 1819, verm. 1842 mit Alfred Freiherrn v. Fingerling-Biesching; FRANZISKA, geb. 1. Jan. 1821, verm. 17. Dec. 1848 mit Carl Freiherrn v. Leoprechting, Herrn auf Peringen; Caroline, geb. 25. Nov. 1823, verm. 22. Mai 1847 mit Hippolyt Marquis Pallavieini, k. k. Rittmeister in d. A.; EUGENIE, geb. 13. Nov. 1826, verm. 15. Febr. 1849 mit Georg Grafen Festetics: Sorme, geb. 19, Jan. 1835, und Ernestine, geb. 3, Nov. 1837. - Die Sehwester des Grafen Cajetan, Gräfin Barbara, geb. 14. Febr. 1793, verm. 5. Juli 1810 mit Eugen Grafen Wrbna (s. Bd. H. S. 691), ist seit 24. März 1848 Wittwe. - Zweiter Stamm. Vom Grafen CARL - Sohn des Grafen Alexander (s. oben die zweite Ahnentafel) - geb. 10. Febr. 1793, gest. 15. Jan. 1841, k. k. Kämmerer und Erbberrn auf Ebergeny, leben aus der Ehe mit Henriette Gräfin v. Harbuval-Chamaré, geb. 29. Jan. 1795, gest. 18. Febr. 1841, ein Sohn: Graf Georg, geb. 15. Aug. 1823, und drei Töchter, die Gräfinnen: Sidonie, geb. 17. Febr. 1819, Alexan-DRINE, geb. 5. Mai 1829, und GISELLA, geb. 1835. Die beiden Brüder des Grafen Carl sind: Graf Johann Nepomiik, geb. 10. Jan. 1794, k. k. Kämmerer, Beisitzer der Geriehtstafeln in Dalmatien, Croatien und Slavonien, Erb-Obergespan des Warasdiner Comitats, verm, 30. Juli 1840 mil Therese Grafin Raczynska, geb. 23. April 1820 - und Graf Axton, geb. 18. Jan. 1797, k. k. Kammerer, verm. 1836 mit Luse Freiin v. Lo Presti de Fontana d'Argioli, geb. 1819, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Joraxx Nepomuk, geb. 19. Juni 1847, und zwei Töchter, die Gräfinnen Laura, geb. 20. März 1840, und Josephine, geb. 3. Aug. 1845, stammen. Die Sebwester der Grafen Carl, Johann und Anton, Gräfin Amalia, geb. 29. April 1800, ist seit 4. Sept. 1830 mit Johann Carl Grafen Pálffy v. Erdőd vermáhlt. -Von den Geschwistern des Grafen Alexander (s. oben) lebt Gräfin Susanna. geb. 17. Aug. 1842. Der erste Bruder des Grafen Alexander, Graf Peter. geb. 13. Sept. 1771, hat aus der Ebe mit Anna Gräfin v. Niezky, gest, 17. März 1837, eine Tochter binterlassen: Gräfin Maria, geb. 5. Juni 1804. verm. 17. Aug. 1822 mit Carl Freiherrn v. Badeufeld, und von dem zweiten Bruder, dem Grafen Sigismund, geb. 9. Febr. 1775, gest. 1815, stammen aus der Ehe mit Maria Gräfin Festeties, gest. 20. Jan. 1837, ein Sohn: Graf Alexander Ludwig, geb. 10. Aug. 1804, k. k. Kämmerer, Erb-Obergespan des Warasdiner Comitats und Erbhanptmann der Stadt und des Schlosses Warasdin, verm. 7. Aug. 1843 mit Leopoldine Gräfin v. Batthyány, geb. 27. Aug. 1824, so wie zwei Töchter, die Gräfinnen: Camilla. geb. 10. Nov. 1811, verm. 7, Juli 1832 mit Anton Grafen v. Ilovos (s. Bd. I. S. 389), und Emma Malvisa, geb. 1813, Ehrendame des adeligen Damenstifts Maria-Schul.

Zweite Linie. GEORG Graf Erdödy v. Monyorókerék - Sohn des Grafen Ladislaus (s. oben die dritte Ahnentafel) - geb. 17. Juni 1785. Herr der Herrschaften Eberau, Fidisch, Rothentlurm und Botfa in Ungarn, Novimarof, Sellin, Jaska, Maszlavina und Kutina in Croatien, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, Erbcapitain zu Monoszlo und der Stadt Warasdin, verm. 22. Febr. 1807 mit Maria Otholina Gobertina Grafin v. Aspremont-Linden und Raindt (s. Bd. I. S. 34), geb. 31. März 1787, Erbherrin der Burgen und Herrschaften Lednitz, Onod, Sgerenz, Borsie, Makowicza etc. Aus dieser Ehe stammen drei Söhne und drei Töchter. Die Söhne sind: Graf Stephan, geb. 27. Sept. 1813, k. k. Kämmerer, verm. 15. Jan. 1835 mit Justine Freiin v. Müller-Hoernstein, geb. 24. Jan. 1817, gest. 27. Juli 1845, aus welcher Ehe drei Söhne und drei Töchter entsprossen sind, die Grafen: Ladis-LAUS Heinrich Maria Gobert, geb. 26. Febr. 1837, Franz August Gobert, geb. 21. Juni 1842, und Julius Georg, geb. 24. Febr. 1845, und die Gräfinnen Johanna, geb. 24, Nov. 1835, Henriette, geb. 22, Mai 1838, und Franziska, geb. 16. April 1841 - Graf Ludwig, geb. 6. Dec. 1814, verm. im Mai 1841 mit Johanna v. Reimann, aus welcher Ehe Graf Georg Gobert, geb, 6, Oct. 1843. Grafin Franziska, geb, 24, Oct. 1842, und Grafin Jo-HANNA, geb. 10. April 1846, leben - und Graf Carl., geb. 14. Febr. 1816, verm. 22. April 1845 mit Juliane Gräfin Kolowrat-Krakowsky - Tochter des Grafen Franz Xaver (s. Bd. l. S. 459) - geb. 26. Sept. 1823, aus welcher Ehe drei Söhne, die Grafen Rudolph Carl Maria Gobert Georg, geb. 28. Jan. 1846, Stephan Gobert, geb. 20. Nov. 1848, und Franz Gobert, geb. 17. Juli 1853, so wie zwei Töchter, die Gräfinuen Julie, geb. 11. Sept. 1847, und Valerie, geb. 17, Sept. 1850, stammen. Die drei Töchter des Grafen Georg sind die Gräfinnen: Agathe, geb. 7. April 1808, verm. , 30, Oct. 1825 mit Johann Grafen Széchényi, k. k. Kämmerer, Franziska, geb. 24. Juni 1812, verm. 7. Jan. 1833 mit Philipp Freiherrn v. Skrbensky, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, und Maria, geb. 4. Juni 1817, verm, 15, Sept. 1839 mit Anton Grafen v. Wolkenstein-Trostburg-Lednitz (s. Bd. II. S. 684).

# Grafen v. Esterházy-Galantha.

(Jüngere Linic des Hauses Forchtenstein und die Häuser Hallewyl,
Altsohl und Czessnek).

### Ratholifd. Deflerreich.

Beattz in Ungera die Herrechaften Geiskur, Douis, Gesine, Pápa, Ugod, Devesser und Merziolik, die Herrechaft Tellor; die Herrechaften Landschatzu und Wurtberg, Frände; die Herrechaft Geodeck etc. in Bustland; die Herrechaften Dienks und Gausschoff in Herrechaften Zeiter, Merger und Visig die Herrechaften Dienks und Pressung in Geschwurger Comision, und in Sichenkürgen: die Herrechaften Gräu, Orieran, Moiss die Gerier Hold, Statien, Zamonfehra und Machafer etc. etc.



Wappen: im blauen Schilde ein rechtsgelehrte, gekrönter, goldener Gorif, weleber in einer godenen Krous ekt und in der rechten Vorlerkuse einen blanken. Siele mit goldenen Gris der inken aber einen grünen Zweig mit drei rothen insoen halt. Ueber dem Schilde erhobt die ein gekrönte, oder mit einem Von Silber und Bian gewundezen Walte heitekter Belin, aus welchem der Greif des Schildes es Schild halten zwei einswissenbene, goldene Greife, en In den Suppl. zum Siebnucher (L. 21) steht der Greif nicht auf der Krone, sondern lettere schwelt im Schildechsse Die Helmedexen bei der rechte hau mit golden, hinks blas und ailbern. — Der erwähnte Greif init dem Schwerte wur sehon in den illesten war der der Schwerte wur sehon in den illesten werden der Schwerte wur sehon in den illesten war haderas II. Konig in Hungern in einem, deen Marihas is. Stewne ertheilten Privilegium d. d. Buder 1225 bestänigt und mit den drei Rosen und der beigefägten Krone vermelnt (s. unten).

Eins der berühmtesten und vornehmsten Geschlechter des Königreichs Ungarn, von hohem Alter und reich in aller, wie in neuer Zeit aus sehr verdienstvollen Gliedern, so wie an grossen Grundbesitz. Der Stammarder der Famlie ist Paul Estoras, der Sage nach des Eurs oder Ens; Heerfüheres und Fürsten der Hunnen, Abkömmling. Um 969 getauft, wurde denselben der Naue Paulus beigelegt, doch von ihm und den Seinen der Naue Estoras ferner beibehalten. Seine Gemahlin soll Serena, Tochter des ungsischen Fürsten Abs III. gewesen sein, welche in der Taude den Namen Christine bekam. Die gencalogischen Verhältnisse der Familie sind von Ludwig Estoras an, welcher ein Nachkomme Pauls war, bekannt, und die nachstehende Uehersicht derselben stützt sich auf das: Trophaeum nobilissimae et antiquissimae Domus Estorasianae, Viennae 1700, so wie auf die: Illustres Esterhazianae Gentis heroes, Tyrnaviae 1727, und auf Manuscripte und Familienuachrichten, welche dem grossen genealogischen Forscher Wissgrill zugängig waren. Der erwähnte Lupwig war Feldherr des Königs Salomon I, in Ungarn und blieh 1070 oder 1073 vor griechisch Weissenburg (jetzt Belgrad). Der zweite Sohn desselben aus der Ehe mit Lucretia Jula, Michael Estoras, Oberst der königl, Leibwache, rettete dem König Ladislaus, dem Heiligen, in einer Schlacht mit den Cumanern 1089 oder 1090 das Leben und erhielt als Lohn seiner Tapferkeit mittelst königlichen Privilegiums v. J. 1095 zuerst das Wappen, welches die Familie noch heute führt: in Blau einen aufsteigenden goldenen Greif, in der rechten Pranke einen blanken Sähel emporhaltend. Dieses Wappen wurde vom König Andreas II. durch Diplom v. J. 1225 für Matthias Estoras dergestalt vermehrt, dass der Greif in der linken Pranke drei Rosen hielt und zu seinen Füssen eine goldene königliche Krone liegt. In dem erwährten Diplom nennt König Andreas den Matthias Estoras: Patruelem nostrum carissimum. — Michaels Gemahlin war Anna Ursula Uilaki, Tochter des Königs Basilius von Bulgarien und mütterlicher Seite von dem orientalischen Kaisergeschlecht der Paläologen stammend. Von Michael läuft bis auf Franz IV., dessen Söhne die drei Hauptlinien des Geschlechts (s. unten) gründeten, die ununterbrochene Stammreihe, wie folgt, fort: Andreas I. v. Estoras, älterer Sohn Michaels, 1109 Oberst-llofmeister des Königs Coloman in Ungarn und Feldherr unter den Königen Stephan II. und Bela II.; Gemahlin: Anna Kostka aus dem Stamme der alten Herzoge von Lithauen. - Ladislaus 1. ab Estoras, Comes in Zolt, der jüngste von 7 Brüdern, Feldherr unter den Königen Bela II. und Gevsa II.: Gemahlin: Lucia Mesca aus dem Geschlechte der Könige von Bulgarien. - Stephan I. v. Estoras, königlicher Kronhüter, Comes in Zolt 1146; Gemahlin: Căcilia Bator de Genere Opos. - Georg I. v. Estoras, mit dem Beinamen Bellicosus, 1176 Königs Bela III. oberster Feldherr. 1179 nach einer siegreichen Sehlacht an den Wunden gestorben; Gemahlin: Maria Bors, Toehter des Palatins in Ungarn. - Ludwig II. v. Estoras, mit dem Beinamen: der Starke, oder Vater des Vaterlands, nach dem Tode des Vaters Heerführer des Königs Bela III., lebte noch 1193; Gemahlin; Barbara Gräfin Frangepani, - Demetrius II. v. Estoras, 1200 unter König Emerich oberster Mundschenk des Königreichs Ungarn; Gemahlin: Catharina Hoholt, aus welchem Geschlechte die Grafen Banffy stammen. - EMERICA I. v. Estoras, Feldherr unter König Andreas II., blieb vor Damiata 1218; Gemablin; Helene v. Bogdan. -MATTHIAS II. v. Estoras, des Königs Andreas Statthalter und General, so wie Königs Bela IV. Beschlshaber über die Cumaner und Jazyger; Gemahlin: Eudoxia aus dem fürstlichen Hause Este. - Emenicu II. v. Estoras, Comes in Barauyavar, Kronhüter im Königreich Ungarn, 1263 am Hofe Königs Bela IV. in grossem Ansehen; Gemahlin: Helena Cantacuzena, Toehter des Woiwoden in der Moldan und Walachei Johanu. - Peter II. v. Esto-

ras, Comes Simigiensis, 1269 oberster Stallmeister des Königreichs Ungaru, auch Königs Stephan V. oberster Feldherr, geblieben 1276; Gemahlin: Magdalene de Gyleth aus fürstlichem Geschlechte. - Benedict I. v. Estoras, 1320 oberster Truchsess des Königreichs Ungarn, gest. 1350; Gemaldin: Radegundis v. Stibor. - Andreas II. v. Estoras, Comes in Tolna, Königs Ludwig I. Geueral, war noch 1356 im Felde; Gemahlin: Agnes v. Rozgon, Tochter des Ladislaus v. Rožgon, Herzogs zu Oppeln und Palatins in Ungarn. - Georg II. v. Estoras, als Kriegsheld berühmt, und in einem späteren kais, Diplome: Terror hostium genannt, oberster Feldherr im Heere des Königs Sigismund, geblieben bei Nicopolis, als er dem vom Feinde last ganz umrungenen König das Leben rettete: Gemahlin: Margaretha Gräfin v. Werthaim aus Franken. - Nicolaus I. v. Estoras de Galantha, Comes Albensis, der Könige Sigismund und Albert Känumerer und Rath, erhielt 1421 vom Kaiser Sigismund Schloss und Herrschaft Galautha im Pressburger Comitat, von welchem noch das ganze Geschlecht den Namen führt; Gemalılin: Ursula de Gara oder Garai, Tochter des Palatins in Ungarn, Nicolaus de Gara, lebte noch 1449. - FRANZ III. v. Estoras, Baro de Galantha, Comes Albensis, war 1460 Königs Matthias Corvinus in Ungarn Reichsschatzmeister; Gemahlin: Ursula v. Erdöd de Monte Claudio. - Stephan II. v. Estoras, Baro de Galantha, Königs Uladislaus und Ludwig in Ungarn Feldoberster, geblieben 1526 bei Mohacs; Gemahlin; Catharine Priny, Schwester des Palatins Emerich Priny. - Martin v. Estoras, Baro v. Galantha, gest. 1540, führte, da durch die Verheerungen der Türken die Besitzungen sehr gelitten, ein stilles Privatleben; Gemahlin; Anna Gyulaffy v. Bathot. - Benedict II. Estorasi v. Galantha, gest. 2. Sept. 1576; Gemahlin: Susanna Bessenvei, Tochter des k. Obersten und Commandanten zu Comorn Stephan B., verm. 6. Febr. 1560. - Franz IV. Esterházy, oder ah Estoras de Galantha, geb. 1563, gest. 7. März 1595, kön. ungar. Hofrath; Gemahlin: Sophia Iliyeshazy, gest. 19. März 1599. - DANIEL I., PAUL III. und Niclas II., Gebrüder Esterhazy: Stifter der drei Hamptlinien des Geschlechts. Daxiel l. gründete die ältere oder erste Hauptlinie zu Czessnek, Paul III. die mittlere oder zweite zu Zolyom, oder Altsohl und Niclas II. die jüngere oder dritte, fürstliche, zu Frakno oder Forchtenstein, und die wieder von dieser eutsprungene jüngere gräfliche Nebenlinie zu Papa, Diese Eintheilung in drei Hanptlinien ist so lange gewöhnlich gewesen, bis dieselbe in neuester Zeit, wie unten bei den ietzigen Gliedern der Familie angegeben ist, ctwas verandert wurde. Da jedoch für die Geschichte der Familie die genannten drei Hauptlinien sehr wichtig sind, so dürste über dieselben Nachstehendes ganz am Platze sein.

Die alt est e gräffiche Hauptlinie in Czessnek wurde, wie angegeben, von Daxust. Esterházy, Baro de Galantha, gegründet. Derselbe, zweier Sohn des Fraux IV. Esterházy, geb. 1550, gest. 1654, kön. hungarischer Stathalterei-akth, latte sieh Id41 vern. mit Judith Rumi, aus zilatelägeun Geschlechte. Von. 20 Kindern wuchsen S Söhne und eine Tochter gross, and vier der Söhne, Jonass ML, Steaszen und Merazae, batten mängibehe Nachkommen, und theilten sonach die Linie in vier Zweige. Duaxa III., altester Sohn des Baniel, gest. 1690, k. k. Känmerer, Gebouxa III., altester Sohn des Baniel, gest. 1690, k. k. Känmerer, Ge-

neral etc., wurde vom Kaiser Leopold I., 17. Nov. 1683, mit seinen Nachkommen und Agnaten in den Grafenstand erhoben, und von demselben stammte aus der Ehe mit Maria Magdalene v. Ocskai ein Sohn, Graf Franz, gest. 1742, kön. ungar. Statthalterei-Rath, und des Weissenburger Comitats Obergespan, verm, in zweiter Ehe mit Elisabeth Grafin Prinvi, aus welcher Ehe Graf Daniel V. entspross, welcher 1775 ohne Nachkommen starb. - Sigismum II., Daniels vierter Sohn, gest. 1690, k. k. Rath und Oberst, war verm. mit Emerentiana Freiin v. Balassa, nnd aus dieser Ebe stammte Graf Peter III., verm, mit Christiana Török v. Telekes. Von den drei Söhnen desselben starben Stephan und Peter der Jüngere unvermählt. Emerich der Jüngere aber widmete sich dem geistlichen Stande, und starb 1762 als Bischof zu Neutra, und als der Letzte seines Zweiges. - EMERICH Ill., Daniels siebenter Sohn, gest, 1669, k. k. Rittmeister, war mit Judith v. Bucsani vermählt, und der Sohn desselben, Caspan, geb. 1663, gest. 1724, znerst k, k. Oberst-Lieutenant, später k, k. Kämmerer und kais, Rath, verm. mit Judith Revai, pflanzte den Stamm durch einen Sohn, Georg, fort, welcher letztere aber 1736 ohne Nachkommen starb. Michael, Daniels fünfter Sohn, hat die Hamptlinie zu Gzessnek dauernd fortgeoffanzt. Derselbe, gest, 1686, k. k. Kämmerer und General-Feldzengmeister, hinterliess aus erster Ehe mit Maria Darabos v. Nádasd, verm. 1665, gest. 1668, zwei Söhne, Daniel III. und Ladislaus. Die Nachkommenschaft des Letzteren ist im dritten Gliede erlosehen, Ersterer, Daniel III., vermählte sich mit Christiana Freiin v. Cziráki, und aus dieser Ehe staumte ein einziger Sohn, Jo-HANN VI., k. k. Kämmerer, wirkl. Geh. Rath, Kronhüter im Königreich Ungarn, verm. 1742 mit Barbara Grafin Berényi, aus welcher Ehe zwei Söhne, DANIEL VI. und ENERICH VII. den Stamm fortsetzten. Die Nachkommenschaft des Ersteren erlosch im zweiten Gliede, von Emerica VII. aber, gest. 2. Juni 1792, k. k. wirkl. Geh. Rath und Kämmerer, verm. mit Maria Anna Gräfin v. Abensperg und Traun, entsprossen drei Söhne: Joseph, Johann und Ememen. Von dem Ersteren, Joseph, stammt das jetzige Haupt der jüngeren Linie des Hauses Czessnek (s. unten).

Die zweite gräfliche Hanptlinie zu Zolvom oder Altsohl gründete, wie erwähnt, der dritte Sohn des Franz IV. Esterházy, Paul III., geb. 1581, gest, 1641. k. k. Hof-Kriegsrath, k. Vice-General in Ungarn etc., vermählt in zweiter Ehe mit Eva Maria Freiin v. Viczay, gest. 1649. Der jüngere Sohn aus dieser Ehe war Alexanden, geb. 1635, gest. 1679, Erbherr in Zolyom, des Zolienser Comitats Obergespan, verm. 1659 mit Elisabeth Freiin v. Moroczi, gest. 1680. Aus dieser Ehe stammte Stepnan V., geh. 1663, k. Rath und des Zolienser Comitats Erb-Obergespan, verm. in zweiter Ehe mit Maria Gräfin Esterházy, und der Sohn aus dieser Ehe, Johann, kais. Rath, vermählte sich 1723 mit seiner Verwandten, Maria Gräfin Esterházy. Der Sohn des Letzteren war Graf Carl, geh. 1725, k. k. General-Feldwachtmeister, verm, 1748 mit Amalie Gräfin v. Limpurg-Styrum, aus welcher Ehe drei Söhne stammten: Casimir, geh. 1748, des Szolnoker Comitats Obergespan, verm. 1775 mit Barbara Gröfin v. Castiglione. Jonann. geb. 1750, verm. mit Agnes Gräfin v. Banffy, und Cart, geb. 1754, verm. 1784 mit Maria Anna Gräfin v. Festeties. Die Nachkommen der Grafen Johaun und Carl finden sich unten als jetzige Glieder des Hanses Altsohl angegeben, die Nachkommen Casimirs aber bilden die jetzige ältere Linie des Hauses Gzessnek, ohne dass in der betreffenden Literatur der Grund dieser Abweichung klar wird.

Die dritte graffiche, nun fürstliche Linie zu Frakno, oder Forehtenstein stiftete, wie angeführt, Nicolaus II., des Franz IV. Esterházy jüngster Sohn, geb. 5. Dec. 1587, gest. 11. Sept. 1645, Herr zu Frakno, Palatinus des Königreichs Ungarn, in zweiter Ehe verm. 3. Juli 1624 mit Christina Gräfin Nyari de Bedegh, geb. 31. Oct. 1604, gest. 17. Febr. 1641. Aus dieser Ehe stammten zwei Söhne: Paul IV. und FRANZ. Ersterer gründete die fürstliche Linie, Letzterer die jüngere gräfbehe Liuie zu Frakno. Paul IV. wurde vom Kaiser Leopold I., 7. Dec. 1687, in den Reichsfürstenstand erhoben, uud die Reihe der Fürsten ist von ihm absteigend folgeude gewesen: Joseph Anton, Niclas Joseph, Paul Anton, NICOLAUS und PAUL ANTON, jetziges Haupt des fitrstliehen Hauses. - Der Stifter der jüngern gräffiehen Linie zu Frakno, Franz, geb. 17. Jan. 1641, gest. 16. Oct. 1683, k. k. wirkl. Geh. Rath, Kämmerer, Geueral der Cavallerie, war in zweiter Ehe verm. 15. Nov. 1670 mit Catharina Gräfin v. Tököly. Aus dieser Ehe stammte Franz (der Aeltere genannt), geb. 19. Juni 1682, gest. 1758, k. k. wirkl. Geh. Rath, General-Feldmarschall, in erster Ehe verm. 17. Juni 1710 mit Maria Sidonia Gräfin v. Pálffy, geb. 1. April 1690, gest. 3. April 1743. Der erstgeborne Sohn aus dieser Ehe setzte dauernd die Liuie fort. Derselbe war Nicolaus, geb. 1711, gest. 27. Juni 1764, k. k. wirkl, Geh. Rath, Kronhüter im Königreich Ungarn, k. k. Botschafter etc., verm. 28. Dec. 1744 mit Maria Anna Christ, Adoptivtoehter des Johann Theodor Fürsten v. Lubomirsky, geb. 1728, gest. 15. Aug. 1771. Aus dieser Ehe eutspross Johann, geb. 1747. k. k. Kämmerer etc., verm. 1771 mit Maria Auna Gräfin v. Pálffy, geb. 28, Dec. 1747, und der Sohn desselben ist das jetzige Haupt des älteren Zweiges der jüngeren Linie des Hauses Forchteustein, Graf Nicolaus Maria Johann,

In neuester Zeit wird das Haus Esterházy-Galantha in vier Häuser, das Haus Forchtenstein, Hallewyl, Altsohl uml Czessnek getheilt. Das Haus Forehtenstein zerfällt in zwei Linien, die altere, fitrstliche, und die jungere, gräfliche, welche letztere sich in einen älteren und jungereu Zweig spaltet. Das Haus Hallewyl nud das Hans Altsohl ergeben keine Unterabtheilungen, das Haus Czessnek aber theilt sich in eine altere und eine jüngere Linie. - Die Ahnentafeln für die jetzigen Glieder des älteren Zweiges der jüngeren Linie des Hauses Forchtenstein, des llauses Altsohl und des Hauses Czessnek sind aus den vorstehenden Mittheilungen leicht zusammen zustellen. Es sind dieselben folgende: Aelterer Zweig der jüngeren Linie des Hauses Forchten stein: Franz IV. Esterházy; Gemahlin: Sophie Illyeshazy. -Nicolaus II.; zweite Gemahlin: Christiaua Grälin v. Nyari de Bedegh. -Franz; zweite Gemahlin Catharina v. Tökölv. - Franz (der Aeltere genanut); erste Gemahlin: Maria Sidonie Gralin v. Pálify. - Nicolaus; Gemahbn: Maria Anna Christ, Adoptivtochter des Johann Theodor Fürsten v. Lubomirsky. — Johann; Genahlin; Maria Anna Grafiu v. Pálify. — NicoLAUS, jetziges Haupt des älteren Zweiges der jimgeren Linie/des Hauses Forchtenstein. - Haus Altsohl, Alexander, Freiherr: Gemahlin: Elisabeth Freim v. Moroczi. - Stephan V., Graf; zweite Genahlin; Maria Grafin Zichy v. Vasonkö. - Johann, Herr auf Altsohl; Gemahlin; Maria Magdalene Grafin Esterházy. - Carl, Herr auf Zolvom und Altsohl; Gemahlin: Maria Amalie Gräfin v. Limpurg-Styrium. - Casmir, Herr auf Altsohl; Gemaldin: Barbara Gräfin v. Castiglione, geb. 21. Febr. 1755, gest. 6. Febr. 1842. - JOHANN NEPOMUK CASIMIR, geb. 11. Febr. 1774, gest. 17. Aug. 1829. k. k. Kaumerer und Oberst; Gemahlin: Josephe Gräfin Esterházy, geb. 27. Juni 1777, verm. 19. Mai 1801, gest. 3. Dec. 1843. - Casimir, ictziges llaupt des llauses Altsohl. - llaus Czessnek: Aeltere Linie. STEPHAN V., JOHANN, CARL (s. die vorstehende Ahnentafel des Hauses Altsold). - Johann Nepomuk, geh. 1750, gest. 23. Febr. 1840; Gemahlin: Agnes Gräfin Banffy, gest. 14. Sept. 1831. - Fuanz, jetziges llaupt der älteren Linie des Hauses Czessnek. - Jüngere Linie, Johann IV.: Gemahlin: Barbara Gräfin Berényi. — Еменси VII.; Gemahlin: Maria Anna Grafin v. Abensperg und Traun. - Joseph, geb. 1. Nov. 1760, gest. um 1830, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Hofrath der ungarischen Hofcanzlei und Obergespan des Zempliner Comitats; Gemahlin; Therese Grafin v. Zierotin. gest. 31. Mai 1800. - Joseph, jetziges Haupt der jüngeren Linie des Hauses Czessnek. - Die Ahnentafeln des jüngeren Zweiges der jüngeren Linie des Hauses Forchtenstein, sowie die des Hauses Hallewyl liegen vollstäudig nicht vor, und selbst der grundliche Wissgrill hilft nicht aus. Bekannt ist nnr, dass vom Grafen Joseph, geb. 24. Nov. 1791, gest. 12. Mai 1847, k. k. Kämmerer, Herrn der Herrschaften Landschütz und Wartberg, verm. 15. Sept. 1817 mit Maria Leopoldine Fürstin v. Metternich, gest. 20. Juli 1820. Graf Michael, das jetzige llaupt des jüngeren Zweiges der jüngeren Linie des Hauses Forchteustein - und vom Grafen Valentin Philipp Cas-PAR, geb. 26. März 1786, gest. 3. April 1838, verm. 7. Jan. 1812 mit Maria Anna Josephe Gräfin Weissenwolf, geb. 16. Nov. 1795, jetzt Wittwe, Graf VALENTIN LADISLAUS FERDINAND, jetziges Haupt des Hauses Hallewyl, stammt.

Der jetzige Personalbestand des gesammten gräffichen Hausse Esterhax, welcher sich geman an vorstehende Angaben auschliest, ist Oligender:

Haus Foren teustein: Jüngere Linie, Aeltere Täweig,
Graf NICDLAUS Manas Jonaxo — Solin des Grafen Johann — geb. 1. Juni
1773, Erligroff zu Forrlitenstein, Herr zu Gakwir, Doits, Gesztes, Pápa,
Ugod, Deveeser und Mezzolak, k. k. Kimmerer und wirkl. Geh. Rath, verna.
1745, gest. 9. Dec. 1515. Aus dieser Ehe stammen, neben einer Toehter,
Gräffin Muna Assa Dorrüche, geb. 25. Nov. 1502, drei Sölmie: Graf Micoacus Franz Maria Alexander, geb. 8. Febr. 1504, k. k. Kämmerer, vern.
16. Febr. 1533 mit Mana Rechsgeffin zu Piettenberg-Mietingen — Toehter des Grafen Maximilian Friedrich und Letzte ütres Stammes (s. Bd. Il.
2. 210) — geb. 22. Marz 1509, aus welcher Ehe drei Sölme entsprossen
sind, die Grafen: Patx Nicolaus Maria, geb. 10. Juni 1534, Maxonuax Ernat
Maria, geb. 14, Mai 1537, und Nocaux Stam Maria Hubert, geb. 5. Dec.

1539, — Graf PAUL Maria Frauz Wolfgang, geb. 30. Oct. 1506, k. k. Käuumerer — und Graf Mourtz Nicolaus Maria Joseph Philipp Felix, geb. 23. Sept. 1809, k. k. Kämmerer und Geb. Rath, ausserordentl. Gesandter und bevollnu. Minister am p\u00e4pstlichen Hofe zu Rom.

Jüngerer Zweig. Graf MiGHAEL.— Sohn des Grafen Joseph.—
gb. 19, No., 1794, Herr der Herrschaft Tallos, k. k. Kämmerer, verm.

1. Mai 1517 mit Sophie Freiin op dem Hamme, genannt v. Schopping,
verv. Grafiu V. Pünfarirende, S. Bd. L. S. 254), gbeb. 4. Aug. 1750, gest.
15. Aug. 1544. Von dem verstorbenen Bruder des Grafen Michael, dem
forfael Josen, geb. 24. Nov. 1791, gest. 12, Mai 1547, Herra der Herrschaften Landschütz und Wartberg, k. k. Kämmerer, leht die zweite Gemahliu und Wüttwe, Hazzes Bekorbazzoff, vern. im Juli 1511. — Ber
lebende Bruder des Grafen Michael ist Graf Canz. geb. 3. Nov. 1799, Herr
ur Frakuo, k. K. Kämmerer und Geh. Rath, vern. d. Jan. 1820 mit Antonia
Freiin v. Perfuyi, gest. 23. April 1547, zus welcher Ehe drei Söline entsprossen sind, die Grafeit Axtox, geb. 3. Oct. 1820, k. K. Kämmerer,
vern. im Mai 1518 mit Vran Fürstin v. Trubetzkoi, p. Naxar, geb. 12. Oct.
1823. k. Majori in d. A., und Exsex, geb. 18, Jan. 1826.

Haus II al lewyl, Graf VALENTIX LADSLANS FERDINAND — Solm des Grafen Valentin Philipp Caspar — gel. 28, Jan. 1314, k. K. Kämmerer, ausserordentl, Gesandter und hevollm Minister am kaiserl, russ, Hofe zu St. Petersburg. — Die Mutter desselhen ist Maria Arxa, Josephe Gräfin v. Weissenwolff — Toehter des Grafen Ferdinand (s. Bd. II. S. 656) gelb. 16. Nov. 1795, verm. 7. Jan. 1812, Wittwe seit 3. April 1838; — Die beiden Geschwister des Grafen Valentin Philipp Caspar simil: Gräfin Mana, Anna Elverida Ursula, geb. 10. Febr. 1791, verm. 6. Sept. 1813 unt Carl Ladwig Viconute v. Fribert, und Graf Lapaksa, Bleimich Valentin, geb. 12. Juli 1797, Herr der Herrschaft Grodeck und mehrerer anderen in Russland.

Haus Altsohl. Graf CASIMIR - Sohn des Grafen Johann Nepomuk Casimir - geb. 1805, Herr der Herrschaften Dårda und Gattendorf, k. k. Kämmerer, verm. in erster Ehe 28. Aug. 1833 mit Leopoldine Gräfin Szápáry, geb. 29. Juni 1806, gest. 12. März 1838, und in zweiter, 19. Juli 1542, mit Maria Henriette Aspasia Freiin v. Montval, geb. 29. Sept. 1804. Aus der ersten Ehe stammen drei Töchter, die Gräfinnen: Maria Axxa, geb. 31. Mai 1834, Helene, geb. 30. Juni 1835, und Sorme, geb. im Nov. 1836. Aus der zweiten Ehe lebt Graf Daxiel Peter Casimir Johann Nepomuk Joseph Anton Eustachius, geb. 4. Juli 1843. - Die Schwester des Grafen Casimir ist Gräfin Franziska, geb. 16. April 1804, verm. 16. Aug. 1824 mit Peter Grafen Pejácsevich. - Von dem Bruder des Grossvaters Casimir (s. die betreffende Ahnentafel), dem Grafen Carl, geb. 1759, Herrn von Galantha und Diöszegg, lebt die Wittwe des Sohnes, des Grafen VINCENZ, geb. 1781, gest. 19. Oct. 1835, k. k. Kämmerers, General-Majors und Brigadiers: Maria Sorme Fürstin von und zu Liechtenstein, geb. 5, Sept. 1798. verm. 4. Aug. 1817. Obervorsteherin des Wiener Dauenvereins. Von des genannten Grossvaters zweitem Bruders Sohn, dem Grafen Carl Johann, gest. 1834, k. k. Kämmerer, lebt die Wittwe: Rosixe Gräfin Festetics v. Toha, geb. 1790, und von dem aus letzterer Elte stammenden Sohne, dem Grafen Alaszt, geb. 1813, gest. 27. Dec. 1845, Herrn der Herrschaften Zelez, Megyer und Visk, k. k. Kämmerer, lebt ebenfalls die Wittwe: Mana Gräfin v. Apponyi, geb. 3. Sept. 1821, verm. 8. Sept. 1843, wieder verm. 7. Juni 1852 mit Victor Freiherrn v. Wenkheim.

Hans Czessnek, Aeltere Linie. Graf FRANZ - Sohn des Grafen Johann Nepomuk -- geb. 16. März 1779, k. k. Kämmerer, flerr der Herrschaften Szombathhely, Czessnek, Sasrosd, Pressing, Gyula, Obrázso, Mots etc., verm, in erster Ehe mit Josephine Gräfin Batthvány, geb. 1789, gest. 15. Sept. 1831, und in zweiter, 14. Juni 1837, mit Felicia Gräfin Sigray. - Die fünf Brüder des Grafen Franz, neben einer Schwester, Gräfin Josephuse, geb. 12, Juli 1787, sind: Graf Alois, geb. 19, Febr. 1780, k. k. Kämmerer und Oherst-Lieutenant in d. A., verm. 20. Mai 1818 mit Jonaxxa Gräfin v. Batthvány -- Tochter des Grafen Johann Nepomuk, Scharfensteiner Linie (s. Bd. l. S. 54) - geb. 1797. - Graf Georg, geb. 21. Juli 1781, k. k. Kämmerer, Geh. Bath und Oberst-Stabelmeister, verm. 29. Sept. 1808 mit Caroline Gräfin Praschma - Schwester des Grafen Friedrich (s. Bd. H. S. 217) - geb. 17. April 1790, gest. 2. April 1846, aus welcher Ehe zwei Söhne und eine Tochter leben. Die beiden Söhne sind: Graf Georg Alexander, geb. 14, Juli 1811, k. k. Kämmerer, seit 25, Jan. 1849 ausserordentl. Gesandter und bevollm. Minister am kön, spanischen Hofe zu Madrid, verm. 7. Oct. 1847 mit Luse Franziska, des Herzogs Anna Ludwig Ferdinand v. Rohan-Chabot Toehter, geb. 23. Juni 1824, aus welcher Ehe Graf Georg Ludwig Fortunatus Carl Joseph, geb. 20. Juli 1848, stammt, - und Graf Carl, geb. 1. Oct. 1820, die Schwester aber ist Gräfin STEPHAME, geb. 20. Aug. 1812. - Graf Michael, geb. 9. Febr. 1783, verm. 19. April 1817 mit Antonia Freijn v. Schröffl-Maunsberg, aus welcher Ehe drei Söhne und vier Töchter entsprossen sind, die Grafen Stephan, geb. 19. Oct. 1822, Astox, geb. 25. Mai 1825, und Franz, geb. 13. März 1829, und die Gräfinnen Agnes, geb. 19. Febr. 1818, verm. 6. Juni 1846 mit Don Augusto aus dem fürstlichen Hanse Ruspoli, Senapune, geb. S. Aug. 1820, verm. 12. Dec. 1843 mit Ludwig Baron Lo Presti, Franziska, geb. 19. Jan. 1831, und SAROLTA, geb. 8. Oct. 1834, - Graf Dioxys, geb. 7. März 1788, verm. 1824 mit Caecilie Gräfin v. Haller, aus welcher Ehe die drei Grafen Johann Nepomiik, geb. 23. März 1825, Michael, geb. 28. Mai 1826, und Kolomann, geb. 1831, und Gräfin Agnes, geb. 12. März 1828, verm. mit Albert Freiherrn v. Bánffy, Ieben, - und Graf Ladislaus, geb. 29. Juni 1790, k., k. Kämmerer und Hof-Rath bei der vormaligen siehenhttrgischen Hofcanzlei.

Jungere Linic. Graf JOSEPII — Sohn des Grafen Joseph — geh. Mai 1799, verm. 1823 nit Rosaue Frein; Barthodioky, — Die beiden Schwestern desselben sind; Grafin Axxa Mana, geh. 9. Nov. 1797, verm. 1832 nit Anton Conrad Freihern; N. Mannofer, und Taxassa, geh. 18. Aug. 1800, verm. 22. Aug. 1825 mit Joseph Freiherrn; v. Barthodosky, Witters exit 15. Juni 1828. — Von dem Bruder des Vaters, dem Grafen Eugen, geh. 6. Dec. 1763, gest. 21. Mai 1838, k. k. Kämmerer, stammen aus der Elte mit Therese, v. Palaghi vier Söline und avei Töckter.

hie Sidne sind Graf Patt, geb. 1. Jan. 1804, k. k. Bittneister in d. A., vern. 1.6. Mar; 1855 mit Arous Grafin Vieray — Tochter des Grafen Franz (s. unten den betreffenden Artikel), geb. 5. Febr. 1812, ans welcher Elie Graf Eusanen, geb. in Juli 1840, und die Grafinnen Arause, geb. 20. Marz 1839, Assazzea, geb. 21. Nov. 1841, und Arvours, geb. 6. Marz 1848, Assazzea, geb. 21. Nov. 1841, und Arvours, geb. 6. Marz 1848, Jeleun, — Graf Datachanen, geb. 1810, k. k. Oberst-Lieutenant — und Graf Lausstaars, geb. 1812, k. k. Kämmerer und Bittmeister in d. A., vern. 9. Juli 1842 und Elassatzeit prafit Elassatzeit prefini v. Grezy, geb. 23. April 1822, aus welcher Elie Graf Arono Illubert Maria Ladishus, geb. 23. Febr. 1846, und Grafin Ausze Maria Elisabeth, geb. 17. Dec. 1850, entsprosses indu. — Von den beiden Toleitern des Grafen Emerich latte sich Grafin Assazzea, geb. 1813, am 7. Juli 1834 und Adultert Grafun Lacantai (s. unten dem betreffenden Artikel) vermalbit, ist aber seit 30. Oct. 1839 Vittley, und Grafin Canousse, geb. 1815, ist mit Elbanel Grafen v. Ridiger (s. Bd. II. S. 318) vermalbit.

# Grafen v. Eyben.

Lutherifch. Mecklenburg.

Bositz: Das Rittergul Rubenhal.



Wappon; im goldenen Schilde ein rechtssehender, ausgehreiteter, sehwarzer Adler. Zwischen den Flügen welch an jeder Seite der Benst an einem langen Stiele ein gewars deröhlet einen von die Angleit ein die eine James der Stiele ein gewarden der Aufgebruch und der Aufgebruch der Verleit eine Leist zwis gewardene von Ban und Gold quer getleite Bülleihörner, der mittere den Alder des Schildes ausgehaben Hille und es Stammwappens), und der

linke einen die Sachsen einwärtskehrenden, bluuen Allersfügel. Den Schild kält rechts ein gebranischer litter uit geselbossenen Visir, welcher mit der Hechten eine Laurenstange unch einwärts auf den Boden stemmt, an welcher oben nach auswärts eine rohte, ganz mit einem breiten überen Kreuz bezeichnet Fahne welt, deren Mitte mit dem Kopfe des Adhers im Schilde helegt ist. Links hält und mit blauer Fahne in der inkert werde, deren Mitte mit auf den Kopfe des Adhers im Schilde helegt ist. Links balt und mit blauer Fahne in der inkert Vorderpranke. Wie bestrieben, giebt diesen Wappen das mit so grosser Sorgfalt redigrire mieklenburgische Wappenbach, Tals. All, Vis. 6. 2. — Der Adler und dem Helme des Stummwappens kommt unch ganz und nicht nur aufwechsend vor. Bes den, W.-H. 1. 134 giebt nn: "Pix udereländes Stagt, som i dette Arbindurfede er kommet til Hobbero, og derfar ill Damennark. Blagt, som i dette Arbindurfede er kommet til Hobbero, og derfar ill Damennark. Horviet ter Som, og ligeraap paa Gree af Vingeren Green gene handenen, und demegenniss it Tals. XIV, V, 14 das Wappen abgebliebt.

Altes, soviel bekannt ist, ostfriesisches Adelsgeschlecht, welches im Anfange des 18. Jahrhunderts nach Holstein, und gegen Ende desselben nach Meklenburg gekommen ist, wo das gräfliche Haus jetzt blüht. Hajo v. Eyben war ostfriesischer Rath und Oberamtmann. Von demselben stammte Hulderich v. Eyben (nach Gauhe: Ulrich v. Eyben), dessen alter Adel 1680 vom Kaiser Leopold I. erneuert wurde. Derselbe wurde unter die unmittelbare Reichsritterschaft am Rhein aufgenommen und starb, als Jurist in hohem Anseben stehend, im Jahre 1699 als k. k. Rath und Reichs-Kammergerichts-Assessor. Von den Söhnen desselben war Christian Wilhelm herz. Holstein-Gottorp, Minister und 1716 Reichstagsgesandter zu Regensburg, und Ulrich kommt schon 1710 als berzogl. Holstein-Gottorp. Hof- und Justitienrath vor. - Was die Uebersiedelung der Familie nach Meklenburg anlangt, so wurde der kön, dän, Geh, Rath und Canzler des Obergerichts in Glückstadt, Adolph Gottlieb v. Eyben, Herr auf Lütgenhof, 1791 in die meklenburgische Ritterschaft anfgenommen. Der Sohn desselben, kön. dän. Gesandter am Bundestage zu Frankfurt a. M. wegen der Herzogthümer Holstein und Lauenburg, wurde in den dänischen Grafenstand erhoben. Bis zum Jahre 1817 findet sich derselbe in den Angaben über die Gesandten am Bundestage als Freiherr, von 1819 aber als Graf aufgeführt, und zuletzt wird derselbe 1825 genannt.

Der Sohn dieses ersten Grafen v. Eyben ist das jetzige Haupt des gräflichen Hauses:

## Grafen Federigotti, Bossi-Federigotti v. Ochsenfeld.

Katholifch.

Defterreich.



Wappen: quadriere Schild niu Mittelschild, bu grünen Mittelschild ein quergeletge, nit dem Mundstück links gerichtetes Horn mit Band. 1 in Silber ein rechtsschender Phönix; 2 in Blau eine goldene, aufrechtgestellte Leier; 3 in Blau ein gleicher Merkarstab, und 4 in Silber auf grünen Bodere in grünender Baum und vor demæthen ein einsätzigskehrter silberner Ochse. Auf deuts Schilde steht die Grankorone, auf welcher sich ver gekränte Reliue erheben. Der rechte Helm tragt einen selbsatzen, einsätzissehenden Aufter, der auf Leier des zweites Reliu Eries dem Schild, gelatlere von zwei golderen, auswirtssehenden Löwen, nunliegt ein Wappenmantel. — Wie beschrichen, gieht dieses Wappen das W.-B. der östert. Monarche VI. 26.

und weber der Grafen bosse - Federigotti (Fedrigotti) stammen aus der allen en Grafen bosse - Federigotti (Fedrigotti) stammen aus der allen nach Sacco bei Hoveredo in Tirol begal und die damals noch wenig betriebene Schifffahrt auf der Esse'n Aufnahme brachte. Die Vernahlung eines Glieds der Pamilie unt der Pethiochter des Blaues Federigotti fihrte zur Beilegung dieses Namens, und bald war der eigeutleite Name die Geschichts verdruigt. Jonaxs und Franzinc, Gebrüder v. Bossi-Federigotti, erhielten vom Kaiser Garl VL, 23. Jan. 1717, den ihnen zustehenden Adel, mit Beilegung des Prädiedsets: v. Ochsenfeld wurde mit seinem Neffen, Jonaxs Peras, om Kurffissen Garl der wirde mit seinem Neffen, Jonaxs Peras, om Kurffissen Garl Howdor v. d. Phät im Reichsviersite, 16. Sept. 1790, in den Reichsgrafenstand erhoben. Graf Jonaxs Peras, Varter zweier Schne, der Grafen Arrox und Lewwie, erlangte vom Kaiser Franz I. von Oesterreich, 14. März 1827, unter Verleibung des erhändischen Grafensandes, die Bestütigung der Früher erhaltenen Reichsgrafenwärde.

Das jetzige Haupt der Familie ist:

ANTON Reichsgraf Bossi-Federigotti v. Ochsenfeld — Sohn des Grafen Johann Peter — geb. 17, Jan. 1797. — Yom Grafen Lexwo (s. Johnggeb. 20. Mai 1799, gest. 18. Febr. 1842, Leben aus der Ehe mit Jossenu, Edle v. Rosmini, Jertz Wittve, sechs Söhne und fünf Tochter, die Grafen: Jossen; geb. 18. Febr. 1830, Prizzy, geb. 4. Mai 1831, Fansanca, geb. 20. Oct. 1835, Pintary, geb. 14. Juli 1838, Advinoss, geb. 4. Sept. 1839, and Lexwis, geb. im Sept. 1842, und die Gräfinen: Johnsson, geb. in Febr. 1828, verm. im Juli 1850 mit Marquis Anton Bondi dall' Orologio, Tinksen, geb. im Febr. 1829, verm. im Marz 1850 mit Gesar Marquis Lalta, Accestre, geb. im Febr. 1839. 3. CLOTILDE, geb. im Aug. 1836, und Mana, geb. im Juli 1811.

# Grafen v. Ferrari.

Ratholifch.

Oefterreid.



Wappen: Schild rund und quergetheilt: aus der unteren, von Roth und Gold sechsmal quer getheilten Hälfte wächst in die obere, goldene ein rechtsgekehrter, doppelt geschweister, silberner Lowe (also ein Räthselwappen) auf. Der Schild hat rechts eine rothe, links eine blaue Einfassung, welche zu beiden Seiten mit einer silbernen belegt ist oud oben in eine glatte Spitze zusammenläuft, in deren leerem Roume auf dem Schilde ein Sparren aufrecht steht, dessen rechter Balken roth, der linke blau ist. Auf der glatten Spitze der Schildeseinfassung steht eine alte, goldene Heidenkrone mit 5 Spitzen, von welchen jede mit drei (1 und 2) Perlen besetzt ist. Der Schild steht vor einem so ausgedehnten und in die Breite gezogenen schwarzen Doppeladler, dass letzterer zwei lislbe Adler bildet, und das Ganze auf einem, mit goldenem Schnitzwerk verzierten, von Roth und Blao der Lange nach getheilten Postaniente. - So giebt einstweilen die Redaction das Wappen der Grafen v. Ferrari unter Berücksichtigung der schon mehrere Jahre im Geneal. Taschenb. d. graff. Häuser (1854. S. 231) stehengebliebenen Beschreibung des Wappens; quer getheilt; oben in Gold ein wachsender blauer Lowe, unten in Roth zwei goldene Querbulken. Für den blauen Lowen fehlt Gewähr, auch ist dies Wappen eigentlich nur unter dem Namen der Grafen v. Ferraris bekannt. Nach dem Wappenbuche des Königreichs Bayern (1. 36) ist die untere, rothe Hälfte des Schildes von zwei sehmalen, goldenen Querhalken durchzogen, doch ist auch · das ansserste Ende des Schildessusses mit einem dritten schmalen, goldenen Querstreif belegt. - Nach den Supplementen zu Siehmachers Wappenbuche (VI. 91,

welche einen gewöhnlichen Schild, hedeckt mit einer fünfblätterigen alten Krone, zwischen deren Blättern vier Perlen stehen, und gehalten von zwei auswärtssehenden, goldenen, doppelt geschweiften Löwen, zeigen, ist die untere Hälfte von Roth, Gold, Roth, Silber, Roth und Gold seehsmal quergetliebt.

Das gräfliche Haus Ferrari ist im Geneal. Taschenbuche der gräfl. Häuser seit dem Jahre 1840 aufgeführt: im Jahrgange 1840 ohne Angabe der Geburtstage der Kinder des Familienhauptes, seit 1841 aber mit Augabe dieser Tage. Seit letztgenanntem Jahre ist dieser Artikel bis auf das laufende Jahr unverändert immer wieder aufgenommen worden; die Familie scheint sich für denselben nicht interessirt zu haben, und doch wünscht die Wissenschaft Näheres über dieses Haus, namentlich ob dasselhe mit der gräflichen Familie v. Ferraris in Verbindung steht, deren Wappen, wie die Redaction glauben muss, das Geneal, Taschenbuch der gräff, Häuser dem Ifause Ferrari beigelegt hat. Im Jahrgange 1844 wurde das Wappen, wie folgt, beschrichen: in Gold ein schwarzer, gekrönter Löwe, welcher in der Rechten einen eisernen Rost hält; über das Ganze ist ein rother Ouerbalken gezogen. Dieses Wappen ist das der Familie Ferrari de Gradi und Siebmachers Wappenbuche (IV, 59) entnommen. Seit 1845 wurde das Wappen, wie oben erwähnt, bestimmt. - Das Ilaus Ferraris ist ein altes, lothringisches Adelsgeschlecht, welches die Grafenwürde erhalten hat, und mit Joseph Grafen Ferraris 1735 nach Oesterreich gekommen und zu hohem Ansehen gelangt ist. Graf Joseph, geb. 20, April 1726 zu Luneville, und gest. 1. April 1814, ging als Edelknabe der verw, Kaiserin Amalia, Wittwe des Kaisers Joseph L., in k. k. Kriegsdienste und stieg bis zum Vicentäsidenten des Hofkriegsrathes und k. k. Feldmarschall. Für ansehnliche in Lothringen und Belgien verlorene Güter ertheilte Kaiser Franz II. demselben 1793 das Indigenat im Königreich Ungarn, und verlieh ihm 1795 das Gut St. Hubert in der Torenthaler Gespanschaft, nebst dem aus besonderer Gnade für des Grafen Joseph einzige Tochter hinzugefügten Erbrechte auf dieses Gut. Weitere Nachkommen und Verwandte sind nicht aufzufinden. -Das Hans Ferrari scheint italienischen Ursprunges zn sein, und der Name vielfach-in Italien vorzukommen. Ein v. Ferrari in Vicenza erhielt 7. Juli 1768 den prenss. Freiherrenstand, und Augelus Maria Ferrari, von Fiarno de Sotto im Val de Ledro in Tirol, wurde 1798 mit dem Prädicate: v. St. Martin und v. Consiglio in den Reichsadelstand versetzt. Die Familie Ferrari de Gradi ist oben erwähnt worden, anch haben sieh einige italienische Familien dieses Namens in Deutschland niedergelassen. Genaue Augaben über die Grafen v. Ferrari und das Wappen derselben würden Genealogen und Heraldikern gewiss erwünscht sein.

Das jetzige Haupt der gräflichen Familie ist:

gest. 6. Jan. 1839. Aus dieser Ehe stamme zwer Schne, die Grafen: Jeuns, geb. 1830. Aus dieser Ehe stamme zwer Schne, die Grafen: Jeuns, geb. 1836, und Altwoss, geb. 1838, und drei Töchter, die Grafinen: Johanna Ascrilca, geb. 1836, Malwina, geb. 1837, und Eleonore, geb. 1839.

### Grafen Festetics v. Tolna.

#### Ratholifd.

#### Defterreich.

Besitz: in Ungarn die Herrschaft Totna; die Herrschaften Keszthety, Bataton Sz-György, Csorgó, Berczencze, Sz-Miklós, Csákhornya, Ollár, Vasvár, Ságh und Szátk Sz-Márton; die Herrschaft Gaming in Oesterreich; Daka in Ungarn etc.



Wappen: im blauen Schilde zwei goldene, auf einer goldenan Krunstehende, egen einander gelehre Löven. Die rechte Vorderpranke des rechtsehenden und die finde des linkstehenden berühren sieh, während die linke Vorderpranke des retreten und die rechte des letteren ein blanks Schwert sieh zu-gewendet halten. Nich den Angaben des Geneal. Taschenhends der grift. Häuser 1965. S. 215) halten beide Löven in der rechten Vorderpranke Schwerter, welche sieh kreusen, doch ist die edige Bestimmung Abbrücken von meuren, genau grien, wirden der Schwerter, der den der Schwerter, der der Schwerter, welch sieh kreusen, doch ist die Griffenkrone, and auf derselhen erhelts sieh ein gekrönter Helm, auf welchem ein rechtssischen fan Mitten, welcher in der aufgebobenen inken Kralle einen Stein hält. Die Helmdecken sind rechts ibba und golden, links roth und silbern. — Als Bereit, wie sehwer es int, die wappen der ungseichen Familien, selbst nach sonst guein Quellen, genom zu bestimmers, mag hier die Beschreibung Pitzt inden, welche Lebotzly (H. 129) von stimmers, mag bier die Beschreibung bitzt finden, welche Lebotzly (H. 129) von stimmers auf einer der Beschreibung werden geleinen gebeien beneum gebties stimmers der der Beschreibung bitzt finden, welche Lebotzly (H. 129) von

Schr alte und sehr angeselene, weit ausgebreitete und an Besitungen, anmeutlich im Somogers, Stalader, Eisenburge und Gelenburger Comitat, sehr reiche Familie Ungarns, welche in zwei Stämme, den graftliche nud den adeligen zeräffliche Der erstere Stamme changet die Grafenwürde 1749, und blütht jetzt im drei Linien, der Jetztere ist gleichfülls weit verbeitet und ehenfalls im Besit bedeuender Herrechaften. Das Pradicat: de Tolna, welches der gräffliche Stamm führt, rührt von der, demselhen zuselenden Herreschaft Onlas her, von welcher ein ganzes Comitat den Namen hat. — Liegt auch über die älteren genealogischen Verhaltnisse der Familie der Redaction Metreres vor, so wird durch dasselle doch um der siehere Anschluss der ersten Linie (s. unten) ermittelt. Lehotzky (il. p. 129) führt uterst die Brüter Steinha und Pau. Pesteties an, welche 1640 in Croatien

Aulici des Grafen Adam Batthyán waren und Czelin und Poganchez besassen. Von Paul stammte Paul (II.), und von diesem entsprossen drei Söhne, Franz, Capitain, Joseph, geb. 1694 zu Paltavár im Eisenburger Comitate, und gestorben als k. k. Feldmarschall-Lieutenant und Regiments-luhaber, welcher die, früher der Familie Bornemisza zusteheude Stadt Tolna, sowie Lovasz-Potana, Szeesen, Egyed und Baltavár besass, und Curistopii, k. k. Rath etc., welcher Kemend, Keszthely, Vascár, Tatika etc. an sich brachte. Von Letzterem entsprossen Paulus, Viee-Präsident der kön. Kammer, und Ludwig, V.-Comes, dessen Sohn Christoph war. Von Joseph stammten die Grafen Paul und Carl, und von Letzterem Joseph und Peter, von Ersterem (Paul) aber IGNAZ und FRANZ. Dies scheint der Inhalt der von Lehotzky sehr kurz und eben nicht leicht verständlich gegebenen Stammreihe zu sein. - Eine andere in der genealogischen Literatur vorkommende Ahnentafel, welche mit Lehotzky stimmt, ist folgende: Johann v. Festetics; Gemahlin: Catharina v. Zackmardy. - PAUL (1.): Gemahlin: Ursula v. Bornemisza de Kaszon. -PAUL (II.); Gemahlin: Ebsabeth v. Fitter. - Joseph Graf v. Festetics de Tolna, erster Graf; Gemahlin: Elisabeth v. Horvath de Szent-Giörgy. --PAUL (III.), geb. 11, Nov. 1725, gest. 10, Sept. 1782, k. k. Kämmerer; Gemahlin: Elisabeth Freun v. Stillfried und Rattonicz, gest. 23. Juli 1819. - Die dritte Ahnentafel ergiebt den Anschluss au die erste Linie. Dieselbe ist folgende: PAUL (II.) und JOSEPH. s. die vorstehende Almentafel. -PACL (III.); (erste) Gemahlin: Juliane Bossany, - Georg; Gemahlin: Judith Saller v. Jacobhaza. - Ladislaus (s. unten erste Linie).

Der jetzige gesammte Personalbestand des gräflichen Hauses in seinen drei Linien ist nachstehender:

1. Liuie. Nachkommen des Grafen Ladislaus, geb. 1786, gest. 12. Mai 1846, Herrn der Herrschaften Keszthely, Balaton, Sz-György, Csurgó, Berczencze, Sz-Miklós, Csakathurn, Offár, Vasvár, Ságh und Szálk Sz-Márton, k. k. Kämmerer und Capitain der Feste Légrad, verm. 31. Aug. 1811 mit Josephine Prinzessin zu Hohenzollern-Hechingen, geb. 14. Mai 1791, jetzt Wittwe. Graf TASSILO - ältester Sohn des Grafen Ladislaus - geb. 2. Juni 1813, Besitzer der Herrschaften Keszthely, Balaton, Sz-György und Sagh, k. k. Kämmerer, Oberst und Commandant des 7. Husaren-Regiments Prinz Reuss. - Die zwei Brüder des Grafen Tassilo sind: Graf Grorg. geb. 23. April 1815, Besitzer der Herrschaften Csurgó, Breznitz, Sz-Miklós, Csakathurn, Ollár, Vasvár und Molnáry, k. k. Kämmerer und Oberst-Lieutenant in d. A., verm. 15. Febr. 1849 mit Eugenie Gräfin Erdödy -Tochter des Grafeu Cajetan (s. S. 102) - geb. 13. Nov. 1826, aus welcher Ehe Graf Tassilo, geb. 5. Mai 1850, und Gräfin Eugenie, geb. 13. Juni 1852, stammen - und Graf Luowig, geb. 25. Juni 1823, k. k. Lieutenant in d. A. - Die Schwester der Grafen Tassilo, Georg und Ludwig, Grafin Helena Autonie Josephine, geb. 1. Juni 1812, iu erster Ehe verm., 3. Juli 1832, mit Alexander Grafeu v. Württemberg, gest. 7. Juli 1844, hat sich iu zweiter Ehe, 28. Dec. 1845, mit dem Freiherrn du Bourget vermählt.

II. Linie. Nachkommen des Grafen Joseph. Graf CARL — älterer Sohn des Grafen Joseph aus erster Ehe — geb. 1784, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A., verm. mit Franziska Gräfin Sermage, geb. 1797. Der Sohn desselben ist Graf Siegmund, geb. 1821, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A. - Der Bruder des Grafen Carl: Graf Albert, geb. 1786. Herr der Herrschaft Gaming, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, vorm. Oberst-Hofmeister des verst. Erzherzogs Joseph Palatinus, Herr und Landstand in Oesterreich unter der Ens, hat sich mit Wilbelmine Gräfin Sandor, geb. 5, Sept. 1801, vermählt, und aus dieser Ehe leben ein Sohn, Graf Gammer. geb. 8. Jan. 1837, und fünf Töchter, die Gräfinnen: Albertine, geb. 25. Dec. 1825, verm. 8. April 1845 mit Alfred Grafen Beckers zu Westerstetten (s. Bd. I. S. 59); Rosa, geb. 17. Dec. 1827, verm. 5. Sept. 1843 mit Moritz Grafen Almasy (s. S. 4); Elisa, geb. 30, Juni 1832; Maria, geb. 6. Dec. 1833, verm. 4. Febr. 1850 mit Carl Freiherru v. Kaiserstein, und Julie, geb. 6, Dec. 1833. — Die Schwester der Grafen Carl und Albert. Gräfin Rosine, geb. 1790, ist seit 21. Aug. 1834 Wittwe von Johann Grafen Esterházy aus dem Hause Altsohl. Die lebende Stiefschwester der genamten Geschwister, Gräfin Jonanna - Tochter des Grafen Joseph aus zweiter Ehe mit Johanna Tallian v. Vizek, geb. 1766, gest. 9, Dec. 1843, ist Wittwe von dem Baron Mikos v. Torodháza.

111. Linie, bestehend ans 4 Stämmen, Erster Stamm, Graf ALEXANDER, geb. 1805, k. k. Kämmerer, verm. 1829 mit Josephine Freiin v. Boxberg. geb. 1811, aus welcher Ehe, neben einem Sohne, Graf Carl, geb. 1836, drei Töchter, die Gräfinnen: Adele, geb. 1833, Mathilde, geb. 1838, und Maria, geb. 1839, leben. - Der lebende Bruder des Grafen Alexauder ist: Graf Benno, geb. 1812, verm. 1835 mit Elisabeth v. Földvari, geb. 1818, gestorben, aus welcher Ehe drei Söhne, neben einer Toehter, Gabriele, entsprossen sind, die Grafen Alpnoss, k. k. Cadet, Gyala (Julius) und Bela. Die Schwester der Grafen Alexander und Benno ist Gräfin MATHILDE, geb. 1810, verm. 1836 mit Hermann v. Friederici, k. k. Major in d. A., Wittwe seit 1852. Von dem verstorbenen älteren Bruder, dem Grafen Ernst, geb. 24. Aug. 1800, gest. 1851, leben die Wittwe, Johanna Freiin v. Kotz, geb. 19. März 1809, verm. 1829, sowie ein Sohn, Graf Wenzel, geb. 1836, und drei Töchter, die Gräfinnen: Johanna, geb. 1830, ERNESTINE, geb. 27. Mai 1831, verm. 18. Aug. 1851 mit Carl Fürsten v. Auersperg, und Aglak, geb. 1840. Von dem verstorbenen zweiten Bruder, dem Grafen Rudolph, geb. 5. Jan. 1802, gest. 14. Sept. 1851, k. k. Kämmerer, leben die Wittwe, Julie Czindery v. Nagy-Attad., geb. 28. Aug. 1815, verm. 1832, und ein Sohn: Graf Ladislaus, geh. 28. Juli 1835, k. k. Lieutenant. - Zweiter Stamm. NICOLAUS, verm. in erster Ehe mit Maria Gräfin v. Lamberg, gest. 1820, und in zweiter Ehe mit Victorie Freun v. Wolkensperg, verw. Gräfin v. Auersperg, geb. 1793. Aus der ersten Ehe stammen drei Töchter, die Gräfinnen: Christina, geb. 1818, verm. 10. Juli 1847 mit Friedrich Freiherrn v. Trauttenherg, k. k. Kämmerer und Rittmeister, Geisa, geb. 1819, und Gisella, geb. 1820, verm. 1. Mai 1841 mit Carl Freiherrn v. Ludwigsdorf auf Guntersdorf, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A. Die Schwester des Grafen Nicolaus, Gräfin BARBARA, ist seit 1819 Wittwe vom Grafen Carl Hadik v. Futak. - Dritter Stamm. Graf LEO, Herr auf Daka, Ober-Intendant des Nationaltheaters in Pesth, verm, mit Barbara Freiin v. Krav, aus welcher Ehe Bela, Fanny, verm, mit Nicolaus Grafen Zichy v. Palota, Isabella und Gyula stammen. - Vierter Stamm. Graf VINCENZ - Sohn des Grafen lguaz, gest, 1826, aus der Ehe mit Franziska Gräfin Batthvány, gest. 1845 - verm. mit Fanny Freiin v. Wenkheim, aus welcher Ehe drei Töchter entsprossen sind, die Gräfinnen: Gabriele, Selina, geb. 4. Nov. 1816, verm. 10. Juni 1837 mit Ladislaus Grafen v. Batthyany, und Felicie. - Die zwei Brüder des Grafen Vincenz sind Graf ALEXANDER, k. k. Kämmerer, verm, mit Constanze Freijn v. Vecsey, aus welcher Ehe Graf Alfren, k. k. Ober-Lieutenant in d. A., und die Gräfinnen: Camilla und Constanze stammen - und Graf Lupwig. k. k. Kämmerer und Feldmarschall-Lieutenant in Pension. Die sechs Schwestern der Grafen Vincenz, Alexander und Ludwig sind die Gräfinnen: Caro-LINE, geb. 8. Febr. 1786, verm. mit Johann Grafen v. Seldern (s. B. H. S. 461), Therese, Wittwe seit 12. Sept. 1848 von Alexander Grafen Náko. ADELHEID, verm. mit Friedrich Freiherrn v. Montbach, k. k. Kämmerer und Major, Amalie, vermählte Gräfin v. Miremont-Ressequier, Juliane, Stiffsdame, und MARIA.

# Grafen v. Ficquelmont.

Ratholifch.

Oefterreich.



Wappen: ulberner Schild mit Schildeshaupt. Im goldenen Schildeshaupt ein nach der rechtes Seite landender schwarzer Woll. Im nilbernen schilde drei senkrecht neben einander gestellte, unten zugespitzte, rothe Sturmpflähe, von weiten der mittere etwas länger, als die beiden seitlichen ist. Ueber dem Schild selet Mei Gerfarkrote und unter denselhen die Devise: Nul ne m\u00e4teind. Des Schild bellen zwei einw\u00e4rissen, mit Labu umgeitzet, wilde Manner, welche mit der freien Innd eine Keelle auf den Boden stemmen. — Das Gensell. Taschenbuche der freien Innd eine Keelle auf den Boden stemmen. — Das Gensell. Taschenbuche ober der hande sich seiten, sondern golden, ober der der helbe sich sich seiten, sondern golden, ober der der eine Sturmpflähe in Silher. Es fragt sich dirigens nach diesen Abdricken sehr, ob wirklich ein Solld mit Schildeshaupt anzurchemen, oder oh nicht richtiger der Schild als querpetbeilt zu bestämmen ist, und es n\u00e4ker sich daher auch die vorstebende Abhlüng der queren Teilung des Schild mit Schildeshaupt anzurchemen.

Altes, sehr angesehenes, ursprünglich lothringisches Adelsgeschlecht, welches die Grafenwürde erlangt hat, und aus welchem Glieder in der

zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nach Oesterreich gekommen sind. Zuerst trat Joseph Graf v. Ficquelmont, geb. 1755 zu St. Avold, am 1. Mai 1777 in k. k. österr. Kriegsdienste, und mit welcher Auszeichnung derselbe in diesen Diensten gestanden, hat das Oesterr. Militair-Convers.-Lexicon Bd. H. S. 405 angegeben. Graf Joseph befehligte bei Eröffnung des Feldzuges in Italien im Jahre 1799 ein Grenadier-Bataillon und kämpfte mit grossem Erfolge am 3. März bei Verona. In der Schlacht bei Magnano, am 5. April, stellte er das Gefecht wieder her und zwang den Feind zum Weichen, wurde aber tödtlich verwundet und starb 17. April 1799 zu Verona an seinen Wunden. - Das zweite Glied der Familie, welches nach Oesterreich kam, ist das jetzige Haupt des gräflichen Hauses. Graf CARL Ludwig (s. unten), welcher durch seine grossen, vielseitigen Verdienste, durch seine Tapferkeit und durch hohes Wissen das Geschlecht zum grössten Ansehen gebracht bat. Nach der Tendenz dieses Werkes kann sich die Redaction nicht über das Leben dieses grossen Feldherrn und Staatsmannes verbreiten; dasselbe ergiebt das Oesterr, Militair-Conversations-Lexicon Bd. II. S. 405 u. 406. Hier sei nur bemerkt, dass Graf Carl Ludwig zu Dienze in Lothringen geboren und 4. Jan. 1793 in k. k. österr. Dienste getreten ist. Das verwandtschaftliche Verhältniss desselben zu dem oben erwähnten Grafen Joseph war nicht zu ermitteln.

Das jetzige Haupt der Familie ist:

CARL LIDWIG Graf v. Frequelmont, geb. 23. Marx 1777, Ritter des goldenen Viiesses, k. k. w. Geh. Rath und Kammerer, Feldzengmeister und General der Cavallerie, Staalst- und Gonferaz- Minister a. D. und Inhaber des Bragoner-Regiments No. G., verm. mit Donormas Grafin v. Tiesenhausen – Tochter des Grafen Paul (s. Bd. Il. S. 566) — geb. 14. Oct. 1804, Dame des k. russ, Ordens der heil. Catharina mit der Sehleife. Aus dieser het stammt eine Tochter, Grafin Eusanstru Hazundra Maria Therese, geb. 10. Nov. 1825, verm. 5. Dec. 1841 mit Edmund Fürsten v. Clary nnd Adringen (s. B. J. S. 182).

# Grafen Folliot v. Crenneville.

Ratholifch. Oefterreich.



Wappen: im silbernen Schilde vor einem rothen, dasselbe ganz überziehenden Andreaskreuze ein ausgebreiteter, goldener Doppeladler. Auf dem Schilde steht die Grafenkrone und auf dieser ein gekrönter Helm, welcher den Doppeladler des Schildes trägt. Die Helmdecken sind roth und silbern.

Sehr altes normännisches Rittergeschlecht, von welchem ein Zweig mit König Wilhelm I. dem Eroberer in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts nach England kam. Die Folliots in der Normandie, welche im sogenannten Contentin Herren auf Monfarville, Mondonville etc. waren, starben aus, doch ein Folliot des englischen Zweiges - zu dem Gilbert Folioth, Bischof zu Herfort und später zu London, gest. 1187, gehört hatte - blieb, 1450 in der Schlacht bei Formigny schwer verwundet. in der Normandie zurück, kaufte sich bei Valogues au und erlangte Nachkommenschaft, welche, im Besitz der Lehengüter Des-Carreaux, Fierville etc., den anerkannten alten Adel fortwährend behauptete. Schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts war, namentlich durch Jean Folliot, Herrn auf Des-Carreaux und Fierville, das Geschlecht mit den angesehensten des Landes in Familienverwandtschaft. Der Sohn des Letzteren, Jean FRANCOIS, diente unter Turenne, und der Enkel, Jean Jacques, früher in Kriegsdiensten, kommt später als Präsident der Stände von Valogues vor. Durch zwei Söhne desselben schied sich das Geschlecht, dessen alter Adel vom König Ludwig XV, 12, Jan. 1717 von Neuem anerkannt und bestätigt worden ist, in die Zweige Folliot de Fierville und Folliot d'Urville. Der Stifter des letzteren Zweiges, Adrien Folliot, Herr auf Presle und Urville, hatte mehrere Söhne, von welchen der alteste den Namen und Stamm d'Urville fortsetzte, der jungste aber, Franz Mederich Folliot, Herr auf Presle und D'Iluison, wurde Graf von Crenneville in der Normandie, Maréchal de Camp etc. Derselbe war in erster Ehe mit Anna Pierette Reichsfrein v. Poutet (altes, berühmtes Adelsgeschlecht der früher freien

Reichsstadd Metz) vermahllt. Der alteste Sohn aus dieser Ehe, Lenwin Caal, Graf Foliot v. Creuneville, geb. 3. Juli 1756, gest. 21. Juni 1840 als k. k. Kaumerer, General der Cavallerie, Geh. Rath etc., verliess im Anlange der französischen Revolution Frankreich, wendete sich nach Gesterreich und vermahlte sich 1. Mai 1810 mit seiner Nichte, Victoria Reichsfreim v. Poutet, geb. 29. Nov. 1759, Wittwe seit 21. Juni 1840. Aus dieser Ehe stammen die dreit Griffen Caue, Lerwon und Faxax. Das ungarische Indigenat und das Incolat in Böhmen und Mahren ist der Familie 1844 ertheilt worden.

Haupt der Familie ist:

CAML Graf Folliot v. Greaneville — altester Sohn des Grafen Ludwig Carl — geb. 28. März 1811, k. k. Kammerer und Major in d. A., verrn. in erster Ehe, S. Mai 1814, unit Garoline Grafin Esterhäzy-Galantha, geb. 1811, gest. im März 1851, und in zweiter, 1853, nit Axxa Grafin Lazanky, geb. 1821. — Die heelue Brüder des Grafen Carls sindi: Graf Louwia, geb. 22. Juni 1813, k. k. Kämmerer, General-Major und Brigadier in Venedig, verm. 20. Oct. 1827. — Tochter des Grafen Christiau (s. Bd. I. S. 443) — geb. 20. Cet. 1827. — Worder Graf Faxaz, geb. 22. Marz 1815, k. k. Kämmerer, General-Major, Brigadier und Commandant der Stadt und des Ilafens von Livorno, verm. 14. Mäi 1844 mit Hzmaxs Grafin Choteka — Tochtet des Grafen Hermann (s. Bd. I. S. 187) — geb. 14. März 1815, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Vicrosa, Geb. 12. Juli 1847, stamut. — Die Schwester der erwähnten der Brüder Carl, Ludwig und Franz ist Grafin Vicrosia Lugenia, geb. 6. Aug. 1816, erm. 3. Febr. 1840 mit Johann Grafen Keglevich-Bazia.

#### Grafen Forgach v. Ghymes und Gacs. Ratholifch. Defterreich.

Besitz : in Ungarn die Herrschaften Ghymes, Varano, Veltschitz und Csejte ; die Herrschaften Gács und Kokova; die Herrschaften Ujtale, Vilke und Gyöngyöspata; die Herrschaft Mandok; die Herrschaften Hertnek, Varano, Gerlaho und Ecseg; die Herrschaften Szalánez, Kemencze, Szécseny etc.



Wappen: im blauen Schilde eine nackte, gekrönte Jungfrau mit fliegenden blonden Haaren, welche aus einer goldenen Krone aufwächst und deren gefaltete Hände mit einer goldenen Schnur gefesselt sind. Dieselhe ist oben sowohl rechts, als links von einem goldenen, die Hörner einwartskehrenden Halbmonde begleitet. Auf dem Schilde liegt die Grafenkrone, auf welcher sieh ein gekrönter Helm erhebt, welcher die Jungfrau des Schildes trägt. Die Helmdecken sind blau und golden. Wie angegeben, kommt neuerlich meist das Wappen vor, und so ist der Schild auch im Geneal. Taschenb. d. gräß. Häuser (1853. S. 225) aufgeführt, nur ist im rechten Oberwinkel des Schildes anstatt des Halbmondes ein silberner Stern angenommen worden. Die frübere Angabe (1848, 216), dass der Schild roth sei, ist durch die neuere Berichtigung beseitigt. - Nicht zu übersehen sind aber die Mittheilungen Wissgrills (III. 79) über dieses Wappen. Derselhe sagt; das alte, bisber immer unverändert beibehaltene Wappen ist ein blauer Schild, worinnen eine nackende junge Frauensperson mit einer goldenen Krone auf dem Haupte und über die Schultern herabhängenden blonden Haaren, mit vor sich gebaltenen gebundenen Händen, bis am halben Leib in einer offenen, goldenen Krone sitzend, zu sehen ist; über ihrem Haupte ist in heiden oberen Winkeln des Schildes ein mit den Spitzen einwärtsstehender, goldener halber Mond befindlich. - Nach Tyroffs N. A. W.-W. (II. 3, 261) stemmt die Jangfrau beide Arme mit auswärtsgekehrten hoblen Handen in die Seite und wird oben von zwei, mit den Hörnern einwartsgekehrten Halbmonden hegleitet. Die Krone, aus welcher die Jungfran emporwächst, steht auf einem grünen Berge. Der Schild ist rund, und die Grasenkrone ruht unmittelhar ganz auf demselben.

Das Geschlecht der Grafen v. Forgach (Forgacs v. Ghymes . deutsch : Forgatsch), welches schon über 6 Jahrhunderte im Königreich Ungarn sehr berühmt ist, leitet seinen Ursprung, nach einer Urkunde des Dompropstes und Domcapitels zu Gran vom Jahre 1226, von den längst erloschenen Grafen v. Hount, oder Hunt-Paznan her und hat anfangs, im 12. und 13. Jah rhundert, den Geschlechtsnamen Ivanch, Iwanka, auch Juanka geführt und nach der Zeit von dem Schlosse Fogaras in Siebenbürgen den Namen angenommen. - Ivance Graf v. Hunt-Paznan war 1187 und 1200 unter den Königen Bela III. und Emerieh als Krieger berühmt und zugleich Castellan. Der Sohn desselben, Ivanka, des Königs Andreas II. oberster Stallmeister, geblieben 1235 in einer Schlacht gegen die Tartaren, führte im blauen Wappenschilde einen wachsenden weissen Wolf. Von Ivankas Söhnen, Thomas I. und Andreas I., Comes de Banya, nannte sich Letzterer zuerst von Forgacs. Derselbe erhielt dem König Bela IV, in einer Schlacht das Leben, erlangte um 1271 Nieder-Ghymes vom König zum Geschenk und baute daselbst ein Schloss. Von seinen fünf Söhnen hat dauernd nur NICOLAUS I. das Geschlecht fortgesetzt. NICOLAUS I. Forgacs, Graf von Lekenye, welcher namentlich um 1321 und 1333 genannt wird, war mit Anna v. Bebek vermäult, und als älterer Sohn stammte aus dieser Ehe Nico-LAUS II., gest. 1381. Der Sohn des Letzteren, Blasius I. v. Forgaes, 1384 Mundschenk der Königin Maria in Ungarn, spaltete 1386 dem eingedrungenen ungarischen König Carolus Parvus, König von Neapel, im Schlosse zu Ofen während der Tafel mit einem Säbethieb den Kopf und rettete die Königin Elisabeth und ihre Tochter Maria mittelst Flucht von den einheimischen Feinden, worauf Blasius von der Königin Elisabeth das Wappen erhielt, welches die Familie noch immer führt, nämlich ein nacktes junges Frauenzimmer bis an den halben Leib, mit vor sich gebundenen Händen, fliegenden Haaren und mit der königlichen Krone auf dem Haupte. Von diesem Vorfalle soll auch der später lauge Zeit bei den einheimischen Königen in Ungarn beobachtete Gebrauch sich hergeschrieben haben. dass, so oft ein Forgacs zum König ins Cabinet kam, ein blosses Schwert auf den Tisch gelegt wurde, und jeder Forgacs zuerst die Worte zum König sprach: Fas in Celsitudine Vestra! - Blasius wurde 1387 von der Partei des getödteten Königs ermordet. - Das Geschlecht offanzte Andreas III., der Bruder des Nicolaus II. und jüngerer Sohn des Nicolaus I., fort. Derselbe, Herr der Schlösser Lekenve und Koszmal, starb 1381, und von den vier Söhnen desselben wurde Peter I. Forgacs de Ghymes 1418 des Königs Sigismund oberster Hofmeister. Von den sieben Söhnen desselben aus erster Ehe mit Clara Thuroezy war Jo-BANN V. Forgacs v. Gliymes zweimal vermählt, und zwar zuerst mit Dorothea Banffy v. Also-Lendva und später mit Margaretha Dobo v. Buska. Von den vier Söhnen desselben wurden der ältere. Peter III., und der dritte. Gregor I., die Stifter der beiden Hauptlinien des Geschlechts. Es wurde nämlich durch Peter III., um 1505 lebend, verm. mit Catharina v. Haga die ältere, und durch Gregor L., gest. 1515, verm. mit Sophia Dobo, die jüngere Hauptlinie gestiftet. Beide blühen noch jetzt, und aus der älteren Linie ist durch Nicolaus IX., einen Sohn Stephans VII., welcher letztere im vierten Gliede vom Stifter der Linie, Peter III., stammte, eine Nebenlinie entstanden, welche im Freiherrenstande besteht,

Die Abstammung der jetzigen Familienglieder beider Linien wird sich aus nachstehenden Almentafeln ergeben, welche sehr genauen und wohl sehr sicheren Angaben entnommen sind.

Aeltere Linie zu Ghymes, in den älteren Zweig zu Ghymes

und in den jüngeren Zweig zu Gamha im Somogyer Comitat zerfallend. Der Freiherrenstand ist in die Familie früher gekommen, als das Geneal. Tasehenbuch der gräfl. Häuser angiebt. Im Jahrg. 1854. S. 242 steht: Freiherrn 6. März 1651, und Jahrg. 1841. S. 161: "Aus der älteren von Peter III. abstammenden Linie zu Ghymes erlangte Georg VI., um 1660, die freiherrliche, und dessen Sohn, Andreas VII. (nehst seinem Vetter Adam I. von der jüngeren Linie) am 11. Mai 1675 die gräfliche Würde." Dagegen ist einzuwenden, dass schon Andreas V., der erstgeborne Sohn des Ladislaus V. - zweiten Sohnes Peters III. - den Freiherrentitel eben so. wie Peter VI., der erstgeborene Sohn des Andreas V., führte, Georg VI. aber war der Enkel des Andreas V. und der Sohn des Peter V. Ferner war Andreas VII. keineswegs der Sohn des Georg VI., sondern der ifingste Solin des Stephan VII., und das Grafendiplom des Adam I. von der jüngeren Linie ist von dem der älteren Linie zu unterseheiden. Das Grafendiplom der älteren Linie ist vom Kaiser Leopold I. für Andreas VII. am 4. Mai - nach dem Geneal, Tasehenbuch der gräft, Häuser am 11. Mai - 1675 vollzogen wurden, das der jüngeren Linie, für Adam I. ausgefertigt, ist, wie das Geneal. Taschenbuch der gräft. Häuser neuerlich (1854. S. 243) richtig angegeben, vom Jahre 1640, und zwar vom 12. Mai. - Aelterer Zweig zu Ghymes. Peter III., Stifter der älteren Hauptlinie - ältester Sohn Johanns V. - vollendete um 1505 den Bau des Sehlosses zu Camiathi: erste Gemahliu: Catharina v. Haga. - Ladislaus V., zweiter Sohu Peters III.; Gemahlin: Sophia v. Reva. - Andreas V., Freiherr, erstgeborner Sohn Ladislaus V.; Gemahlin; Anna v. Zelemerv. - Peter VI., Freiherr, erstgehorener Sohn Andreas V., wurde 1612 zum Ritter des heil, röm, Reichs geschlagen; Gemahlin; Catharina Uifalusi, - Stephan VII., zweiter Sohn Peters VI., gest. 14. März 1651; Gemahlin: Catharina Kapy v. Kapvvar. - Andreas VII. Graf v. Forgacs, flinfter und jüngster Sohn Stephans VII., gest. 11. Jan. 1683; Gemahlin: Christina Lucia Grafin Druget v. Homona. - Paul IV., älterer Sohn Andreas VII., geb. 12. Jan. 1677, als sehr gelehrt hekannt, wurde bei der Krönung des Kaisers Josephs I. 1705 Eques auratus, d. i. Ritter des Reichs, trat nach dem Tode seiner Gemahlin in den geistlichen Stand, wurde 1712 zum Priester geweiht, und starb als Bischof zu Roson; Gemahlin: Emerentiana Maria Freiin v. Reva. - Ladislaus XIII., zweiter Sohn Parls IV., geh. 2. Sept. 1699, gest. 1778; vierte Gemahlin: Carolina Grafin Revay oder v. Reva (diese Angabe durfte richtiger sein, als die des Geneal. Taschenbuchs der gräfl. Häuser, 1854. S. 242: "Emerentia Freiin v. Reva"). - CARL (1.); Gemahlin: N. N. v. Sandor. - CARL (II.), jetziges Haupt des älteren Zweiges der älteren Linie zu Ghymes.

Jüngerer Zweig zu Gomba. Petra III. bis Pau. IV., s. die Ahnentafel des alteren Zweiges. — Joseru III., dritter Sohn Pauls IV. und ingerer Bruder Laidsiaus Miln., geb. 1.5. Oct. 1701; Gemahlin: Agnes v. Periny. Aus dieser Ehe ist, nach Wissgrill, nur ein Sohn bekannt: Streuax VIII., geb. 1.5 und 1726, in erster Ehe verm. mit Anna v. Uranoviez, in zweiter mit Maria Angeliea v. Mattyasovski. Der Sohn aus erster Ehe, Paul, windnete sich dem gestilichen Stande, der Sohn aus sweier

Ehe, Andreas, ging in Militairitienste. Dass er sich vermählt halte, war 1797 nicht bekannt. Das Genelogische Tastenbarde der graffischen Bluser, 1854. S. 243 gieht an, und diese Angahe kann sehr richtig sein: "Josephs Ill. Sohn, Thambarts, lat mit N. K. Gräffin Tadle folgende Nachkommen: Fraar Xaven (jetziges llaupt des jüngeren Zweiges der zilteren Linie) etc."

Jüngere Linie zu Gáes, in den älteren Zweig zu Gáes und den jüngeren Zweig zu Széeseny zerfallend. Die Linie ist, wie ohen angegeben, von Gregor I., dem dritten und jüngeren Solne Johanns V. und dem Bruder Peters III., gestiftet und führt den Grafentitel seit dem 12. Mai 1642.

Aelterer Zweig zu Gács. Gregor I. Forgacs v. Ghymes, Stifter der jüngeren Linie, gest. 1515; Gemahlin: Sophia v. Doho. - Sigismund I. Freiherr v. Forgacs. altester Sohn Gregors I.: erste Gemahlin: Catharina v. Zalani. - Simon I., dritter Sohn Sigismund I.; Gemahlin: Ursula Freiin v. Pemffling. - Sigismund II., geb. 1565, gest. 1621, zweiter Sohn Simons I.; erste Gemahlin: Catharina Banffy v. Losonez; zweite Gemahlin: Susanna Grafin Turzo: dritte Gemahlin: Catharina Grafin v. Palffv. -ADAM 1., Graf, gest. 1681, dritter Sohn Sigismunds II.; dritte Gemahlin: Anna Catharina Reichsfreiin v. Hohen-Rechberg. - Anam II., geb. 1663, älterer Sohn Adams I. aus dritter Ehe; erste Gemahlin; Eva Catharina Gräfin v. Breuner. - Johann XII., geb. 1690, älterer Sohn Adams II. aus erster Ehe; Gemahlin: Margaretha Magdalena Gräfin Cziráky v. Ramocz. -JORANN XIII., geb. 1724, gest. 1774, zweiter Sohn Johanns XII.; erste Gemahlin: Maria Anna Theresia Grafin Grassalkovics v. Gyarak. - Ax-TOX (I.), geb. 1761, alterer Sohn Johanns XIII, aus erster Ehe; Gemahlin: Ottilia Fürstin v. Grassalkowich. - Axrox (II.), jetziges Haupt des älteren Zweiges der ittngeren Liuie.

Jungerer Zweig zu Széesen y. Grægon I. bis Jonass XII., s. die vorstehenie Almentafel des alteren Zweiges. Stænnva VI. [an inicht Siegmund III., wie durch einen Bruckfehler im Geneal. Taschenhuch der gräft. Blauser, 1854. S. 244 steht), vierter und jüngster Sohn Johanns XII., geb. 1728 und gest. 1769; Gemahlin: Elisabeth Gräfin Nådasd. — Josszu, erstgeborener Sohn Siegmunds VI., geb. 1758 und gest. 1829; Gemahlin: N. N. Gräfin v. Kohary. — Nuchass, jetziges Haupt dies jüngeren Zweiges der jüngeren Linier zu Gérs. — Die gesammten, in den Ahnentafelin genannten Glieder der Familie waren Teiger hoher Stautswürfen, auch sind Glieder des Geschlechts im geistlichen Stande zu den höchsten Ehrenstellen gelangt.

Der jetzige, an die vorstehenden Ahnentafeln sich anschliessende Bestand beider Linien in ihren zwei Zweigen ist nachstehender:

Aeltere Linie zu Ghymes: Aelterer Zweig zu Ghymes:
CARL (III) Gerf Porgách v. Ghymes und Géar- Sohn des Grefen Cart (I.)—
geb. 1786, llerr der llerrschaften Ghymes, Varano, Veltschitz und Gestie,
k. Kämmerer, verm. 26. Dec. 1509 mil 150sermas; Philippine Freiin
v. Walterskirchen und Wolfsthal, geb. 4. Juni 1791. Aus dieser Ehe
sammen Graf Caxt (III.), geb. 1526, und Grafin Jutze, geb. 1811, söti.

1848 verw. Frau v. Adamovich. — Die Sehwester des Grafen Carl, Gräfin Maria, ist mit Siegmund Grafen Forgách (s. unten) vermählt.

Jüngerer Zweig zu Gomba im Somogrer Comitat. Graf Paxxx AXBE — Sohn des Girfer Haddius — geb. 1783. k. k. Kammerer, verm. mit Jenyra. v. Besed, aus welcher Ehe drei Sohne stammen: Graf Moartz, geb. 1813. k. k. Kammerer, Oberst-Lieutenant und Commandant des 6. Genslatmerie-Regiments, verm. mit Eaulie Prein v. Biella, geb. 1820, gest. 1843, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Canz, geb. 1840, und eine Tochler, Grafin Paxazsax Komman, geb. 1839, Jehen; — Graf Aususr, geb. 1814, Domberr zu Gran und infulirier Abt der heitigen Jungfrau von Kalos, und Graf Axvox, geb. 1818, k. k. Kämmerer und Vice-Prissident bei der Stattbalterei in Böhmen, verm. 1850 mit Axxa Freiin v. Majthenyi, geb. 1830.

Jungere Linie zu Gács: Aelterer Zweig zu Gács. Vom Grafen Anton II., Grafen Forgách v. Ghymes und Gács - Sohn des Grafen Anton l. - geb. 1787, gest. 1. Dec. 1851, Herrn der Herrschaften Gács uud Kokova, k. k. Kämmerer, verm, in erster Ehe mit Freiin v. Skerlecs, verw. Frau v. Jankovich, gest. 1822, und in zweiter mit Johanna v. Balás, gest. 18. Jan. 1843, lebt aus erster Ehe Gräfin Ottue, geb. 1810, verm. zuerst, 1827, mit Joseph Grafen v. Berchtoldt (s. Bd. I. S. 70), gest, im Febr. 1840, und später mit Edmund Hye Edlen v. Hyeburg - und aus zweiter: Graf JULIUS, geb. 1823, verm. 1844 mit Elise Grafin v. Forgách, geb. 19. April 1824. - Vom Grafen Johann Nepomuk - Bruder des Grafen Anton II. - gest. 1841, k. k. Kämmerer, verm, mit Elise v. Szent-Ivan. gest. 1837, leben, neben einer Tochter, Gräfin Franziska, geb. 25. Sept. 1830, verm. 9. Nov. 1850 mit Wilhelm Ritter v. Mertens, k. k. Obersten, fünf Söhne, die Grafen: Alexander, geb. 19. Aug. 1814, Landesgerichtsbeisitzer, verm. 1839 mit Eleonore v. Gyürky, geb. 1823, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Axrox, geb. 18. Juli 1840, und drei Töchter, die Gräfinnen: ELISE, geb. 21. März 1842, AMALIA, geb. 11. Juli 1844, und ALEXANDRINE, geb. 1846, entsprossen sind; Anton, geb. 6. März 1819; -Eugen, geb. 29. Juni 1823, k. k. Bezirks-Commissair; - Emil, geb. 27. Juni 1828, k. k. Oberlieutenant. - und Joseph. geb. 3. Aug. 1829. - Die Schwester der Grafen Anton II. und Johann Nepomuk, Gräfin Fran-ZISKA, geb. 17. Oct. 1785, hat sich 22. Sept. 1816 mit Nicolaus Grafen Szécsen v. Temerin vermählt. - Vom Grafen Alois Posthumus - Sohn des Grafen Johann XIII, aus zweiter Ehe mit einer Gräfin Széchényi - gest, 1829, Herrn der Herrschaften Ujtale, Vilke und Gyöngyöspata, k. k. Kämmerer, leben die Wittwe, Isabella Gräfin Batthvány aus dem Hause Pinkafeld, geb. 1788, und die Tochter, Gräfin Luse, geb. 1810. Wittwe seit 1849 von Johann Freiberrn v. Jeszenák.

Jungerer Zweig zu Széeseny. NICOLAUS — Sohn des Grafen Jungerer Zweig zu Széeseny. NICOLAUS — Sohn des Grafen Joseph — geb. 1750, Her der Herrschaft Mandak im Szaboleser Comiata, k. k. Kämmerer, verm. mit Joszumus Grafin Andrassy — Schwester des Grafen Georg jungerer Linie (s. S. 9). — Biv vier Brüder des Grafen Nicolaus sind: Graf Szemax, geb. 1752, Herr der Herrschaften Hertnek, Varano, Gerhäh ond Esseg: — Graf Singuays. geb. 1757, Her der Herrrano, Gerhäh ond Esseg: — Graf Singuays. geb. 1757, Her der Herrschaft Szalánez, k. k. Kammerer, verm. mit Sormus Gráfin Forgách, am welchter Ehe Graft Koudaxas, geh. 1820. Here der Herrschaft Kemenzer, verm. 1845 mit Eusovane Freim v. Pongratz, geb. 1826, und Gráfin Mans, geb. 1826. verm. 1844 mit Constantin Gráfen Péchy, lehen; — Gráf Faxaz, geb. 1792, k. k. Kämmerer — und Gráf Paxt., geb. 1794. Herr Gelt Herrschaft Széseny, verm. 1818 mit Mana v. Lipthay, geb. 1794. Herr del Herrschaft Széseny, verm. 1818 mit Mana v. Lipthay, geb. 1798, aus welcher Ehe seehs Tüchter entsprossen sind, die Gráfinnen: Mans, geb. 12. Nov. 1821, verm. mit Julius Gráfen Forgách; Maratus, geb. 13. Febr. 19. April 1824, verm. mit Julius Gráfen Forgách; Maratus, geb. 13. Febr. 1825, Nome im Ursulincrinnen-Rioster zu Pressburg; Josessunse, geb. 25. Nov. 1828. Stiftsdame zu Brünn; Partuse, geb. 27. Oct. 1831, und Nataus, geb. 2. Nov. 1835.

## Grafen v. Frimont.

Ratholifch. Cefterreich.

Bezitz: in Ungarn 6 Ortschaften im Biharer Comitat, von welchen das Hauptgut Palota bei Grosswardein ist.



Wappen: quadrirer Schild mit Mittelschild. Im grünen Mittelschilde ein, au inem ulbernen Feisen stehender, rechtegekehrer, goldener Bink, wehter mit der trechten erhobenen Klaue einen silbernen, golden gefasstes Sidel Bilt, und in jeden der heiden neberen Wischl des Schildes von einer goldene Lillie hegleitet ist. 1 und 4 in Roth ein silberner Zinnenburm mit drei Zinnen, einem Fenster und gesehlossenen Thore; 2 in Blaue ein silbernere, nech der retelten Seite springendes Einhorn, und 3 ebenfalls in Blau ein silbernere, sehrsginker, von zwei silbernen sechsterhäligen Stermen beseiteter Balkern. Den Schild, welchen wate einwärtssehende, goldene Löwen halten, umfligt ein rother, weinsgefürteter, mit goldenen Fransen beseiteter Walkern den mit einer Grünelware und dennen Fransen beseiteter Walkern den mit einer Grünelware einwärtssehende, goldene Löwen halten, umfligt ein rother, weinsgefürteter, mit

bedeckt ist. — Auf dem Stammwappen, welches den Mittelschild zeigt, so wie auf dem freiherrlichen Wappen stand ein gekrönter Helm, welcher den Hahn des Schildes trug. Die Helmdecken waren grün und golden. Etwoige Helme des gräflichen Wappens waren nicht aufzufinden.

Die Grafen v. Frimont stammen aus einer alteu lothringischen Familie, aus welcher Glieder in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nach Oesterreich kamen. Im Jahre 1766 wurde der alte Adel des Geschlechts von Neuem für Peter Franz v. Frimont, Oherst-Lieutenant bei dem Wurmserschen Corns, mit Verleihung des Beichsadelstandes, bestätigt, und Jonaxy PHILIPP, nach anderen Angaben Johann Maria v. Frimont, geb. 3. Jan. 1759, gest. 26. Dec. 1831 als General der Cavallerie und Hof-Kriegsraths-Präsident etc., erhielt vom Kaiser Franz I. von Oesterreich, 25, Mai 1806, oder, wie auch angegeben wird, 1808, den erbländischen Freiherrenstand für die gesammte Familie, wurde 30. Nov. 1821 vom König beider Sicilien Ferdinand l. zum neapolitanischen Fürsten von Antrodoco ernannt, und 27. Aug. 1828 vom Kaiser Franz I. von Oesterreich mit einer Donation, welche sechs Ortschaften im Biharer Comitat in Ungarn in sich begreift, und deren Hauptgut, Palota, eine Stunde von Grosswardein gelegen ist, in den österreichischen Grafenstand erhoben. - Die grossen Verdienste des eben genannten k. k. Generals Johann Grafen v. Frimont, Fürsten von Antrodoco (oft auch geschrieben: Antrodocco) etc., sind in der Biographie desselben, welche das Oesterr, Militair-Conversations-Lexicon Bd. II. S. 556-559 gegeben hat, verdientermassen gefeiert worden. - Nach dieser Biographie war der Vater desselben Domnique de Frimont, welcher als Major im Regimente Rougrave die kön, französischen Kriegsdienste verliess und 1766 als Gouverneur der Intendenz zu Finstringen in Deutsch-Lothringen - wo 1759 Graf Johann geboren wurde - starb.

Aus der Ehe des Grafen Johann mit Catharina v. Mitterpacher v. Mitternburg, jetzt Wittwe, stammt das jetzige Haupt der Familie:

ADALBERT Graf Frimont, Fürst von Antrodoco, geb. 11. April 1817.

— Die Schwester desselben ist: Gräfin Тикоооле, geb. 15. Jan. 1812.
verm. 28. Sept. 1834 mit Andreas Lónyay v. Nagy-Lónya und VásérosNamény, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A.

Von dem verstorbenen Bruder des Grafen Johann, dem Freiherrn Mania Thomas Vitales, geb. 28. April 1767, lebt ein Sohn, Peter Franz Freiherr v. Frimont-Palota, geb. 21. Mai 1798, k. k. Rittmeister in d. A., verm. mit Canoline Gräfin v. Gvulai.

# Grafen v. Fürstenbusch.



Wappen: quadrirter Sehild mit zwischen dem 3, und 4, Felde eingepfropfter Spitze und mit Mittelschild. Gekrönter Mittelschild guergetheilt: oben in Gold ein wachsender, schwarzer, zweiköpfiger gekrönter Adler, auf der Brust mit dem goldenen Namenszuge C, VI.; unten der Länge nach getheilt; rechts von Roth und Silber achtmal quer gestreift, links in Roth ein silberner Querbalken (bei Erbebung in den Grafenstand hinzugekommen: Reichsadler und Wappen des Königreichs Ungarn und des Erzhauses Oesterreich). 1 in Silber auf drei grünen Hügeln drei grüne Eichen mit goldenen Eicheln; 2 in Blan drei (2 und 1) silberne Lilien; 3 in Blau drei (1 und 2) schwarze einwärtssehende Eberköpfe; 4 in Silber drei (1 und 2) schwarze Wolfshaken, und in der zwischen dem 3. und 4. Felde eingepfropften rothen Spitze ein nach rechts gekehrter, hlaugeharnischter Arn, welcher in der Hand ein blankes Schwert hält, dessen Klinge mit einem grünen Lorbeer-zweige umwunden ist. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, auf welcher sich vier gekrunte Helme erbeben. Der rechte Helm trägt drei silberne, mit einem purpur-rothen Patrisrchenkreuze belegte Straussensedern, der zweite einen schwarzen gekrönten Doppeladler, auf der Brust mit dem goldenen Buchstaben C. VI. bezeichnet, der dritte zwischen zwei Büffelsbürnern, von welchen das rechte blau, das linke roth ist, einen auf grünem Beden stehenden Eichenbaum, und der linke den ge-harnischten Arm, wie in der dem Schilde eingepfropfen Spitze. Die Helmdecken sind rechts schwarz und golden, finks roth und silbern. Mit dieser Beschreibung stimmt fast ganz die Abbildung in Tyroffs N. A. W.-W. (III. 1, 581, so wie das Geneal, Taschenbuch der gräß. Häuser (1848, S. 226). In ersterem ist der Adler mit den Buchstaben L. 1. bezeichnet, im letzteren, und wohl riebtig, mit C. VI. In Bezmg auf das erste Feld giebt das Geneal, Taschenbuch an; in Silber auf grunem Hügel drei Eichhäume mit goldenen Eicheln, und lässt die Klinge des Schwertes in der bei Tyroff silbern tingirten Spitze des Schildes mit drei grilnen Lorbeerzweigen umwunden sein, während sonst ein Lorbeerzweig das Schwert umzieht. - Nach dem Neuen Preuss, Adelslexicon (Suppl. Bd. I. S. 168) ist der Schild nur mit drei Helmen besetzt. Der rechte trägt den Doppeladler, der mittlere die drei Eichbaume zwischen den beschriebenen Hörnern, und der linke drei silberne, mit einem spanischen Kreuze belegte Straussenfedern.

Die im Mannsstamme erloschenen Grafen v. Ettrstenbuseh stammten aus dem edlen Geschlechte derer v. Fürstenbusch zu Gasseneek und Auegg (Aueck), welches zu dem ältesten Adel im Herzogthum Jülich gehörte. Im Anfange des 18. Jahrhunderts kam die Familie nach Ungarn, wurde vom Kaiser Joseph L. 1707 in den alten Herrenstand des Königreichs Ungarn versetzt und erhielt 10. Juni 1715 das ungarische Indigenat. Später kam der böhmische Grafenstand in dieselbe; es wurde nämlich vom Kaiser Carl VI. 28. Juni 1736 Jonann Daniel Freiherr v. Fürstenbusch, gest. 19. Dec. 1758, k. k. General-Feldzengmeister, Hof-Kriegsrath, Inhaber eines Infanterie-Regiments und commandirender General in Ungarn, in den genannten Grafenstand erhoben. Mit dem Eukel desselben, dem Grafen Carl Vincenz. geb. 4. März 1767, k. k. Registratur-Directions-Adjuncten bei der obersten Justizstelle, ist am 10. März 1837 das gräfliche Haus im Mannsstamme erlosehen und es lebt nur noch die Toehter des Grafen Carl Vincenz aus der Ehe mit einer Freiin v. Fleischmann, gest. 1834:

Grafin CAROLINE WALPURGE, geb. 1803, verm. 1. Oct. 1822 mit Carl Grafen v. Heussenstamm zu Gräfenhausen (s. Bd. l. S. 356), geseh. seit 1832.

#### Grafen le Camus v. Fürstenstein. Katholifch.

Dreußen.

Besitz: in Schlesien die Rittergüter Kodersderf und Ullersderf im Regierungsbezirk Liegnitz, Kreis Rothenburg.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im blauen Mittelschilde ein silberner, schrägrechts gestellter Anker ohne den oberen Querbalken. 1 und 4 von Sehwarz und Silber mit gewechselten Tincturen quadrirt, obne Bild; 2 in Roth ein nach einwarts springendes, silbernes Ross, und 3 in Blau ein weisses Zinneneastell mit Fenster und Thor, aus dessen Zinnen nach einwarts eine weisse Stange mit Schleuder hängt. (Der Mittelschild ist das Stammwappen der Familie le Camus, Die vier Felder des Hauptschildes sind bei Erhebung in den Grafenstand binzugekommen. Feld I und 4 ergeben das Wappen der alten, erlosehenen, bessischen Familie v. Diede zum Fürstenstein, und Feld 2, als besonderes Gnadenzeichen bin-zugekommen, ist das 1. Feld des Wappens des früheren Königreichs Westphalen, welches das, den Heraldikern so bekannte "süchsische" Ross enthält.) Den Schild, hinter welchem auf jeder Seite ein einwärtssehendes Reb halb bervortritt, umgiebt ein, ohen mit einer Grafenkrone hedeckter Wappenmantel. - Abbildung und Beschreihung dieses Wappens sind, da die Redaction andere Quellen nicht kennt, nur nach Lackabdriicken von Petschaften gegeben. Das Geneal. Taschenb. d. gräft. Häuser (1854, S. 254) gicht nur das Stammwappen der Familie le Camus. - Etwaige Helme des gräflichen Wappens sind nicht bekannt. Die Familie le Camus führt als alte französische Familie wahrscheinlich keinen Helmsehmuck. - Auf dem Helme derer v. Diede zum Fürstenstein lag eine, ohen spitz zulaufende, sehwarze Mütze, deren breiter, nach der Linken spitz zugehender Uebersehlag silbern war. Der ohen an derselhen befindliche Knopf war mit acht, sieben, sechs, fünf, auch vier schwarzen, zu den Seiten sich kehrenden Rahnenfedern besteckt.

Die Grafen v. Pürstenstein stammen aus der alten französischen Adelsmilie le Camus, welche auch den Atillen auswanderte und daseblest sich ansässig machte. Aus dieser Familie entspross Peter Alexander le Camus, geb. 17. Nov. 1774, ges. 3.0, Nov. 1524, welcher bis zum k. westphäl. Staatsrath und Minister der auswärtigen Angelegenheiten emporstieg. Derselhe erhielt, nach Erlöschen des alten hessischen Geschlechtes: Diede v. Fürstenstein, 21. Dec. 1807 das heimgefallene Lehen: Fürstenstein als Allod und zwar mit dem aus diesem dynastischen Besitze hergeleiteten Grafentiet, welcher vom Käser Napoleon I. 71. April 1812 bestätigt wurde. Nach Auflösung des Königreichs Westphalen wurde die Herrschaft Pürstenstein als ein durche Erlöschen der Diede v. Fürstenstein an Kurhessen zurückgefallenes Lehen in Anspruch genommen und kam wieder aus dem Besitz der Familie.

Aus der Ehe des Graßen Peters Alexander mit Adellem Christiane Julie Eleonore Graffin , Handelberg — Tochter des Graßen August Wilhelm Carl, eines Bruders des Graßen Carl Philipp (s. Bd. I. S. 320) geb, 19. Marz 1754, jetzt Wiltwe, Erbfrau auf Koderdorf in der Obserlausitz, Ober-Ilofmeisterin Ihr. Kön. Hoh. der Prinzessin Carl von Preussen, stammt das eitzein Blaut der Faullie:

ADOLPH CAR ALEXANDRA ALEXAS IC Camus Graf v. Pürstenstein, geb. Mürz 1818, Erbherr auf Ullersdorf in der Oberhausit, k. presus. Kammeriner und Premier-Lieutuant im 1. Bataillon des 6. Landwehr-Cavallerieregments. — Die Schwester desselhen, Grafin Addit Mariame Lysinka, geb. 10. Jan. 1813 mit Ludwig Grafen v. d. Asseburg, k. preuss. Kammerherrn und Ober-Jägermeister (s. Bd. 1. S. 36), vernabhl.

#### Grafen v. Garczyński.

fathotifch.

Besitz : das Rittergut Garczin im Regierungsbezirk Danzig.

Dreußen.



Wappon: im blauen Schilde über einem aufwärssehenden ailberene Hollmonde ein mit der Spitze nach ohn gerüchterte, silbererer Frül, welcher zu jeder Seite von einem sechseschigen goldenenstern begleitet wird (Haus Sass). Ueder der, Seite von einem sechseschigen goldenenstern begleitet wird (Haus Sass). Ueder der, der ist Straussenfoldern, blau, silbern, baleite von einem mit der Spitze nach links gelehrten Pfeile durchschossen werlen. Die Helmdecken sind blau und silbern — Aeltere Lacksbürdiche von Pretischlien des Stammwappens zeigen den, die Hörner nach ohen kehrenden Helmoch des Stammwappens zeigen den, die Hörner nach ohen kehrenden Helmoch der Seiten ehre Presiden nach den auf einigen Ahrichten noch ein Stern ihrer der Spitze des Pfeils. Die Pfeilspitze auf dem Helmachmucke kehrt sich oft such rechts. — Nach dem Gen. Tacchend, erfüll. Blauer (1854). S. 259) steht der Pfeil im Schilde nicht Uber, sondern unter einem gestürzten Bubmonde, und das Wappen ist Sass II. genaum. Mit ung des Mondes in Frage gestellt.

Altadeliges und sehr angesehenes polnisches Geschlecht, welches zu dem bekannten Stamme: Sass zählt und sehon lange die Grafenwürde besass. Tanabats Graf Garczyński erhielt vom König Friedrich Wilhelm III. von Preussen unter dem 6. Febr. 1839 ein Erneuerungs- und Anerkennungsdiplom der alten gräflichen Wärde.

Von dem gräffiehen Hause ist nur bekannt:

Graf Adam Venantius Joseph Aloysius THADDÄUS, geb. 27. April 1791, Herr auf Garcin im Regirungsbezirk Danzig, k. preuss. Kammerherr, verm. 27. April 1827 mit Adelade v. Stutterheim, Tochter des verstorbenen k. preuss. Generals v. Stutterheim, geb. 17. März 1804 (Evang.).

## Grafen v. Garnier-Turawa.

Besitz; in Schlesien das Majorat Turawa; die Rittergüter Eckersdorf, Nassadel etc.



Wappen: Schild quergetheilt; oben in Blau eine goldene kugel, nur steller zu jedere Steit ein silheren Flügel herrogelig unten in Silher wei rolhe, sebrägrechte Balken (der ganze Schild enthilt das Stammwappen). Den Schild bedeckt die Griffentrone, und auf dersehben erheben sich derig ekröne Helme. Der rechte trägt ein wachtendes, einwäringskelntres, springerdes silhernen Fleet; dier dem mittleren schwebt die goldene kugel der oberen Schildeballte mit den Flägeth (Iflem des Stammwappens), und der linke trägt drei Straussenfedern, silher, roth, silheren (der rechte und linke Helmi sich der Erichsung in den Grafentrand binzugekonanen). Die Helmidekten sich rechte blau und golden, jinke roth und silhern. Die von Wisspill (Ith. S. 202) angeführten, dem ineleisterreichsind und silhern. Die von Wisspill (Ith. S. 202) angeführten, dem ineleisterreichsingsbörfen auch dem a. z. d. beschriebenen Wappen notht zu der in flede Steinder Steinder auch den a. z. d. beschriebenen Wappen notht zu der in flede steinder Stamille und der Steinder Stamille und der Steinder Stamille und der Stamille und der Steinder Stamille und der Stamille und der

Die Grafen v. Garnier-Turawa stammen aus einem alten, ursprünglich Fanzösischen Geschlechte, aus welchem sich Glücher in der ersten Bäßne des 15. Jahrhunderts in den österreichischen Erblanden niederliessen und inder Person des Perus Garnier vom Kaiser Carl VI. 129 des böhmischen Ritterstand erhielten. — Pierre und der Sohn desselben, Henri de Garnier, welcher später mit Ginette de Bonvelon vermahlt war, werden in den Listen des Heerbantes von 1472, 1513 und 1524 als Bedelleute in der Bauphine aufgeführt. Her Sohn des Letzteren, Claude de Garnier, verm. mit Isabella v. Bocchozel, starb um 1560. Julian, Heinrich umd Barbara v. Garnier, Letztere mit Philipy v. Corsan vernahlt, erhielten vom Parlameute der Bauphine 5. Juni 1556 den angestammten Adel hestütgt. — Johann versahlte sich 112. Febr. 1547 mit Galanian v. Riigaud, und der

aus dieser Ehe stammende Sohn, Philibert, welcher sich 19. Aug. 1576 mit Antonie v. Vachon vermählt hatte, diente unter König Heinrich III. mit grosser Auszeichnung. Franz, verm. 14. April 1614 mit Perronne de la Poppe, erlangte 30. April 1640 von der Cour des aides du Dauphiné zu Vienne eine abermalige Bestätigung des alten Adels. Jacob v. Garnier vermählte sich 13. Juni 1651 mit Françoise de Basemont, und Gabriel v. Garnier, Chevalier, Herr der Burgen Saint-Lorent, Pont-Evêque etc. 28. Oct. 1696 mit Luise v. Loras. - Peter (s. oben) erwarb die Herrschaft Lublinitz und wurde, wie angegeben, 1729 böbmischer Ritter. Aus der Ehe desselben mit einer Tochter aus der italienischen Familie Chini entspross ANDREAS, Welcher, verm. mit einer Reichsfrein v. Waldstetten, der gemeinschaftliche Stammvater aller Garniers in Schlesien geworden ist. Von demselben stammten nämlich fünf Söhne: Franz Xaver, erster Majoratsherr von Turawa, verm, mit Therese Freiin v. Zedlitz-Leipe, welcher die Linie Garnier-Turawa gestiftet und das Majorat Turawa von der Schwester seines Vaters, Barbara Reichsgräfin v. Gaschiu v. u. zu Rosenberg, geerbt hat; Ayron, Erbherr auf Langendorf, Stifter des Hauses Langendorf, verm. mit Barbara v. Garnier aus dem Ilause Berdzan; Alois, Herr auf Kalinow und Kalinowitz, Stifter der Linie Kalinow, verm. mit Maria Theresia v. Biedau; ANDREAS, Domherr zu Breslau und Grossglogau, und Haxs Ihob, verm, mit Anna Freiin v. Beess, gestorben ohne Nachkommen. - Der preussische Grafenstand nach dem Rechte der Erstgeburt ist vom König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen 14. Aug. 1841 in der Person des damaligen Majoratsberrn von Turawa, des Grafen Franz Seraphin, in die Familie gekommen.

Letzterer, Graf Franz Seraphin - Sohn des ersten Majoratsherrn Franz Xaver, k. preuss. Majors a. D. - geb. 20, Jan. 1785, gest. 20. Juli 1853, Majoratsherr auf Turawa, k. preuss. Major a. D., verm. in erster Ehe mit Adele Gräfin Hue de Bethusy - Tochter des Grafen Ernst Philipp (s. Bd. L. S. 80) - gest. 1812, und in zweiter, 26. Juni 1816, mit Eugenie Grafin Schack v. Wittenau - Schwester des Grafen Alexander Carl Magnus Heinrich (s. Bd. II S. 357), geb. 9. Febr. 1797, hat ans der ersten Ehe zwei Söbne hinterlassen: den Grafen CONSTANTIN, jetzigen Majoratsherrn, k. preuss. Rittmeister und Divisiousadjutanten, verm. mit Clara v. Rappold, aus welcher Ehe drei Söhne: Constantin, Carl und Hans, und eine Tochter, Thusnelda, leben - und Theodon, geb. 5. Juli 1811, verm, mit Emilie v. Garnier aus dem Hause Langendorf, geb. 28. März 1814, aus welcher Ehe zwei Söhne: Franz Xaver, geb. 28. April 1842, und Eugen, geb. 20. Nov. 1845, sowie zwei Töchter, Anna, geb. 4. Sept. 1838, und Maria entsprossen sind. Aus der zweiten Ehe des Grafen Franz Seraphin stammen, neben einer Tochter, ADELHEIB, verm. mit Rudolph v. Gräve, zwei Söhne: Albert, geb. 2. Dec. 1817, verm. mit Valeria v. Jarotzky, aus welcher Ehe die Söhne Paul, geb. 3. Mai 1849, und Lucias, geb. 1. Sept. 1850, sowie eine Tochter, Clara, geb. 12. Oct. 1851, leben - und Hermann, geb. 18. Nov. 1819.

Die zwei Brüder des Grafen Franz Seraphin sind: Anton, geb. 23. März 1789, Erbherr auf Eckersdorf, k. preuss. Rittmeister a. D., veru. mit Auguste v. Werner, und Ilvoo, Erbherr auf Nassadel, Witten

von Antonie Freiin v. Zedlitz-Leipe. Die Schwester der erwähnten drei Brüder, Helosse, ist mit Otto Freiherra v. Zedlitz-Leipe, Herrn v. Boguslawitz. k. preuss. Laudrath und Landesättesten, vermählt.

#### Grafen v. Gessler.

## Evangelisch, Preufien. Besitz: in Schlosien die Fideicommissguter Schoffzitz und Lomnitz im Kreise Hosenberg.

Wappen: Schild mit Mittelschild. Im silbernen Mittelschilde, welches mit einer fünsperligen Krone gekrönt ist, der prenssische gekrönte schwarze Adler mit Scepter und Reichsapfel in den Klauen und auf den Flügeln mit den goldenen Kleestengeln, auf der Brust mit dem Namenszuge F. R. belegt. Im blauen Schilde ein silberner Querhalken, über welchem oben zwei silberne, sechseckige Sterne, unten ein solcher Stern schwebt. Den Schild deckt die Grafenkrone, und auf derselben erheben sich drei gekrönte Helme. Der rechte trägt eine nach anssen webende, rothe Fahne mit der Zahl 20 in silbernem Kreise, der mittlere einen rechtssehenden Pfauenkopf mit Hals, und der linke eine nach aussen wehende, grüne Fahne mit der Zahl 67. Die Helmdecken sind schwarz, silbern und blau, den Schild halten zwei auswärtssehende Lowen von natürlicher Farbe, und unten am Wappenschilde liegen Armaturen und Trophäen, welche mit einem kleinen silhernen römischen Schilde belegt sind, auf welchem Marcus Curtius, in völliger Rüstung und rechtsgekehrt, dargestellt ist. Ueber demselben stehen die Worte: Dulce est pro patria mori, - Der Schild, den Mittelschild ausgenommen, und der mittlere Helm enthalten das Stammwappen; Mittelsebild, rechter und linker Helm und das Uebrige sind bei Erhebung in den Grafenstand hinzugekommen. Diese Erhebung wurde dem Führer der kön, preussischen Reiterei, Friedrich Leopold v. Gessler, zu Theil, welcher die schon fast verlorene Schlacht bei Striegau in den glänzenden Sieg bei Hohenfriedeherg verwandelte. Die Zahl 20 auf der Fahne des rechten Helmes bezieht sich auf die zwanzig überwundenen feindlichen Bstaillone, und die Zahl 67 auf der Fahne des linken Helmes auf die 67 eroberten feindlichen Fahnen. Der kleine silberne römische Schild mit Marcus Curtius am Fasse des Wappens kam als Anerkennung der beldenmütbigen Hingebung für das Vaterland binzu.

Die Grafen v. Gessler stammen, der gewöhnlichen Angabe nach, aus dem sehr alten Schweizergeschlechte der Gessler, aus welchem bekanntlich mehrere Landvoigte und andere hohe Staatsbeamte hervorgegangen sind. Einige Glieder der Familie wendeten sich in späterer Zeit uach Preussen, kausten sich an und waren namentlich im Besitz des Gutes Schwagerau, CONRAD ERNST v. Gessler, Herr auf Schwagerau, vermählte sich mit Euphrosine v. Rosenau, und aus dieser Ehe stammte FRIEDRICH LEOPOLD v. Gessler, welcher in k. preuss. Militairdienste trat und in denselben von Stufe zu Stufe immer höher stieg. Derselbe wurde 24. Mai 1742 General-Lieutenant und Ritter des schwarzen Adlerordens, und vollzog am 4. Juni 1745 die obenerwähnte, für die preussischen Waffen, den Ruhm derselben und den preussischen Staat so ausgezeichnete Waffenthat. In voller Anerkennung derselben erhob König Friedrich II. von Preussen den heldenmüthigen Sieger des genannten Tages, 11. Juli 1745, in den preussischen Grafenstand. Graf Friedrich Leopold wurde 26. Mai 1747 General der Cavallerie, 21. Dec. 1751 General-Feldmarschall, und starb 22. Aug. 1762. Aus seiner Ehe mit Anna Eleonora Gräfin v. Stanislawsky-Seeguth sind drei Söhne und sichen Töchter entsprossen. Ueber die gesammte Nachkommenschaft liegen aber in der betreffenden Literatur wohl kaum genaue Angaben vor. Das Meiste findet sich noch in dem Neuen Preuss, Adelslexicon Bd. II. S. 230, doch ist das Mitgetheilte ziemlich unbestimmt. Von den Nachkommen, heisst es a. a. O., besass ein Graf v. Gessler das Gut Langenhof bei Namslau. Derselbe hinterliess zwei Söhne, Heinrich und Leopold, von welchen ihm Graf Heinrich im Fideicommiss Schoffczttz (Schoffzitz) und Lomnitz folgte. Ein Graf v. Gessler, früher Herr auf Neudorf bei Reichenbach und k. preuss. Gesandter am k. sächs. Hofe, starb zu Schmiedeberg, und eine Enkelin des Generals, Gräfin Adolphine, starb unvermählt 1833 zu Berlin.

Das jetzt bekannte Glied der Familie, wohl der Sohn des erwähnten Grafen Heinrich, ist:

FRIEDRICII Graf v. Gessler, Majoratsherr auf Schoffzitz und Lomnitz.

#### Grafen v. Gilleis.

Ratholifch.

Defterreich.

Besitz: die Herrschaften Kattau, Therasburg, Missingdorf und Vestenthat.



Wappen: im blauen Schilbe ein schrägrechts gestellter, doppeller, golener Wiedrahes; die ohere Spitze denselhen kehrt sich rechts nach unten, die untere links nach ohen, und in der Mitte findet sich unch reichts und unten eine Erbhöung gleich einer auf, and abstegendes Stuft, welche ohen in hahen Zirkel gebogen und in der Mitte durchhohrt ist. Die Figur wird für ein Senkeiten alter Art, ein sogenamens Gil-Eines, gehaben. Auf der Grießenkowe steht ein gekrötier eines schrägelichen Stuffen gehobiert eines schrägelichen Stuffen geschachten Baken der geschachten Baken, der linke her mit sieme solchen schrägerhen Balken belegt ist. In Folge der Sechsen und Schwingen der Flügel sind freilich nicht alle Földer gesechachten Bakken zu sehen. Die Heilnedecken sind hau und golden.

Sehr altes, durch sechs Jahrhunderte bekanntes und berühmtes, ursprünglich österreichisches Geschlecht, welches im Mannsstamme mit Julius Grafen v. Gilleis 1. Aug. 1841 erloschen ist, im weiblichen Stamme aber noch blüht. Die Gilleis, früher Gilauzer und v. Gillaus, haben wahrscheinlich von dem Gute Gillaus, einem Dorfe und Amte der Herrschaft Härtenstein am Cremsflusse, ihren Namen angenommen, oder vielleicht auch Gillaus zuerst erbaut und diesem Orte ihren Namen gegeben. Frühere Genealogen haben ohne Grund das Geschlecht aus Franken hergeleitet, ja Einige haben sogar angenommen, dass die Familie von dem erloschenen alten Grafenhause Gilv in Schottland stamme, aus welchem von den Kreuzztigen her Glieder in Oesterreich geblieben wären. - Conrad oder Chunrad der Giläuser erscheint nach Ennenkel urkundlich schon 1273 und 1274 zu Krems, und Otto Gileis in Sancto Vito in Urkunden des Klosters Lilienfeld 1289 und 1308. Das Siegel desselben ergiebt das Wappen der Familie. Von der Mitte des 15. Jahrhunderts läuft die Stammreihe ununterbrochen fort, und ist folgende: JOHANN, insgemein Hans Gilleis, lebte 1430 und noch 1452. Gemahlin: Anna Frizenstorfer zu Leibn. - Grone Gilleis zu Pezenkirchen; zweite Gemahlin; Maria Magdalene Müllwanger, verm. 1462.  Veit, 1530 und 1534 niederösterr. Landschaft-Viertel-Hauptmann; Gemahlin: Anna Matseeber, Herrin der Veste Sonnberg mit Ober-Hollabrunn, gest, als Wittwe 1563. - Wolfgang Georg, des heil, rom. Reichs Freiherr und Panierherr v. Gilleis, geh. 1530, gest. 31. Mai 1593, k. k. Kämmerer. Hauptmann der Arcieren-Leibgarde, Oberst-Hofmarschallamts-Verwalter etc., wurde vom Kaiser Rudolph II. 1. Nov. 1579, mit dem Titel Panier- und Freiherr zu Sonnberg, in des heil. röm. Reichs und der Erblande Freiherrenstand erhoben: Gemahlin: Catharina Freiin Teufel v. Gunderstorf, verm. 1576, gest. 5. April 1594. - Andreas, dritter Sohn Wolfgang Georgs, geb. 1583, gest. 18. Jan. 1624, k. k. Kämmerer und Rath; erste Gemahlin: Margaretha Freim v. Herberstein. - Wolfgang Georg Il., gest, 5. Juli 1651, uiederösterr, Landrechtsbeisitzer: Gemahlin: Isabella Freun v. Rüber, gest. 9. Oct. 1669. - Grong Julius, geb. 15. Sept. 1641, gest. 6. Sept. 1700, k. k. w. Kämmerer, Herr der Herrsehaften Kattau, Missingdorf und der Veste Therasburg, welche Besitzungen derselbe mit seinem Freihaus zu Wien zu einem beständigen Familienfideieounuiss bestimmte; Gemahlin; Sabina Christiana Gräfin und Herrin v. Starhemberg, Mutter von 20 Kindern, geb. 12. Aug. 1655, verm. 1672, gest. 1725. -Georg Franz Anton, geb. 2. April 1674, gest. 30. Nov. 1729, k. k. w. Kämmerer etc.; erste Gemahlin: Maria Maximiliana Sidonia Gräfiu v. Althann, geb. 6. Mai 1675, gest. 23. März 1724. - Johann Julius Christoph, gest. 30. Nov. 1763, k. k. Kämmerer etc.; Gemahlin: Johanna Theresia Grafin v. Nimptsch, gest. 5. März 1782. - Johann Christoph Julius, k. k. Kämmerer, gest. 9. Oct. 1782; Gemahlin: Maria Anna Gräfin v. Spindler, verm. 1778, erbte von dem Bruder ihrer Mutter, Franz Philipp, letztem Grafen v. Andlern, 1790 die Herrschaften Chudowin, Willimau uud Teutsch-Jassnigg in Mähren. - Maria Theresia, geb. 16, Jan. 1779, Joseph Cala-SANZ FRANZ, geb. 12. April 1780, gest. 12. Febr. 1827, Maria Aloysia, geb. 21. März 1781, und Johann Julius, geb. als Posthumus 1. Mai 1783, gest, I. Aug. 1841: sämmtlich Geschwister. Der Reichsgrafenstand ist nach dem Geneal, Taschenbuch der gräfl. Häuser (1854. S. 264) im Jahre 1699 in die Familie gekommen. Im genannten Jahre lebte noch Georg Julius (s. oben), welcher im niederösterr, Herren- und Ritterstande mit allen seinen Nachkommen als Panier- und Freiherr aufgeführt wird, auch trägt die Grabsehrift der 1725 verstorbenen Gemahlin desselben in der Familiengruft zu Ober-Hollabrunn die Bezeichnung: Vidua Baronissa. Nach Allem muss die Ernennung eine neuere sein. Wissgrill (III. S. 332 - 335) kannte die Erhebung in den Grafenstand nicht, und auch v. Meding giebt Bd. Il. S. 191 an: Gileis, Freiherren.

Was die jetzigen Familiengleider anlangt, so lebt vom Grafen Julius (s. chen), Herra der Herrschaften Kattua, Therasburg, Missingdorf und Vesteuthal, k. k. Kämmerer und Bergrath, die Wittwe Maria Soraus Frein v. Hingenau, geb. 5. Febr., 1793, verm. 26, Juli 1816. Von den Geseltwistern des Grafen Julius-ist Grafin Tunexse, geb. 16, Jan. 1779, seit stern des Grafen Julius-ist Grafin Tunexse, geb. 16, Jan. 1779, seit 22. Sept. 1800 mit Moritz Grafen v. Dierichstein (e. Rel. 1. S. 500) vermählt, und vom Grafen Joseph Galasanetius (s. oben), k. k. Kämmerer und Derst-Lieutenant, leben aus der Ehe mit Maria Anna Leonoldine Grafin

v. Attems, geb. 29. Nov. 1780, verm. 10. Mai 1803, gest. 12. April 1853, zwei Tüchter: Gräfin Octavax, geb. 29. Sept. 1806, Mitghed des Klosters der barmherzigen Schwestern in Kremsier, und Gräfin Leorotausk, geb. 23. Oct. 1807, verm. 17. April 1828 mit Hermann Eduard Gräfen v. Attems (s. Bd. I. S. 39).

### Grafen v. Giovanelli.

Katholifch.

Defterreich (Combardifch-Denetianisches Königreich und Tirol).

Besitz: Coldaro, Leimburg etc.



Wappen des gräfischen Astes der tirofer Linie: quadrirer Schild; 1 und 4 in Gold ein einsträsscheuder, schwarzer Adler; 2 in Roth auf Dhanen Wellen ein weisses Segelboot, in welchem zwei Jünglinge rudern (Sthumwappen), und 3 in Silber auf grünen Higel aven inchen einsader stelende Gerstenliren, jede unten mit zwei grünen Histern. Auf dem Schulde steht ein gekröster Helm, aus welchen zusen dienen Allerstuge, dessen rechter Fingle von Gold und Schwarz, der finke von Roth und Silber quergetheit ist, ein orwärtsetendere, gekröster, der binke von Roth und Silber quergetheit ist, ein orwärtsetender, gekröster, belte hier der Seite stemmt. Die Heinbecken sind deröttighigt gröh und silbern. — Das hier gegebene Wappen soll, wie mehrfisch angenommen wird, unt den Angalen des Richtsgrafendploms won Z. Sep. 1790 therefanismen.

Wappen der venetlanischen Linie: Schild durch ein silhernes Johanniterkreuz quadrit. 1 und 4 in Gold ein sehwarzer Adler; 2 und 3 an grünem Strande auf blauem Meere ein silhernes Segelboot mit zwei Jünglingen. Den Schild bedeckt die Grafenkrone,

Wappen des freiherfiehen Astes der tiroler Linie zu Botzen (finjelm vom Juhre 1835); quadrierte Schild mit Mittelschild. Im goldenen Mittelschild ein selwarzer, gelrönter Adler, 1 und 4 in Roth auf blanen Wellen ein weissen Segelton, woni zur ein Jünglinge (Stammwappen); 2 und 3 in Silber naf griemen Hügel zwei goldene Gerstenähren (Gerstl). Auf dem Schilde ruht die Grafenkrune, und derselben erheben sich der agkrout Helme, Aus dem rechten Helme wächst ein Jüngling, wie im 1, und 4, Felde, auf (Helm des Stammwappens), der mittlerer fügt einen aufwechsenden geleharnischten Ritter mit offenen Wisir und schwarz.

Sehr altes, ursprünglich aus Gaudino, einem Flecken im Thale des Serio im Gebiete von Bergamo stammende Familie. In diesem Orte lebte 1230 Alberico Zoanello, von welchem in ununterbroehener Stammreihe Zamboni Zoanelli, und der Sohn desselben, Pietro, stammten. Ersterer kommt urkundlich mit der Bezeichnung: Joanes bonus Zoanello und zusammengezogen in italienischer Mundart: Zamboni vor., lebte um 1410, und führte schon in seinem Wappen die beiden Jünglinge oder Knaben (giovanelli) im Segelboot. Von Peter, gest. 1434, stammen die gesammten Linien des Geschlechts, sowohl die erloschenen, als die drei noch blühenden, die fürstlich-gräfliche, die gräfliche und die freiherrliche. Der eine Sohn des Peter, Vincenzo, grundete die in Venedig ansässige fürstlich-gräfliche Linie, und der andere Sohn, Alessandro (Alessandro Bernard I.), die beiden tiroler Linien, die gräfliche und die freiherrliche. - Von Alessandros Sohne, Ben-NARDIN, verm. mit Samaritana degli Allessiis, stammte Joseph Petruzzo, welcher sich zuerst in der Mitte des 16. Jahrhunderts in Südtirol ankaufte. Dem Letzteren wurde mit seinen Brüdern und Vettern vom Kaiser Ferdinand I. 1564 der alte Adel bestätigt und er selbst in den deutschen Reichsadelstand erhoben. Kaiser Maximilian II. vermehrte 1572 das Familienwappen, und Kaiser Rudolph II, versetzte 1583 alle aus Gaudino von Peter v. Giovanelli stammende Sprossen, unter abermaliger Vermehrung des Wappens, in den Reichsritterstand. Als bald darauf Joseph Reichsritter v. Giovanelli von der Familie Gerstl das Schloss Gerstburg an sich braehte, gestattete Kaiser Rudolph II. 1590 demselben, das Gerstl'sche Wappen, die zwei goldenen Gerstenähren und den linken Helm, mit dem angestammten Giovanellischen Wappen zu vereinigen und den Titel: Ritter v. Gerstburg zu führen. Aus Josephs Ehe mit Fioria dei Cania aus Bergamo stammte Bernardin, geb. 1575, welcher, verm, mit Elisabeth v. Eierl zu Waldgries und Liebeneich, der Stammvater der tiroler-botzener älteren und der tirolertrientinischen jüngeren Linie wurde. Von seinen Söhnen stiftete nämlich GEORG BERNARDIN, Verm. mit Veronica v. Cazuffi, die Linie der Freiherren zu Gerstburg und Hörtenberg, und Gianalbono, der Jüngere, verm, mit Claudia v. Cazuffi, die Linie der Grafen Giovanelli zu Gerstburg. Der Vater derselben, Bernardin, war schon 1618 in die tiroler Adelsmatrikel unter den Ritterstand anfgenommen worden. - Die Glieder der venetianischen Linie wurden 1668 Patrizier von Venedig. Der Reichsfreiherrenstand kam in diese Linie vom Kaiser Leopold I. 1659, und der Reichsgrafenstand 1678 in der Person des Freiherrn Johann Andreas. Urenkels Benedicts L. der Magnatenstand von Ungarn 30. Dec. 1681, und der österreichische Fürstenstand nach dem Rechte der Erstgeburt 1838. - Was die tiroler Lmie anlangt, so giebt das Genealogische Taschenbuch der gräflichen Hänser 1854. S. 265 und 266 Folgendes an: Bernard II., ein Enkel Bernards I., hinterliess die Söhne Alban I. und Bernarn III., welche die Stifter zweier Aeste wurden, des Astes zu Trient und des zu Botzen. ALBAN I. erwarb 1660 das Patriciat zu Trient. Der Enkel desselben, Albax II., bekam durch Vermählung mit Barbara, Erbtoehter des freiherrliehen Hauses Gaudenti, Schloss und Herrsebast Roccabruna in Tirol, und der Sohn des Letzteren, Peter, erhielt vom Kurfürsten Carl Theodor v. d. Pfalz im Reichsvieariate, 2. Sept. 1790, den Reichsgrafenstand. Aus der Ehe desselben mit Anna R.-Freiin v. Triangi zu Latsch und Madernburg entsprossen zwei Söhne, Johann Benediet und Anton. - In den Ast zu Botzen kam vom Kaiser Ferdinand L von Oesterreich 1838 der erbländisch-österreiebische Freiherrenstand für alle Descendenten des Reichsritters Johann Joseph Stanislaus v. Giovanelli. Ritters v. Gerstburg und Hörtenberg. ständischen Verordneten des Ritterstandes und Landmanns in Tirol, geb. 1759, gest. 1812. Die Verdienste desselben um sein Vaterland kennt die Landesgeschichte von Tirol, und dem freiherrlichen Wappen ist in Rücksicht auf dieselben die obenerwähnte Devise hinzugefügt worden.

Der jetzige Bestand der beiden gräflichen Linien des Hauses ist folgender:

Vene tia nis che Linie. AXDREAS Fürst und Reichsgraf Giovanelli zu Moreugo, Garpenelo, Telvana, S. Pietro, Herz zu Galatro und Laimburg, Patrizier von Venedig, Edler in Tirol und den österr. Erklanden und Magnat in Ungarn, gels. 18. Juli 1783, vern. in erster Ehe, 2.1. Sept. 1818, mit Antonie Marquise Pallavieni, gest. 18. Juli 1821, und in zweiter, 24. Febr. 1824, mit Mans. Gräfin Burni, geb. 12. Jan. 1802. Auss der zweiten Estammen zwei Solme, die Gräfen: Joszen, geb. 5. Bee. 1824, und Jonaxs Dionysius, geb. 2. Nov. 1829. Die drei Schwestern des Pürsten und Gräfen Andreas sind die Gräfinner. Sosarans, geb. 30. Nov. 1785, vern. 2. Oct. 1803 mit Leonard Gräfen Manin, venet. Patrizier, Mans. geb. 29. Oct. 1785, vern. 22. April 1810 mit Johanu Baptist Venier, venet. Patrizier, und Lecaerna, geb. 17. Aug. 1795, vern. 28. April 1817 mt Carl Marquis Pindemonte-Berzonico, venet. Patrizier.

Tiroler Linic. Graficher Ast zu Trient. Graf ANTON — jüngerer Sohn des Grafen Peter — gelb. 1757, vern. mit Assa Grafin Stachelburg, aus welcher Ele awei Sohne, die Grafen Joseph und Bereier, und eine Tochter, Gräfin Cathansa, engl. Früuleir zu Weren, stammen. — Von dem älteren Bruder des Grafen Anton, dem Grafen Johann Bereier Giovanelli V. Gerstburg, geb. 1785, gest. 6. Juni 1454, Podests zu Trient, vern. mit Mand Franzissa Gräfin v. Spaur — Tochter des Grafen Heinrich Petr, Wheims des Grafen Carl Thaddus (s. Bd. Il. S. 446) — geb. 30, Jan. 1790, jetzt Wittwe, leben deri Töchter, die Gräfinnen: Eldagering geb. 1816, vern. mit Sigmund Freiherrn Trentini v. Wolgersfeld, und Garbaile, seh. 1817, vern. mit Sigmund Freiherrn Trentini v. Wolgersfeld, und Garbaile, geb. 1817, vern. mit Dr. Joseph v. Zallinger, k. Appellationstath

Das jetzige Haupt der freiherrlichen Linie zu Botzen ist FERDINAND Freihert v. Giovanelli — Sohn des Freiherrn Johann Joseph aus der Ehe mit Arsons Freim v. Müller, geb. 1788, und Enkel des Reichsritters Johann Joseph Stanislaus Giovanelli v. Gerstburg und Hörtenberg. — Herr zu Gerstburg und Hörtenberg, geb. 1510, verm. 1544 mit Maria Lama von und zu Bücksenhausen, aus welcher Ehe, neben drei Töchtern, ein Soln, Freiherr Joseph, stammt. Die drei Brüder des Freiherrn Ferdinand, neben vier Schwe-stern, sind die Freiherren Johann Nepomnk, Ignaz und Augustin (s. Taschenbuch der Freiherr. Blauser. 1554. S. 177).

## Grafen v. Goluchowski.

Katholifch.

Defterreich.

Besitz: in Galizien die Herrschaften Skala, Ali-Skala, Iwankow, Losiacz, Gusztynek, flerezanka und Snikow im Gzortkower Kreise.



Wappen: Schild quergeheitt; oben in Gold der laiserliche, mit der kaiserkruse gekrünet beoppetaller, auf der Brast mit den goldenen Bluchstalten I. II. herzeichnet, und in der rechten Klaue Scepter und Schwert, in der linken den Beleichsaplie haltend, unten in Blau ein goldener, mit den Hörnern nech oben geschriert Blabmond, über welchem ein goldener distrabligen Stern schwelzt Illasse Heiner und der Stern schwelzt Illasse Heiner der Schwerte Schweize der Schweize der

Sehr alte polnische Adelsfamilie, welche zu dem bekannten und berithnten Stamme Leilwa gelört. Dieselbe stammt ursprünglich aus der eltemaligen Wojewodschaft Kalisch, schrieb sich: de Magna Goluthow-Golochowski und führte schon in alter Zeit den Grafentitel. Nach dem bekannten polnischen Chronisten Cromer stand um 1340 Peter Graf Goluchowski, der Wojewodschaft Kalisch in grossen Ausehen; Raphael Goluchowski, Dapifer Possnaiiensis, verhandelte bei dem, 1430 zwischen dem König Whdelsaus V, in Polen und dem Magister Prussiag exechlossenen Frieden; Audreas Goluchowski zeichnete sich in den russischen Feldütigen unter dem König Stephan Bathori in Polen sehr aus, und erhilet in Anerkennung seiner Verdienste um das Vaterland 1579 die Castellanwürde zu Gezehow, und Ahraham Goluchowski, bekannt als sehr vielseitig gehüldet, wurde wiederholt zum Nitgliede des Reichstags erwählt. Berselbe, verm int Anna Zebrzydowska, Tochter des Reichskowertrütigers Zebrzydowski, vertrat später als Gesandler Polen am Kön. schwed. Höfe und wurde mid en Starotstehenrschaften Stezze und Wilsie belehnt. Nachtem Gülzien 1772 als Königreich in den österreichsehen Staatsverband einwerleibt worden war, erhielt Jonaer Wasze, v. Goluchowski vom Kaiser Joseph II, im Jahre 1753, unter Anerkennung des alten Grafentitels, den erbländischäterreichischen Grafenstand.

Das jetzige Haupt der gräflichen Familie ist:

Graf ARTÜÜR — Enkel des Grafen Joseph Vincenz — geh. 1. Juli 1598. — Die swei Brüder des Grafen Arthur sind: Graf Acascon Romanial Ornuphrus, geh. S. Febr. 1812. der Rechte Doctor, k. k. Kimmerer, Geh. Rath und Stathlater der Königeriche Galizieu und Lodomiriem mit inbegriff des Grossherzogliums Krakau, verm., 16. Febr. 1848 mit Mana Carolina Josepha Grafin Bawarowska — Tochter des verstorbenen Grafen Adam (s. S. 13) — geh. 1. Nov. 1823, aus welcher Ehe zwei Sohne, die Grafen Adam Acason Maria Adam, geh. 25. Marz 1849, und Statsatas Mania Gervasius, geb. 19. Juni 1853, und Grafin Sormus Maria Chementine Amalia, geb. 23. Nov. 1850, lebem, — und Graff Stayassata Jadwig, geb. 16. Nov. 1818. Die Schwester der Grafen Arthur, Agenor und Stanislaus ist Grafin Sormus, geb. 9. Mui 1816.

# Grafen v. Gorcey (Gourcy, Gorcy). Matholifth. Oefterreith.



Wappen der älteren Linie: Schild mit Schildeshaupt. Im rothen Schildenbergen der ig oldene Ringe quer nebeneinander und im silbernen Schilde 9 Hermeline (4, 3 md 2). Den Schild deckt die Grafenkrone, und die Derise ist: Malomori quam foedari. — Die jüngere Linie führt seit 1530 als UnterscheidungsIII. 10

zeichen im silbernen Schilde drei rothe Querbalken, und statt der 9 Hermeline nur 6 dergleichen (1, 2 und 3).

Die Grafen v. Goreey stammen aus einer der ältesten Adelsfamilien des ehemaligen Herzogthums Lothringen, in welchem das Geschlecht sehon im 12. Jahrhundert blühte. Es kommt uämlich Gottfried v. Gorcey 1218 als Sohn Richards v. Gorcey urkundlich vor. Den Ursprung der Familie selbst sucht man in Irland, und betrachtet dieselbe und das Hans Kinsale als zwei Zweige eines Gesehlechts, als dessen Stammvater Richard v. Courcy, Roherts v. Courcy in der Normandie Sohn, welcher den Herzog Wilhelm den Eroberer 1066 bei dem Kricgszuge nach England begleitete, angenommen wird. - Schon zu Ende des 15. und im Aufange des 16. Jahrhunderts waren die Namen Gorcey, Gorcy und Gourcy gleichbedeutende Namen, wie Familienurkunden ergeben, in welchen ein und dieselben Glieder unter diesen Namen vorkommen. - Im Laufe der Zeit breitete sich das Gesehlecht, welches zu immer höherem Ausehen und Reichthum gelangte, so aus, dass 12 verschiedene Linien entstanden, von welchen später nach und nach sieben Linien wieder erlosehen, so dass jetzt noch fünf derselben blühen. Die alteste derselben, welche sich Gorcey schreibt, von Bernhard Freiherrn v. Gorcey de Viviers abstammt, und den Namen: Gorcey-Longuvon führt, gehört Böhmen an, die zweite und dritte Frankreich, die vierte Belgien und die fünste und jüngste Oesterreich. Letztere, welche sich wie die drei anderen Linien Gourcy sehreibt, stammt von dem erloschenen jüngeren Hauptstamme Gourcy v. Charey ab, und kommt nuter dem Namen Gourey-Droitaumont vor. Die beiden hier zu besprechenden Linien. die älteste und die jungste, sind im 18. Jahrhundert in die österreichischen Staaten gekommen. - Als Jahr der Ernennung in den Grafenstand wird 1709 angegeben.

Der jetzige Personalbestand der Familie ist folgender:

Aeltere Linie: Gorcey Longuyon. Graf HEINRICH Lupwig WILHELM - Sohn des Grafen Anton, geb. 24. Sept. 1788, gest. 27. Sept. 1849, k. k. Kämmerers, Majors in d. A. und Militair-Badecommandanten zu Carlsbad, aus der Ehe mit Josephine v. Richter, geb. 5. Oct. 1794, verin. 2. Aug. 1814, jetzt Wittwe - geh. 17. Mai 1815, k. k. Rittmeister, verm. 25. Mai 1852 mit Maria, Tochter des k. k. w. Käinmerers und Rittmeisters in d. A. Fiáth de Eörmenves und Karansebes. - Der Bruder des verstorhenen Grafen Anton ist Graf LAMBERT, geb. 4. Sept. 1792, k. k. Kämmerer und Oberst-Lieutenaut in Pension, verm. 27. Oct. 1821 mit Franziska Xaveria Freiin Devm v. Stritetz, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Maria Vincenz Franz Guido Friedrich, geb. 9. April 1839, und zwei Töchter, die Gräfinnen CAROLINE, geb. 19. Juni 1833, und Albine, geb. 6. Febr. 1846, stammen. Die beiden Schwestern der Grafen Anton und Lambert sind die Gräfinnen: THERESE, geb. 16. März 1790, verm. 1818 mit Franz Freiherrn Malowez v. Cheinow and Winterberg, seit 12, Juni 1842 Wittwe, und Gräfin Jo-SEPHINE, geb. 25. Dec. 1798, verm. 1827 mit Carl v. Böltzig, kön, preuss. Rittmeister, Wittwe seit 16. Febr. 1843.

Jungere Linie: Gourcy-Droitaumont. Nachkommen des Grafen Franz Anton, gest. 26. Sept. 1827, verm. in erster Ehe mit Clara Marquise v. Yve., gest. 15. Aug. 1809, und in zweiter mit Rona, Boaton zu Brandstraet, geb. 1785, jestt Wittwe. Graf ERNST Anneas Verou — Sohn des Grafen Franz Anton aus erater Elie — geb. 11. Jan. 1785, verm. 22. 0ct. 1816 mit Eusanert Anna Antonia Freini v. Mayr, geb. 2. Febr. 1790, sus welcher Ehe, neben einer Tochter. Grafin Mana Josepha, geb. 23. April 1825, verm. 4. Sept. 1849 mit Eugen Freiherru v. Wacken, Herrn der Herrschaften Mittergraben und Idulsberg, vier Söhne stammen: Graf Fanza Joseph Ernst, geb. 4. Jan. 1819, verm. 2.1. Febr. 1852 mit Canusa, Frein v. Pillersdorf, geb. 23. Juli 1825; — Graf Easyr Franz xver, geb. 16. Marz 1821, k. 8. Stuthaltere-Gonepist in Steiermark; — Graf Hansaca Felix Theodor, geb. 8. Nov. 1822, k. k. Rittmeister und Exadonos-Commandant, verm. 2. 10ct. 1852 mit Rannas Frein Lurfnssky v. Luna und Reglütze, geb. 13. Jan. 1832 — und Graf Gan. Franz Xaver, geb. 20. (e. 1822, k. k. Other-Leisenbann).

#### Grafen v. Grabowski.

(Haus Gotzendorf-Grabowski und Haus Grabowski zu Grylewo). Ratholifch. Preußen.

Besitz des Hauses Götzendorf-Grabowski: im Groszberzogthum Posen die Herrschaft Lukowo etc. Besitz des Hauses Grabowski zu Grylewo: im Grossberzogthum Posen die Herrschaften Grylewo, Womwelna, Siedle und Niewicz; in Westpreussen die Herrschaft Radawoltz.



Wappenz: quadriere Schild mit Mittelechild. Im blauen Mittelechild ein Birner nach ohen kleirender gelüdeen Hallmond, welcher von einem aufrechiselenden Schwert durchholtt wird, welches ohen nu der Spitze und zu jeder Seite von einem golderen Sterne begleite ist (Stammwoppen: Haus Zläusvicz).

In Blau über einem golderen Sterne in gestürzter golderer Halbmond, auf weiter gestürzter golderen Halbmond, auf weiter gestürzter golderen Halbmond, auf weiter gestürzter golderen Halbmond, auf weiterkrutt ist (Kortholt); 2. In 80th deri (2 und 1 3 libberen, mit dem Halen nach ohen gelehrte Anker (Turno); 3 in Roth sechs silberne, in zwei Beihens sehrierkrutt ist (Kortholt); 2. In 80th deri (2 und 1 3 libberen, mit dem leine silberne rund gelegte Kopfhinde, deren Enden unten mit einem Knoten zussammengerogen auf (Valenza). Ber Schild hedeckt die Griefenkrone. So geleit das Grenz Läscheith, d., grift, Häuser (1848. S. 283 und 244 nach dem Diplome vom 10. Sept. 1800) in Wappen auf bei grenzen den nach eine Sterne kontrolle unter het.

Girzender-Greizowski nach dem Diplom vom 19. Sept. 1786 findet sich im Wappenhuch der preuss. Mourachie d. 13. Die 78-schild war rund und mit goldenem Schulizwerk impelche. In robem Schilde stand mit den Sieden nach sich 
ein silberner Halbunon, wieler von einem aufscheigsselften blanten Schwert mit 
om silberen Halbunon, wieler von einem aufscheigsselften blanten Schwert mit 
mit der sieden brach ein rechtsgekehrter, zoblen gekrüster und bewehrter schwarre preuss. Aufler hervor. Den Schild hielten zwei mit Laub unsgirttet ein- und 
vorwärssehende wirde Männer, welche auf Kanouenläufen standen und auf diese 
mit der freien Hand ihre Keulen stannten Ubere den Kanouenläufen standen 
und zur freien Hand ihre Keulen stannten Ubere den Kanouenläufen standen 
pen des Autes der Familte v. Grahowski, dessen Grafenwirde vom König Friedrich 
Wilthull III. von Peussen I. Der. Ells anzeknatu wurde, ist nach dem W.-B. der 
preuss. Monarchie (I. 41) folgenders: Schild mit goldener, mit goldenen Nigeln beschägener Linksause, Im rothen Schilde ein mit der Schiff mach verbeit gelebnfützterer Wappensauntel. Denselben deckt die Grafenkrose, und auf derrelben steht 
schrägericht mit der unteren Spitze der Schärfe abs 1981 des Schilders

Sehr alte, sehon im 13. Jahrhundert bekannte polnische Adelsfamilie, welche den Namen vom Stammgute Grabowa in Pommerellen führt, sich weit ausgebreitet hat und reich an verdienstvollen und berühmten Gliedern und an grossem Grundbesitz geworden ist. Benjamin Comes in Grabowo, Palatin von Posen, stiftete 1230 das Cistereienser-Kloster zu Filehne. 1283 zog ein Theil der Familie unter Bartholomäus v. Grabowski mit dem Herzog in Polen Leszek dem Schwarzen nach Ungarn und siedelte sich bei Miskolez an der Theiss an. Stephan v. Grabowski, Haupt des in Pommerellen gebliebenen Zweiges, wurde 1354 vom Hochmeister des deutschen Ordens. Winrich v. Knyprode, mit der Herrschaft Götzendorf helchnt und seitdem führt die Familie den Beinamen Götzendorf. Als Pommerellen an Polen zurückfiel, wendete sieb auch dieser Theil der Familie unter Frank v. Grahowski, Sobne des Stepban, 1379 nach Ungarn, und die Söhne desselhen, Johann und Farureus, hielten sich später am Hofe des Königs Sigismund auf, eilten aber, als König Wladislas V. in Polen gegen die Kreuzritter zog, mit ihren Getreuen den Landsleuten zu Hülfe, und kämuften 22. Juni 1412 in der Schlacht bei Tannenberg in den vordersten Reihen. Dem bis dahin aus einem wachsenden, oben von zwei Sternen beseiteten Monde bestehenden Wappen fügten dieselben ein Schwert und auf dem Helme das Kreuz der deutsehen Ritter hinzu, und dieses Wappen wurde Zbieswitz, d. h. bis zum Frühroth kämpfend, genannt, weil die Träger desselben die fliehenden Kreuzritter die ganze Nacht bis zum Morgen verfolgten. 1412 wohnten die geuannten beiden Brüder auch dem Turniere bei, welches König Sigismund dem Könige Władislas V. in Polen zu Buda gab. Johann fiel später, 1433, bei Kornitz und der Sohn desselben, Paul, wurde bei Varna, 11. Nov. 1444, von den Türken gefangen, entfloh aber und starb 1479 als Bischof von Chelm. - Von dem Sohne des Farureus, MATTHIAS. stammte Hartmann v. Grabowski, geb. 1501, gest. 1588, Rittmeister in Diensten des Herzogs Albrecht von Preussen. Derselbe huiterliess aus erster Ehe mit einer Freiju v. Stolomaun einen Sohn. Albrecht. Fahnenträger von Schlohem, welcher 1577 bei Lubieszów gegen die Danziger fiel, und aus zweiter Ehe mit einer v. Damitz einen Sohn, Nicolans, verm. mit Sophia aus der Genueser Familie Balbi. Aus Albrechts Ehe mit Dorothea v. Wolska entspross Thomas, gest. 1598, und von diesem stammte aus der Ehe mit Dorothea v. Lipinska ein Sohn, Jacob, gest. 1629, welcher, verm. mit Anna v. Lipinska, einen Sohn, Michael Casimir, gest. 1686, kön. polii. Rittmeister und Mitglied des Generallandes-Rathes von Preussen, hinterliess, Von Letzterem, verm. mit Helena v. Lacka, stammte Andreas Theodorus, geb. 1653. gest. 1737, welcher als Rittmeister 1683 vor Wien kämpfte, später Abgeordneter zum Krontribunal, Marschall des Generallandes-Raths von Preussen und Castellan von Culm war und das Bernardiner-Kloster zu Jacobsdorf stiftete. Derselbe, in erster Ehe mit Barbara v. Kleist und in zweiter mit Anna Freiin v. Borck vermählt, hinterliess eine zahlreiche Nachkommenschaft. Von derselben, - zu welcher auch der Sohn Adam Stanislaus, geb. 1698, gest. 1766, Bischof von Culm, von Kujavien, von Ermeland und Gambien, des heil, röm, Reichs Fürst etc. zählte, welcher 1733 in Rom den Papst Benediet XIV. durch seinen Gönner und Freund, den Cardinal Resonico, späteren Papst Clemens XIII., für den König August III. von Sachsen und gegen Stanislans Leszczynski stimmte - gehört hierher Jonann Michael, geb. 1690, gest, 1770, Truchsess von Bratzlaw, Schwertherr von Preussen, Unter-Kämmerer von Pommern, Abgeordneter zum Krontribunal. Castellan von Danzig und Elbing, und gestorben vor der Einfiturung als Palatin von Marienburg. Aus der Ehe desselben mit Antonilla Fürstin Woroniecka stammte Adam Matthias, geb. 1739, gest. 1792, Starost von Leipen, Abgeordneter zum Krontribunal, kön, polu, General-Major etc., verm, mit Luise v. Turno, aus welcher Ehe zwei Söhne entsprossen sind: Joseph Ignaz, geb. 1791, und Adam, geb. 1793, gest. 1823. - Der preuss. Grafenstand ist in die Familie durch zwei Ernennungen gekommen. Zuerst wurde vom Könige Friedrich Wilhelm II., 19. Sept. 1786, bei der IInldigung, Peter v. Grabowski-Götzendorf, der Obeim des unten angefithrten jetzigen Hamptes des Hauses Grabowski zu Grylewo, Joseph, in den Grafenstand erhoben, doch starb derselbe später kinderlos. Die zweite Ernennung erfolgte vom König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen, 10. Sept. 1840, ebenfalls hei der Huldigung, und zwar wurden die beiden Hänpter der beiden Zweige der Familie, der oben erwähnte Joseph Ignaz und Joseph, Herr auf Grylewo etc. in den preuss. Grafenstand nach dem Rechte der Erstgeburt versetzt. - Was die obenerwähnte Auerkennung des Grahowskischen Grafenstandes in Preussen vom 1, Dec. 1816 anlangt, so hetrift dieselbe eine andere gleichnamige Familie, welche zu dem bekannten und berithmten Stamme Tapor, wie das Wappen ergiebt, gehört und neuerlich ebenfalls zu hohem Ansehen gekommen ist.

Der jetzige Bestand der hierber gehörenden Fäulite ist folgender: Haus Götzen dorf-Grabo wsk. i. OSEPII IGNAZ Gard. Götzendorf-Grabo wsk. i. OSEPII IGNAZ Gard. Götzendorf-Grabowski. — Sohn des Grafen Adam Matthias — geb. 17. Febr. 1791. Erbberr auf Lukowo, General-Landschalts-birector und Landags-Marschal des Grossherzofelmun Fosen, gewes, kais, fram. Oberst-Laeutenant, verm. 20. Febr. 1519 mit Casmarnav v. Wyganowska, aus welcher Ebe zweishne: Adams, geb. 5. Mai 1529, und Waanstacks, geb. 10. Juli 1530, und zwei Töchter: Asoniaca und Jonanna, verm. 1549 mit Ferdinand Grafen v. Zuechini aus Bologna, stammund.

Haus Grabowski zu Grylewo, JOSEPH Graf Grabowski, Erhert auf Grylewo, Womwelna etc., verm. mit Arvonsvirt v. Niesyehowska, aus welcher Ehe ein Solin, Graf Esoano, verm. 1836 mit Josephine v. Koscielska, gesl. 17. April 1830, — aus welcher Ehe zwei Söline: Srasstacts, gebl. 1837, und Wansmis, gebl. 1840, und der Töchter: Mans, gebl. 1841, und Isabitation, gebl. 1841, und Isabitation, gebl. 1841, und Isabitation, gebl. 1846, und der Grother Sammer: Ekurka, verm. 1826 mit Heidoof Griens Körkrewski, Jasabetta, verm. 1830 mit Vincens Grafen Tyskiewicz, und Leocados, verm. 1838 mit Boleslaus Grafen Poninsky.

#### Grafen v. Grudna-Grudziński.

Satholifd. Preufen.

Besitz: im Grossherzogihum Posen die Güter Brzonzgowo, Wysławice und Sokolniki im Kreise Szrodo.



Wappens gusteirte Schild mit sehwarzen Querhalten in der Mitte und mit Mitteltschild. Im gleitenen Mittelschild ein ein der Bertie des Schildes ganz einnehmende rothe Burg mit derei gefensterten Zinnenhirmen, in deren offenen Fläselhor ein geharnschierte Ritter, welcher mit der Rechtert das Schwert schwingt, steht (Haus Grzymalo). I in Gold eine, auf einem nuch rechts schreitendem wilden Ere sitzende und vorseitssehende, gekrötze Langfreum im ausgeheiteten und enpurgebolesen Armen, rothem Mieder und goldener Schürze (Hawiczi); 2 in Roth ein geldener Schürze (Hawiczi); 2 in Roth und ein Bertie Hose (Druzy); 3 in Hau ein goldener Schürze (Hawiczi); 2 in Roth (Wirerhau) und d. in Best ein goldener Kahn (Lodzia). Auf dem Schilde seich ein Tortierhelm under einer grossen zufällene Kroen, welche kon aus füttern in

süberner flüsinner, und mit Hellebarden bewoffnet, gebalten wird. Die Krone ist mit einem Wedel von für Pleunelderen geschnücht und der Wedel mit dem der gelenstertez Zinneunkürnner der Burg des Mittelschildes befegt. Den Schild zu heter Schien und unstrumgeben westellen Armaterner, Fahnen etze. Wie angeführt, den Schien der Burg der Schien der grift läuser (1852). S. 263) setzt im ersten Felde ine haus gekeiderte gekrönte Jungfara und einen gehenden sehwaren Biere und bedecht den Schild mit der Grifenkvore. Auf lettlerer erbeit sich ein gekrönter Heim, die sein der Schien der

Die Grafen v. Grudziński stammen ans einem alten polnischen Adelsgeschlechte, welches zu dem bekannten Stamme Grzymala gehört und seinen Nameu von dem Dorfe Grudna bei Rogasen im Grossherzogthum Posen führt. Matthias Grzymala, Castellau von Bromberg, kommt 1480 zuerst urkundlich mit dem Namen Grudziński vor, und ein Enkel desselben, Andreas, zeichnete sieh 1556 im Feldzuge gegen Liefland als Anführer der polnisehen leichten Reiterei unter dem Fürsten Nicolaus Radziwill sehr aus. Durch die Söhne des Andreas, Sigmund und Stephan, sehied sich die Familie in zwei Linien, in eine ältere und eine jüngere Linie. Erstere ist die jetzt blühende, letztere ist erloschen und zwar im dritten Gliede vom Stifter. Stephan (L) war Castellan von Nakel. Starost von Deutsch-Crone and 1576 Gesandter am moskovitischen Hofe. Der Sohn desselben, Sigmund, Herr der Herrschaft Filehne und Wojwode von Kalisch, starh 1653 mit Hinterlassung eines Sohnes, Andreas Carl, gest. 1678, Wojwode von Posen und Starost von Rogasen, und des Letzteren Sohn war Stephan (11.), seit 1690 Kron-Truchsess, mit welchem später die jüngere Linie erlosch. - Die ältere ist, wie angegeben, von Sigmund, dem älteren Sohne des Andreas gestiftet. Derselbe war Castellan von Krzywin, und sein gleichnamiger Sohn, Sigmund (II.), 1616 Wojwode von Rawa. Von Letzterem stammte Steffan, gest. 1640, Starost von Usez und Schneidemühl, und ein Enkel desselben, Carl, gest, 20, Aug, 1758, war Castellau von Posen, Die eben erwähnte Würde erhielt auch Carls Sohn, Sigmund Ignaz Johann NEPOMUCEN v. Grudna-Grudziński, welcher, als Herr der an Preussen gekommenen Herrschaft Chodziesen im damaligen Westpreussen, vom König Friedrich II. von Preussen, 19, Febr. 1786, die preussische Grafenwürde erhielt. Von diesem ersten Grafen Grudziński stammte ein Sohn, Anton, Herr der Herrschaft Witoslaw, welcher der Vater der unten angeführten drei Geschwister ist. Eine Toehter aus der ersten Ehe des Grafen Anton. JOHANNA Grafin v. Grudna-Grudzińska, vermählte sich 24. Mai 1820 mit dem Grossfürsten Constantin von Russland, wurde 20. Juli 1820 von dem Kaiser von Russland zur Fürstin v. Lowicz erhoben und starb 29. Nov. 1831.

Die jetzt bekannten Glieder der gräflichen Familie sind: SIGISMUND Graf v. Grudna-Grudziński, Ilerr der Güter Drzonzgowo, Wysławice und Sokolniki im Kreise Szroda, Reg.-Bez. Posen. Von den beiden Schwestern desselben ist Gräfin Trazessz mit Victor Grafen v. Szóldrski, und Gräfin Analz mit Emil v. Szóldrski vernabilt.

#### Grafen v. Guerrieri.

#### Ratholifd. Defterreid.

tm lombardisch-venetianischen Königreiche in den Provinzen Verona und Vicenza begütert.



Wappen: im goldenen Schilde- ein schrägereiter, blauer Balken, hinter welchem ein schwarzer Löwe nach der rechten Seits streitet. Den Schild bedeckt die Grafeskrone. — In den, deutschen Hershälkern zugüngen Werken und Wappenbeiterd midfer sich das Wappen der Grafen Generieri kann wrothden, und so hat auch das Geben! Bestehnlich der gritt. Häuser, 1924. Sonnahung von Handsteinung des bekuntten Kenners und Freundes der Herslikt, Derskr. Schatzberg, ettnommen, und findet sicht in dieser Saumthung mit dem Zusstret; aus einer Saumthung erhort gemätlich gestehn gest

Die Grafen v. Guerrieri sind aus einer alten italienischen, prsprünglich aus Ferno im Kirchenstaate stammenden Familie entsprossen, deren alter Adel durch die Aufzeichnungen der berühmtesten italienischen Geschichtsforscher feststeht. Der Name ist seiner Abstannuung nach zweifelsohne mit ausgezeichneten Waffenthaten in Verbindung zu bringen. Besonders haben sich mehrere Glieder des Geschlechts in den bekanuten Kämpfen der Ghibellinen und Guelfen auf Seiten der Ersteren gegen den Papst und dessen Verbündete hohen Kriegsruhm erworben, erlangten dadurch kaiserlichen Schutz, verliessen die päpstlichen Staaten, wendeten sieh in die kaiserlichen Lande, hekleideten im spanischen und bayerischen lleere hohe militairische Würden und standen hohen Staatsämtern vor. Vincenz Guerrieri erhielt für sich und seine Nachkommenschaft vom Kurfürsten Ferdinand Maria von der Pfalz laut Diploms d. d. München 20. Juli 1672 den Grafenstaud, und da die jetzigen Glieder des gräflichen Hauses Guerrieri in gerader Linie von diesem Grafen Vincenz abstammen, so ergiebt sich aus diesem Diplom der vererbte Grafentitel des Geschlechts. Nachdem 1815 das Jomhardischvenetianische Königreich den kais, österr, Staaten leinverleiht worden, ist durch kaiserliche Resolution d. d. Wien 13. April 1829 der Grafenstand des Hauses Guerrieri bestätigt worden.

Der jetzige Personalhestand der Familie ist folgender:

VINCENZ Graf Guerrieri, geh. 3. Jan. 1792, verm. 13. Febr. 1821 mit Josepha Marquise Malaspina, aus welcher Elie ein Sohn, Graf August Anton Ludwig, geh. 30. Nov. 1825, und eine Tochter, Gräfin Elesosona Maria, geb. 31. Dec. 1821, verm. 30. Jan. 1842 mit dem Grafeu Miniscalchi, k. k. Kämmerer, leben.

Vom Bruder des Grafen Vinceuz, vom Grafen Alexanden, geb. 14. Juni 1798, gest. 1. Marz 1853, k. k. Rittneister in d. A. und dem Festungs-Commando in Veropa zugetheidt, verun 12. Nov. 1821 mit Vietoria Grafin Murari dalla Corte Brà, geb. 16. Dec. 1801, gest. 16. Febr. 1848, stammen zwei Söhne: Graf Jonanx August, geb. 18. Dec. 1822, kön. sardin. Garde-Lieutenant, und Graf Vinceax Maria, geb. 6. Febr. 1831.

#### Grafen v. Guicciardi.

Katholifd.

Cefterreich und Gerzogthum Mobena.



wappen: Schild von Roth und Gold sechsmal quer getheilt mit Schildeshauen Schildeshaupte drei (1 mml 2) vorwärtssehende, geltügelte, goldene Engelsköpte; über jedem dieser Köple und nuter dem oberen schwebt ein goldener, 6strabliger Stern. Den Schild hedeckt die Grafenkrone.

Altes und angeschenes, italienisches, ursprünglich aus dem Herzogthum Modena stammendes Adelsgeschlecht, welches sich auch im Mailändischen ausgebreitet hat, und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nach Oesterreich gekommen ist. Glieder desselben gelangten namentlich in k. k. österreichischen Kriegsdiensten zu hohen Würden und Ehrenstellen, und die vielfachen Verdienste der Familie führten zur Erlaugung der Grafenwürde. Nach der bekannt gewordenen Ahnentafel des jetzigen gräflichen Hauses ist der Grafenstand gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in der Person des Grafen Franz (L) - s. unten - in die Familie gekommen. Die erwähnte Ahnentafel der Familie ist nachstehende: Onazio Guicciardi, gest. 1666; Gemahlin: Laura de Brini. - Johann, geb. 1665, gest. 20. Febr. 1742 zu Reggio: erste Gemahlin: Isabella Grafin Caessossi, gest. 1706, zweite Gemahlin: Sophie Gräfin Naugui. - Pmure, geb. 17. Aug. 1704, gest, zu Cremona, k. k. Feldmarschall-Lieutenant, verm. 1752 mit Maria Anna de Luzan (alte, vornehme spanische Familie). -- FRANZ (L.), Graf; Gemahlin: Susauna Grafin Brunswick v. Korompa. - Carl. Graf Guicciardi. k. k. Kämmerer, Feldmarschall-Lieutenant und Geueralissiums; Gemahlin: Victoria Gräfin Cassoli. — Franz; ietziges Haupt der Familie.

Was den jetzigen Persoualbestand des gräflichen Hauses anlangt, so ist das Haunt desselben:

Graf FRANZ — Sohn des Grafen Carl — geb. 2, Sept. 1822, verm. 2S. Aug. 1845 mit Laoxitse V. Feeclari, aus welcher Elle ravei Toehter, die Gräfinnen: PALLENE Eleonore, geb. 2S. Nov. 1846, und ALBAN Victorie Leontine, geb. 19. Märr 1850, stammen. Die Mutter des Grafen Franz ist Gräfin Victorius, geb. Gräfin Cassoli, Wittwe, und eine Cousine/des Gräfen Franz ist Gräfin Lutz., geb. 23. Nov. 1784, seit 13. Märr 1852 Wittwe von Wenzel Grafen V. Gallenberg — Mutter des Grafen Friedrich (s. Bd. 1. S. 255).

#### Grafen v. Guiot du Ponteil. Katholifch. Bagern.



Wappen: im goldenen Schilde drei (2 und 1) grüne, rechtsgekehrte Papageien. Auf dem Schilde steht die Grafenkrone,

Die Grafen Guiot de Ponteil stammen aus einer alten, seit Anfange des Al- Jahrhunderts naher bekannten franzüsischer Pamilie, deren Ursprung in Limousin, einer der Provinzen des Innern, zu suchen ist. Pierre Guiot, deutyer seigneur d'Asnières, wurde 1333 mit Asnières beleint, mat von denselhen an kann die Pamilie die ununterbrochene Stammerhe nacheweisen. Das Geschlecht führte in Frankreich den Titel Marquis, nahm aber, nachden dasselbe zur Zeit der französischen Revolution Frankreich verlassen und sich nach Deutsehland gewendet hatte, den Grafentitel au, welcher im Königreich Bayerra anerkantt worden ist.

Die jetzigen Glieder des gräffichen Hauses sind Nachkommen des Marquis Johann v. Guiot du Ponteil, gest. 20. Jan. 1814, und das Haupt desselben ist:

HEINRICH Graf v. Guiot du Ponteil — ätterer Sohn des Marquis Johann — geb. 2. Dec. 1789, kön. bayer. Kämmerer und General-Major, verm. 31. Aug. 1818 mit Marutos Frein v. Gumppenberg-Peuerbaeh, geb. 13. Febr. 1791, aus weicher Ehe zwei Sohne: Graf Cant., geb. 20. Nov. 1820, Chorricar am Hochstifte zum heid. Gigtan zu München, und Graf Alexander, geb. 26. Dec. 1824, k. layer, Oberlieutenant, verm. 12. Mart. 1849 mit Stranaux v. Friblich, geb. 26. Febr. 1830, sowie eine Toehter, Grafin Mathuren, geb. 9. Jan. 1825, stammen. — Der Bruder des Grafen Heinrich ist: Graf Cant., geb. 15. April 1795, k. bayer, Klammerer, Kreismet Glübergeichts-Director in Augsburg, verm. in erster Ehe, 7. Oct. 1821, nit Caroline Freiin v. Sehönfeld, gest. 7. Juli 1822, und in zweiter Ehe, 10. Juni 1833, mit Wilmannams Freiin v. Sehwerin, geb. 25. Juni 1806. Aus der zweiten Ehe leben drei Söhne, die Grafen: Enanker, geb. 26. Mai 1844, Hannaue, geb. 12. Mai 1837, und Acatex, geb. 26. Mai 1847, sowie zwei Töehter, die Gräfinnen: Anna, geb. 18. Nov. 1835, und Alexansmus, geb. 13. Mart 1840.

### Grafen Györy v. Radvány.

Ratholifch. Orferreich.
Besitz: in Ungarn die Herrschaften Perkata im Weissenburger und Tape im Csongrader

Comitate.



Wappen; im hinen Schilge ein rechtspekehrter, goldener Liwe, diesen hilbs von einem robbeheierten, sehwarzen Fell mit hilberter Spitze von rechts so durchschosten ist, dass die Spitze nach links ganz zu sehen ist. Den Schildebeckt die Grafenkrone. Ueber einen Helm, oder über Helme und deren Schmutz, liess sich in der beraldischen Literatur, so weit dieselbe der Redaction zu Gebote stand, nichts aufflieder.

Die Green Györy v. Radvány stammen aus einem ungarischen Geschiechte von sohr altem Adel, in welches, ausgezeinhent durch verdienstvolle Glieder und reich an Grundbesitz, der erbländische Grafenstand von
käsier Joseph II, im Jahre 1755 in der Person des Grosswaters des jetzigen
Hauptes der Familie gekommen ist. Leider findet sech Näheres über diese
Erchelung nicht vor, selbst nicht in Megerle v. Mullfelds Osterr. AdelsLeticon (Wien 1821 u. 1824), welches sonst doch wohl die beste Quelle
für die käis Sötzerreichischen Standeserhelungen sit. Von dem ersten Grafen

Györy stammte Graf Franz, gest. 23. April 1839, verm. mit Therese Gräfin Ziely, gest. 22. Febr. 1821. Aus dieser Ehe ist das jetzige Haupt der Familie entsmossen:

LADISLAIS Graf Györy v. Radvany, geb. 17. Nov. 1807, Herr der Herrschaften Perkäta und Tapé, k. k. Kämmerer, verm. 24. Mä. 1836 mit Maria Adelheid Gräfin v. Lichnowsky, geb. 20. April 1815, gest. 24. Pebr. 1845. Die drei Tochter desselben sind die Gräfinnen: Mans, geb. 7. Oct. 1840, Exterras, geb. 12. Pebr. 1842, und Tanzuss, geb. 19. Aug. 1843. — Die Schwester des Gräfen Ladislaus, Gräfin Tanzuss, geb. 19. Sept. 1810, lat sich 25. April 1836 mit Franz Gräfen Boos v. Waldeck (s. Bd. J. S. 103) vermällt. — Die Schwester des Gräfen Franz, Vaters des Gräfen Ladislaus, Gräfin Camstras, geb. 1776, Wittwo seit 27. Dec. 1809 von dem k. ungar. Viece-Canzufer Gräfen v. Somogy, is 23. Aug. 1848 gestorhein.

#### Grafen Gyulai v. Maros-Németh u. Nádaska. Ratholifch (ättere Linie) und Reformiet (jüngere Linie). Seftereich.

Besitz: in Siebenbürgen das Stammgut Maros-Németi etc.



Wappen: quadriere Schild mit zwischen dem 3, und 4. Felde ringspropher Spitze und Mittelschild im poletene Mittelschild der Naue C.V. 1 auf grünem Boden in Rolt ein einwärtsatchreitender, gekrönter, golderer Live, welcher mit der linket Vorderpranke einen blanken Sibel mit goldenen Griffe schwingt und mit der rechten einen grünen Kranz abwärs hält; 2 in Blau und grünem Boden ein einwärsgelchtere, gekronter, goldener Live, welcher mit der rechten Vorderpranke ein goldenes Doppelkreuz emporhält und mit der linken ein halbes, and dem Boden stehendes silberuse Rud, dessen Bundung links gelehrt ils, erfüsst; 3 in Blau mit einem stellen, grünen, gekreiten Berge ein vorwitssehender, gebarnischer Bitter, welcher mit jeder Hind einen goldenen, an der krone des Berges hefestigter Fliegel költ; å in Both auf silbernen Wellen eine schwimmende, greitenit, samlufelse Streie mit silbernen, in die fluide gerehligenen und einmal gekreiten, den der Streie mit silbernen, in die fluide gerehligenen und einmal geeine sich vindende goldene Schlange in die Höse hält, und in der, zwirchern den
3, und 4. Felde einegefropfern goldenen Spitze eine grüne, in des Schwans sich
beissende Schlange. Den Schlid bedeckt die Grienkrone, auf welcher sich der
gekärder Höme reheben. Der rechte rigd den goldenen Löwen des vereiten Feldes
mit den Flügeln, und der linke den goldenen Löwen des serten Feldes mit Sahe
mit den Flügeln, und der linke den goldenen Löwen des ersten Feldes mit Sahe
Die Tineturen der Felder sind Tyrofts N. A. W.-W. (11, 2, 124) entsommen ;
1584. S. 294 sonlicht der Austach der Tineturen.

Altes, ursprünglich aus Siebenbürgen stammendes Geschlecht, welches seit dem 17. Jahrhundert in Oesterreich sehr bekannt und hoch angesehen ist und eine fast ununterbrochene Reihe von Gliedern aufzuweisen hat, welche sich in k. österr. Kriegsdieusten vielfach ausgezeiehnet und deren grosse Verdienste im 2. Bande des Oesterr, Militair-Convers,-Lexicons die vollste Anerkennung gefunden haben. - Nach Lehotzky (II. 161) leitete Istvanfi, dessen Mutter aus dem Gyulaisehen Geschlechte stammte, die Familie von Otto ab, Palatin unter Salomon, sechstem Könige in Ungarn von 1063-1075. Philipp Gyulai, Praep, Agriensis und Gesandter in Venedig, kommt mit seinen Brüdern, Ladislaus, Georg und Nicolaus im Anfange des 16. Jahrhunderts vor: Wolffgang war später Bischof zu Agram, und Paul, ein Mann von grosser Gelehrsamkeit, Secretair des Königs in Polen Stephan Bathori und Canzler in Siebenbürgen. Ausser den genannten Familiengliedern fithrt Lehotzky noch den Stephan de Maros Németh 1495 als Praes, Varadieusis auf. Aus der Ehe desselben mit einer Tochter des Cauzlers Simon Pech stammte Franz, Bath des Fürsten Apafi, welcher die Söhne Franz, General, und Stewhan hinterliess. Von Letzterem entsprossen aus der Ehe mit einer Tochter des Paul Baufi die Söhne Joseph und Ladislaus und eine Tochter, Catharina, Gemahlin des Gabriel Alvinczi. - Von den übrigen Familiengliedern werden Johann und Stephan genannt; Ersterer soll alle seine Zeitgenossen überragt haben. Letzterer fiel 1661, als er seinem Fürsten Kemény sein Pferd gegeben, im Kampfe zugleich mit seinem Herrn. Lehotzky schliesst seine Angaben über die Familie mit den Worten: huc fors referendus Franciscus, Vicecomes Strigon. et Comarum, factus Baro 1732. Comes de Ungh. Die Angabe: factus Baro 1732 stimmt mit weiter unten berücksichtigten Annahmen nicht. - Franz II. v. Gyulai wurde vom Kaiser Leopold I. im Jahre 1694 in den erbländischen Freiherren- und 1704 in den Grafenstand versetzt, und die beiden Söhne desselben, die Grafen Franz III. und Stephan II., gest. 1758 als k. k. Feldmarschall-Lieutenant, gründeten zwei noch blühende Linien, Ersterer die ältere, Letzterer die jüngere Minie. - Was die ältere Linie aulangt, so stammte vom Grafen Franz III. Graf Samuel, gest. 24. April 1802, k. k. Feldmarschall-Lieutenant etc. Die beiden Söhne des Letzteren waren: Graf lgnaz, geb. 11. Sept. 1763, gest. 11. Nov. 1831, k. k. Feld-Zeugmeister. Hof-Kriegsraths-Präsident. Ban von Croatien etc., und Graf Albertz, geb. 12. Sept. 1766, gest. 27. April 1835, k. k. 6eh. Bath, Feldmarschall-ineitentsun, Regiment-slubber etc. — Graf Isoax befehligte 1790 als Oberst-Lieutenant ein von ihm zusammengebrachtes und seinen 1890 kollen 1890 kollen

Die jetzt lebenden Glieder beider Linien des graffichen Hauses sind: Aeltere Linie. SAMEE, Grif Gydia'n Waron-Kieneth und Mödeska — Urenkel des Grafen Franz III., Stifters der Linie and Sohn des Grafen Albert — geb. 19. April 1803, k. k. Kämmerer, Feldmarschall-häutenant und Truppen-Divisionair in Pension, verm. 12. Nov. 1838 mit Ilzansus v. Hoffenegg, geb. 30. Oct. 1823, aus weicher Ehe ein Sohn, Graf Isoxa, Franza Albert Natisis, geb. 21. Dec. 1839, stammt. Der Bruder des Grafen Samuel sit: Graf Alasara, geb. im Febr. 1805, und vom Deimi der Grafen Samuel und Albert, dem Grafen Iguaz (s. ohen), lebt ein Sohn: Graf Fasax, geb. 1799, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Feldzeugmeister, Commandant des Armeecorps zu Maland, Miltair-Commandant der Lombardei, Regiments-Inhaber etc., verm. 8. Jan. 1827 mit Antonia Gräfin v. Wratisław, gest. 24. Sept. 1831.

Jüngere Linie; Graf LUDWIG — Urenkel des Grafen Stephan II. Stüfters der jüngeren Linie — geb. 1800, Herr des Stammagusts Maros-Németi in Siebenbürgen. — Die drei Schwestern desselben sind die Grafinnen: Londsux, verm. mit Peter Franz Freihert v. Frimont, Franzuska, Wittwe des Grafen Wass v. Czege, und Constanzu, verm. mit Ladislaus Grafen Kunn v. Osdola.

#### Grafen Hadik v. Futak.

#### Katholifd.

#### Oefterreich.

Besitz: in Ungarn die Herrschaften took und Futak im Baeser Comitat etc., die Herrschaft Szémtak im Arader Comitat etc.



Alte und sehr angesehene ungarische Familie, welche aus dem Thurcere Comitate stammt und von der, dersellen zustehenden Herrschaft Futak in der Buster Gespanschaft den Beinamen: v. Futak fuhrt. Ueber die Vorfahren der späteren Glieder des Geschlechte hat sich namentlich klein (Lehensgeschichte der Prediger. Il. S. 202) genauer verbreitet, und auch undert machte sich besonders Azonzas v. Ilndik (Ibafick) bekannt und gelangte zu hohen Ruhme. Derselbe stieg bis zum k. k. Geh. Bathef, Felalmarschall und Ibc-Kriegsvalher-Freisidenten und wurde om Käner Joseph II., wegen 45jähriger treuer und verdienstvoller Dienstleistung, 14. April 1777, in den Reichsgefanstand erhoben. Lehotzig gebt noch an, dass derselbe

von 1777—1790 Comes Bachieusis — der Familie steht jetzt die Erb-Obergespanwürde im Bacser Comitate zu — gewesen sei und die Herrschaft Futak an sich gebracht habe. Als Söhne des Grafen Andreas werden Franz, General, nud Jonann, Rath der k. Kammer, genannt.

Die jetzigen Glieder der Familie sind Nachkommen dreier Brüder; des Grafen Jouss., geb. 27. Jan. 1755, verm. 8. Jan. 1753 mit Franziska Grälin v. Breuner, geb. 17. Bee. 1763, des Grafen Cast. Joseps, gest. 24. Juli 1800, k. k. Kämmerers und Feldmarsehall-Lieutenants, verm. 7. Jan. 1781 mit Maria Therese Grälin v. Kolowrat-Krakowsky, geb. 28. Oct. 1756 (nach Anderen 28. Aug. 1757), gest. 20. Dec. 1844, und ese Gräfen Assonsas, geb. 12. Maii 1764, gest. 18. Juni 1894, k. Kämmerers, Geb. Raths und Generals der Cavallerie, verm. mit Mana Reichsfrein Rassler v. Gammerselwang, geb. 11. Oct. 1753, jetzt Wittee. Von den genannten drei Brüdern war Carl Joseph der ültere, Johann der mittlere und Andress der ültuere.

Vom Grafen Joinsex stammte Graf Anam Joseph, geb. 1784, gest. 1552, k. k. Knumeere und Rittmeister in d. A., venn. 24. Sept. 1520 mit Joinsex, Graffin v. Bernath — Schwester des Grafen Heinrich ülterer Linie (s. Bd. I. S. 1922) — geb. 22. Dec. 1798. Aus dieser Ehe lebt ein Sohn, Graf BELA, geb. 1522, k. k. Knumerer, Major und Corvetten-Capitain, und eine Tochter, Graffin Gissella, geb. 22. Jan. 1825, verm. zuerst, 10. Dec. 1842, mit Wilhelm Freiherer v. Bildio, k. k. Hauptmann, gesch. im Januar 1850, und in xweiter Ehe, 3. Juli 1850, mit Rudolpb Grafen v. Stadion (s. Bd. II. S. 505). — Die beiden Schwestern des Grafen Adam Joseph sind die Grafinnen: Theraese, geb. 1785, verm. in erster Ehe mit dem k. k. Kammerer und Geb. Rath Grafen Labia, und in zweiter int dem k. k. Obers-Lieutenant v. Gröller, und Maux., geb. 1. April 1790, verm. 10. Mai 1812 mit Joseph Grafen v. Seldern (s. Bd. II. S. 461).

Vom Grafen Cua. Josepa stammten zwei Söhne: Asonasa Friedrich und Wanzux. Graf Asonasa Friedrich geb. 1759, gest. 24, Jan. 1539, k. k. Kämmerer und Ritmeister, vermählte sieh 10. Sept. 1510 mit Casonas Grafin, Fundischen — Schwester des Grafen Friedrich Bominis (s. Bd. I. 8, 254) — geb. 15. Mai 1795, jetzt Wittwe, und Graf Wilhelm, gest. 1519, k. Kämmerer und Mojor in d. A., war mit Barbar Grafin Festeties v. Tolna — Selwester des Grafen Nicolaus dritter Linie (s. S. 119) — vermählt und hat eine Tochter, Grafin Jena, geb. 13. April 1518, hinterlassen, welche sieh 16. Febr. 1346 mit Frauz Freiherrn Roden v. Hirschaus. k. Kämmerer und Regiments-Commandanten, verm hat.

Vom Grafen Andreas, dessen Wittwe, Grafin Manus, ohen augeführt worden ist, lebt ein Sohn, Graf Gestav, geb. 25. Juni 1801, Herr der Herrschaft Szémlák, verm. 14. Oct. 1851 mit Carnanus, Hertelendi v. Hertelend. Die Schwester desselben, Grafin Manus, geb. 21. Febr. 1812, ist Ehren-Miftschaue zu Brünn.

## Grafen v. Harnoncour-Unverzagt. (Grafen de la Fontagne und v. Harnoncour-Unverzagt.)

Ratholifd. Cefterreich, Frankreich und Belgien.

Besits: in Belgien die Güter Harnoncour und Rouvroy etc.



Wappen: im goldenen Schilde zwei blaue, schräg sich kreuzende Pilgerstäbe, über welchen eine rothe Muschel schwebt. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, und denselben halten zwei einwärtssehende silberne Windhunde mit goldenen Halsbändern.

Altes, sehr angesehenes, französisches Adelsgeschlecht, dessen ursprünglicher Name: de la Fontagne (in älteren Quellen de la Fontaigne geschrieben) ist. Der Name Harnoncour kommt von dem gleichnausgen Besitzthume in der belgischen Provinz Luxemburg her. Dieses Besitzthum kanı durch Vermählung des Louis de la Fontagne mit Elisaheth de la Foulon, Herrin zu Harnoncour, in die Pamilie, und der Sohn der Letzteren. Jean Evrard Viconite de la Fontagne (s. unten) - die Grafenwürde wurde 1714 erlangt - nahm zuerst, unter Vorsetzung des ursprütiglichen Familiennamens, auch den Namen Harnoncour an. Der Beiname: Unverzagt ist später durch die aus dem gräffichen Hause v. Unverzagt stammende Mutter des Grafen Hubert Ludwig (s. unten) binzugekommen, welche wahrscheinlich die Letzte ihres Geschlechts war. Die in der genealogischen Literatur bekannte Ahnentafel der Familie ist nachstehende: Louis de la Fontaigne (Fontagne) Seigneur de Sorbey; Genialdin: Elisaheth de Foulon. Dame d'Harnoncourt. - JEAN EVRARD Vicomte de la Fontaigne d'Harnoncourt; Gemahlin: Marguerite de Maillin, Dame de Ville et Corinne. - Philipp Francois Vicomte de la Fontaigne d'Harnoncourt ; Gemahlin : Marguerite Marquise de Lambertye. - JEAN EVRARD; Gemahlin: Marie Luise Baronne de Waha-Franville. - Joseph Louis Matthieu: Gemahlin: Leopoldine Grafin v. Unverzagt. - Husert Lunwig: Gemahlin: Sophie Henriette Grafin v. Haugwitz. - Maximilian Victor, jetziges Haupt der Familie.

Die jetzigen Glieder des gräßichen Hauses stammen, wie sieh zus vorsehender Almentaled ergieht, von dem Grafen Husser Lewwn. – Sohn des Grafen Joseph Ludwig Matthias Vicomte de la Fontague d'Harmoneourt, geb. 25, Feb. 1736, gest. 1.Juli 1516, k. k. Kammerers, Geuerals der Graflerie, Beginnents-Indabers, verm. 1757 mit Leopoldine Gräßin v. Unverzagt, gest. 6. Marz 1535 — geb. 122. Aug. 1759, gest. 25. Mai 1546. k. k.

Kämmerer, Herrn der Herrschaften Hrottowitz und Kirhau in Mähren und Barnoncour und Rouvroy im Grossherzogluhun Luxemburg, verm. 20. Mai 1817 mit Sovanz Henriette Gräßn v. Blaugwitz — Schwester des Grafen Garl Wilhelm (s. Bd. 1. 8. 336) — geb. 28. Juli 1798, jetzt Wittwe.

Das jetzige Haupt der Familie ist:

MAMMILIAN Victor Graf de la Fontagne und v. Harnoncouw-Unveragt — alterer Solun des Grafen Ilhnert Lankige — gels. 22. April 1820, k. k. Rittmeister in d. A., verm. 15. Mai 1847 mit Azonsu Grafin Locatelli, k. k. Rittmeister in d. A., verm. 15. Mai 1847 mit Azonsu Grafin Locatelli, 22. April 1829, aus weckher Elle eine Toeltter, Grafin Azzez, gels. 15. Mai 1849, lebt. — Der Bruder des Grafen Maximilian Victor, Graf Ilterar Hierite, gels. 5. Dec. 1827, k. k. Lieutenant in d. A., hat sich 21. Febr. 1841 mit Lesmilla Gizella Theresia Grafin v. Berchtfoldt — Toeltter des Grafen Sigismund Andreas Corsinus (S. Rd. 1. S. 70) — gels. 20. April 1831, vermählt, und aus dieser Elle stammen zwei Solme, die Grafen Herrar, gels. 1. Mai 1850, und Atzmoss, gels. 25. Aug. 1851.

#### Grafen v. Haxthausen. (Weiblicher Stamm.) Entherifch und Ratholifch. Danemark, Cagern und Preußen.



Wappen nach den kön, hayer, Grafendiplom von Jahre 1839; größicher Zeeig zu Neuhaus-Salzhurg, Albenburg-scher Linie: quadritter Schild mit Mittelstelle sehild. Im rathen Mittelschild zwei silheren Wegenberfer, welche in geringer leien Frimung schräglinks nehen einander gestellt und durch drei in Gestalt eines Z mit Nageln darund befestigte silherne Leisten mit einander verbunden sind (Stammwapstelle).

pen). I and 4 in Gold ein zweiköpfiger, polden bewehrter, schwarzer Adler; 2 am 3 in Blau ein nach einwärtes adbropringerden, eilherens Fred (Feld 1-4 sind bei Erhebung in den Grafenstand hinzugekommen). Uehre dem Schilde stehen der gekrönte Helme. Der rechte riggt den Adler est. und 4. Feldesi ehr mitter gekrönte Helme. Der rechte riggt den Adler est. und 4. Feldesi ehr mitter bei Schilde schen der Schilde schen der Schilde schen der Schilde schen der Schilde schilde schen der Schilde schilde schilde schen der Schilde schilde schilde schen der Schilde schilde

silbernes Ross hervor, welches den Kopf nach einwärts zurückwirft.

Sehr altes westphälisches Rittergeschlecht, welches aus der Umgegend von Paderborn stammt, wo noch eine Gegend: der Haxtergrund und das Haxterholz, welche bis auf die neueste Zeit Eigenthum der Familie geblieben sind, den Familiennamen trägt, welcher in den ältesten Urkunden: Haxter geschrieben wurde. Die Haxthausen waren mit den Brenken und den erloschenen Stapel und Krevet die quatuor nobiles columnae, oder nobiles villici der Hoch- und Cathedralkirche von Paderborn. Die Familie zählte auch zu den reichsritterschaftlichen Geschlechtern in Franken, in der Wetterau und am Rhein und besass im Fürstenthum Paderborn das Erb-Hofmeisteramt. Nach einer Sage, welche sich in der Familie erhalten hat, soll das Geschlecht von einem berühmten Kriegshelden des 13. Jahrhunderts abstammen, welcher von den Königen von Jerusalem Ehrenpreise und Lehen erhalten habe, dessen Nachkommen aher aus diesen Lehen von den Saracenen vertrieben worden wären und sich in Westphalen niedergelassen hätten. - Die Familie breitete sich im Mittelalter sehr zahlreich aus und der Besitz derselben bestand später aus sehr vielen Gütern. In Westphalen besass das Geschlecht die Güter Abbenburg, Thienhausen, Bökendorf, Hellersen, Vörden, Welda, Lippspringe, Marienloh, Borchen, Etteln, Bredenhorn, Küterbrock, Aussel, Sandebek etc., in Franken das reichsritterschaftliche Gut Bellerheim, in der Wetterau Georgenhausen und zehn andere Güter, im Hannöverschen Feuerschütz, Bostel etc. - Im 15. Jahrhundert theilte sich die Familie in zwei Hauptlinien, in die Abbenburger, oder weisse, und in die Thienhauser, oder schwarze Linie. -Seifert (Ahnentafel der Freiherren v. Görtz) beginnt die Stammreihe mit Curt v. Haxthausen, welcher im Anlange des 16. Jahrhunderts lebte. Von dem Enkel desselben, Elmerhausen v. Haxthausen, stammte Moritz, Herr zu Abbenburg, fürstl. münsterscher Oberst, und von diesem Hermann Christian, gest, 1663, fürstl. münsterscher Kammerjunker. Die letzten beiden hat auch v. Meding (l. S. 234) angeführt. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts breitete sich durch Christian August v. Haxthausen, kursächs. Geh. Rath, das Geschlecht auch in Sachsen aus und erwarb bei Dresden das Gut Peetzkau, und im Anfange des 18. Jahrhunderts und später kam die Familie auch in Danemark, sowie in neuerer Zeit in Bayern vor.

Der Freiherrenstand ist im Anfange des 18. Jahrhunderts in die Familie gelaugt, und es kommt um 1712 ein Freiherr v. Haxthausen, des heil. röm, Reichs Reichs-Feldmarschall vor; wabrscheinlich der kurpfälzische General Freiherr v. Haxtbausen, welcher 1715 Gouverneur zu Jülich wurde. Der Grafenstand ist durch zwei Erhebungen in die Familie gekommen. Zuerst wurde nämlich vom König Christian VI, von Dänemark, 6, April 1736, der kön, dan, Kammerherr Christian Friedrich Freiherr v. Haxthansen in den dänischen Grafenstand erhoben, und Werner Moritz Maria Freiherr v. Haxthausen-Ahbenburg im bayerischen Obermainkreise begütert, erbielt vom König Ludwig Carl August von Bavern 1839 den erblichen Grafenstand des Königreichs Bavern.

Beide gräflichen Linien sind im Mannsstamme erloschen, blühen aber noch im weiblichen Stamme. Die danische gräfliche Linie starb im Mannsstamme mit dem Grafen Owe Christian - Enkel des Grafen Christian Friedrich - geb. 26, Mai 1777, gest. 19. Sept. 1842, Erbherrn auf Thienhausen bei Paderborn, kön. dän. Ober-Hofmarschall und General-Major, aus. Die Schwester desselben, Gräfin LUISE CHARLOTTE, geb. 16. Juli 1774. verm. mit Friedrich Christiau v. Buchwaldt, Herrn auf Prohnstorff, kön, dän, Kammerherrn und Landrath, ist seit 25. Juni 1822 Wittwe. - Die westphälisch-bayer. gräff. Linie erlosch schon 30. April 1842 im Mannstamme mit dem Stifter, dem Grafen Wenner Moritz Maria. Die Wittwe desselhen ist Elisabeth Freim Harff v. Dryhorn, und die Tochter, Gräfin Maria, geb. 26. Dec. 1826, hat sich 15. Juni 1847 mit Hermann Dietrich Freiherrn von und zu Brenken, kön, preuss, Lieutenant im 15. Landwehr-Cavallerie-Regiment, vermählt. - Im freiherrlichen Geschlecht blüben beide Linien. die Abbenburger, weisse, wie die Thienhauser, schwarze, in zahlreichen Gliedern, über welche das Geneal. Taschenbuch der freiherrlichen Häuser (1854. S. 226-228) das Nähere angiebt.

#### Grafen v. Helldorf.

Evangelifch.

Dreufen.

Besitz: in der Provinz Sachsen das Rittergot Wollmirstüdt im Kreise Eckartsberga und das Rittergut Russlädt im Kreise Mersehurg.



Wappen: im silbernen Felde der wordere Thiel eines nach der rechten seite springenden, hallt abgehannen graum Maullitieres. Uteler der den Schild deckenden gräftlichen Krose erhebt sich ein Helm, aus welchem des Maullituer des Schildes aufwickel. Die Helmdecken sind allbern und roth. So beschreibt s. Meding (H. S. 221), abgeweht von der Gräfenkrore, des Stammesappen. — Die De-Leel, unten das Fleicher halt, am, and dengemäss etzt unde das Gemel. Tackenbuch der gräft, Häuser (1853. S. 294) in den Schild die obere Hälfte eines springenden Extes aufsicher Farke.

Eine der ältesten und voruehmsten sächsischen Familien, welche sich weit ausgebreitet und grossen Grundbesitz erlangt hat, und durch die Glieder des Geschlechts zu hohem Ausehen gekommen ist. Ulrich v. Helldorf schloss sich 1147 seinem Landesherrn, Conrad dem Grossen, Markgrafen von Meissen an, als dieser mit Kaiser Conrad III. gegen die Saracenen zog. Von den späteren Gliedern der Familie geben Seifert, Gaube und Valentin König einen Urenkel Sebastians v. Helldorf, Hans, Herrn auf Costewitz und Renssen, an, welcher, mit Helene v. Göhren ans dem Hause Dönhoff in Prenssen vermählt, drei Söhne, Sittig, Haus (IL) und Georg, hinterliess. Georg machte (Möller, Denkwitzdigkeiten aus der Geschichte des deutschen Adels, Merseburg, 1822) im Jahre 1481 einen Feldzug in Ungarn gegen die Turken mit, wurde gefangen und lebte 22 Jahre in der Sclaverei. Endlich befreit kehrte derselhe zurück und fand das väterliche Erbe getheilt, als er aber erkannt worden war, trat ihm der ältere Bruder, Sittig, welcher im Lande der Mutter ein "reicher Baron" geworden war, sogleich freiwillig von seinem Antheile die Güter Näthern und Reussen bei Zeitz ab. - Der Urenkel des Hans II., Georg, Herr auf Costewitz, Kieritzsch und Zelsdorff, war gräflich Hanan'scher Hofmeister. Von diesem stammte Hans Heinrich,

kursächs. Cornett, und von Letzterem Johann Juhus, Herr auf Kieritzsch. Trossdorf, Pürsten etc., kursächs. Land-Kammer-Rath, dessen Sohn, Georg Friedrich . Herr auf Costewitz und Näthern , Sachs.-Naumburg-Zeitzischer Premier-Minister, Geh. Rath, Canzler und Consistorial-Präsident, als Gelehrter sehr bekannt war. Von demselben stammte Siegfried, Sachs,-Zeitzischer Kammerjunker, welcher den Stamm weiter fortgepflanzt hat. In der neuesten Zeit theilte sich die Familie in zwei Zweige, den älteren und den jüngeren. Aus dem älteren fiel Friedrich v. Helldorf, kön. preuss. Hauptmann, in dem Rheinfeldzuge, 14. Juli 1794, durchbohrt von einer feindlichen Kugel, welche durch das Johanniterkreuz gedrungen war. Der Bruder desselben, Carl, Herr auf Wildschütz und Nödlitz, hinterliess aus der Ehe mit Wilhelmine v. Borcke vier Söhne und zwei Töchter. Von den Söhuen wurde besonders Heinrich bekannt, welcher, kaum 15 Jahre alt, beim Corps des Herzogs von Brauuschweig-Öls im Gefechte bei Leipzig die linke lland verlor und noch 17 andere Wunden erhielt. Derselbe stand in den Jahren 1813-1815 in kais, russ. Dieusten, und trat dann, 1816, vielfach ausgezeichnet in kön, preuss. Dienste und commaudirte später als Major ein Landwehrbataillou. Aus der Ehe mit Emilie Henriette v. Helldorf gingen sechs Söhne und drei Töchter hervor. - Von dem jüngeren Zweige starb im Jahre 1915 Ferdinand Heinrich v. Helldorf, kön. sächs. Stiftshauptmann a. D., Herr auf St. Ulrich, Gröss, Bedra etc., verm. 22, Mai 1793 mit Friederike Henriette Armgarte Gräfin v. llohenthal - Tochter des Grafen Johann Jacob (s. Bd. I. S. 367) - geb. 11. Jan. 1777. Aus dieser Ehe entsprossen, neben zwei Töchtern, vier Söhne; Wolf Heinrich Hans, Herr auf Wollmirstädt etc., kön, preuss, Kammerherr, Ferdinand Heinrich, Herr auf Bedra, Schalkendorf, Leiha, Möckerling, Baumersroda und Petzkendorf, kön. preuss. Kammerherr und Landrath, Carl Heinrich, Herr auf St. Ulrich, Stöbnitz und Gröss, und Bernhard Heinrich, Ilerr auf Nebra und Gleina,

Durch den ältesten dieser Brüder kam vom König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen bei der Iluldigung, 15. Oct. 1840, der preuss. Grafenstand nach dem Beehie der Erstgeburt in die Familie. Derselbe:

WOLF HEINRICH HANS Graf v. Helldorf, kön. preuss. Kammerherr, Herr auf Wollmirstädt, Runstädt etc., ist mit N. N. v. Könneritz vermählt.

#### Grafen v. Hertzberg.

Coungelifch. Preugen.
Besitz: in Pommern das Rinergut Louin im Kreise Neu-Stellin.



Wappen: Schild schräglinks getheilt. Die Theilung des Schildes geht nach einigen Angaben durch die Winkel, nach anderen hebt dieselbe etwas tiefer unter dem linken Oberwinkel an und reicht his vor den rechten Unterwinkel. Oben ist der Schild silbern, unten von Blau und Gold in vier Reihen geschacht. Die Form des Schildes lässt bei der ersteren Theilung in der oberen Reihe 8, in der zweiten 6, in der dritten 5 und in der unteren 3 Felder seben, bei letzterer Theilung kommen in der oberen Reibe siehen, in der zweiten und dritten fünf und in der unteren zwei Felder zum Vorschein. Aus dem Schache springt nach rechts ein achtendiger natürlicher Hirsch hervor. Der den Schild bedeckende Helm trägt eine Grafenkrone, auf welcher drei Pfeile mit den Spitzen aufstehen. Die Federn der ausseren Pfeile sind golden, die des mittleren blau. Die Helmdecken sind blau und silbern, und den Schild halten zwei auswärtssehende, gekrönte und golden bewehrte schwarze preuss. Adler, welche auf einem von Roth und Gold geschachten Postamente steben. Wie beschrieben, giebt dieses Wappen das W.-B. der preuss. Monarchie (I. 50). Das Geneal, Taschenh, der graff, Häuser (1852, S. 302) sagt: in Silber ein achtendiger rother Hirsch, welcher aus einem blau und rothen schrägrechten (?) Schach halb hervorspringt. - Siebmacher (III, 157) theilt den Schild des Stammwappens quer: oben erscheint der im Sprung befindliche Hirsch bis auf die Hinterläuse ganz, und der untere Theil ist von Gold, Blau und Silber eng geschacht. Die Federn an den Pfeilen sind blau und die Helmdecken silbern und blau. Eine ältere Zeichnung theilt den Schild ebenfalls quer, tingirt den Hirsch mit den Hörnern roth, hat ein Schach von Roth und Blau in drei Reihen, jede zu 5 Feldern, und silherne Pfeile auf dem Helme. Nach der Zeichnung in den Wappenhelustigungen (Augsburg, 1762) ist das Feld gerade so schräglinks getheilt, wie oben bei Beschreibung des größichen Wappens zuerst angegeben wurde. Das Schach von Roth und Blau hat 4 Reiben, jede zu acht Feldern, der Helm ist gekrönt und die Pfeile sind golden.

Die Grafen v. Hertzberg (Herzberg) stammen aus einer sehr alten Adelsfamilie in Pommern, welche mit einer gleichnamigen neueren preuss. Familie, welche S. März 1804 den Adel erhielt, sowie mit der Familie dieses Namens nicht zu verwechseln ist, deren Namen ursprünglich v. Semid

war, und welche vom Kaiser Leopold I. zuerst 28. Aug. 1670 den alten Reichs-Ritterstand unter dem Namen Herzherg, eigentlich Herzenberg (Hertzenberg), und snäter, 12, Nov. 1676, den Reichs-Freiherren- und Pauperherrenstand erhielt. Die hier zu besprechende, in Beziehung auf ihr Besitzthum besonders der Provinz Pommern angehörende Familie war fast in allen deutschen Staaten verbreitet und besass in Franken, Saehsen, Brannsehweig etc. grosse Gifter und Lehen. Der ursprüngliehe Name des Gesehleehts soll Hirschherg gewesen sein und sich erst nach und nach in Hirzberg und zuletzt in Herzberg verwandelt haben. Der Sage nach sass Leutpold, ein Lebusmann Heinriehs des Löwen, auf dem festen Bergsehlosse Herzberg im Harz, und öffnete dasselbe dem Kaiser Friedrich I. als Landesherrn, als Heinrieh in die Acht erklärt worden war. Das genannte Stammschloss blieb bis 1318 hei der Familie, kam aber dann durch die Erbtochter Friedrich Conrads an die v. Lisperg. - Hartwich v. Hertzberg kommt urkundlich 1230 vor, und Gedinus erweiterte 1253 die Stadt Frankfurt a. d. O. auf Befehl des Markgrafen Johann. Matthäus besass 1290 die jetzt preuss. Stadt Herzberg im Reg.-Bezirk Merseburg, Hermann, Eberhard und Georg wohnten 1413 dem Coneil zu Kostnitz bei, und Bruno war 1440 Grosscomthur des deutschen Ordens. - In Pommern und Preussen breitete sieh die Familie besonders aus, als Gerhard v. Herzberg Oberhaupt des deutschen Ordens in Preussen war. Glieder derselben liessen sich uamentlich am Kilddowfluss nieder und zwar bei Neu-Stettin, wo dieselben 1490 die Ortschaften Herzberg, Lottin, Badenbusch, Barkenbrügge und Brügge zu Lehn erhielten. Die Stammtafel der pommersehen Familie beginnt mit Joachim. dessen Enkel Jareslaw der erste Besitzer der genannten Lehen war. Von den Nachkommen hat sich eine sehr grosse Zahl in brandenburgisehen und preuss. Staats - und Kriegsdiensten sehr ausgezeichnet, und in Bezug auf letztere sei hier erwähnt, dass in den Feldzügen Königs Friedrich II. allein an 30 Familienglieder auf den Schlachtfeldern bliehen. Unter diesen fiel Hans Caspar, kön, preuss, General-Major, 15, Dec. 1745 bei Kesselsdorf, und Josephim Wilhelm. Oberst und Commandant des Finkeschen Infanterie-Regiments, bei Kunersdorf, als derselbe die russ. Batterien mit grösster Tapferkeit angriff. In Bezug auf den Staatsdienst gehörte Ewald Friedrich. Bruderssohn des Obersten Joachim Wilhelm, unstreitig zu den gelehrtesten und thätigsten Staatsministern des kön. preuss. Hofes. Derselbe, geh. zu Lottin in Pommern 2. Sept. 1725, gest. 27. Mai 1795, redigirte fast alle Staatssehriften, welche im 7jährigen Kriege gewechselt wurden, entwarf 1762 die Friedenstractaten zwisehen Russland und Schweden, und sehloss 15. Febr. 1763 den Frieden auf dem Sehlosse zu Hubertusburg, nach welehem ihn König Friedrich II. mit den bekannten Worten begrüsste: Vous avez fait la paix, comme j'ai fait la guerre, un contre plusieurs. Die Erhebung desselben in den preuss. Grafenstand ist vom König Friedrich Wilhelm H. 18. Nov. 1786 erfolgt, und zugleich mit ihm wurden sein Bruder. der Rittmeister Franz Rudolph, und seine Vettern, der Oberst Johann Carl und der Major PRIEDRICH WILHELM v. Hertzberg in den Grafenstand erhoben. Die weiteren genealogischen Verhältnisse des gräfliehen Hauses sind nicht genau bekannt und neuerlich wird nur ein Glied desselben aufgeführt:

GEORG Graf v. Hertzberg, Herr auf Lottin, kön. preuss. Major a. D., verm. 7. Juni 1832 mit Mana Elisabeth Gräfin v. Goltstein — Schwester des Grafen Arthur Friedrich (s. Bd. J. S. 275) — geb. 28. Oct. 1806.

# Grafen Hoffmann v. Hoffmannsegg. Evangelisch. Rönigreich Sachsen.

Besitz: das Rinergut Rammenan.



Wappen: Schild der Länge nach von Blau und Schwarz getheilt mit einem rechtsgekehrten silbernen Pelican, welcher die Flügel aufgehoben hat und mit drei von ihm genährten Jungen im braunen Neste sitzt. Ueher der Grafenkrone erheben sich drei gekrönte Helme. Aus dem rechten wächst einwärtsgekehrt ein goldener Lowe auf, welcher in der linken Vorderpranke schräg einen silbernen Schlüssel, den Part nach oben, halt; der mittlere Helm trägt zwei Buffelshörner, von welchen das rechte schwarz, das linke blau ist, und der linke einen aufwachsenden silhernen Adler. Die Hehndecken sind rechts silbern und roth, links silbern und blau, und den Schild halten zwei auswärtssehende goldene Löwen. - Die Hörner auf dem nittleren Helme kommen auch von Blau und Schwarz quergetheilt und die Helmdecken blau und schwarz vor. - Das Stammwappen, vor Erhebung in deu Grafenstand, war, wie folgt; Schild getheilt mit einer Spitze; oben rechts in Roth ein halber silberner, gekrönter Adler, links in Blau ein links gewendeter, silberner Pelican, welcher im Neste hei seinen Jungen bluttriefend steht, und unten eine goldene Mauer mit einer verschlossenen, getheilten grünen Thure. Auf der Theilung des Schildes liegt oben im Haupte desselben ein goldener, mit drei Bautensteinen, der obere Rubin, die beiden unteren Smaragde, belegtes Schildchen. Aus dem gekrönten Helme wächst zwischen einem offenen, schwarzen Adlersfluge ein rechtssehender, goldener Lowe auf, welcher in der rechten Vorderpranke einen aufrecht gestellten, silbernen Schlüssel hält.

Die Grafen Hoffmann v. Hoffmannsegg stammen aus der sächs. Familie v. Hoffmann. Was letztere aulangt, so wurde der kursächsische Accisrath

und Geh. Kämmerer Franz Joseph Hoffmann mit den seehs nachgelassenen Söhnen seines Bruders: Franz Joseph Hoffmann, kursächs, General-Stabsmedieus, Johann Georg Hoffmann, Canonieus zu Aschaffenburg, Johann AL-BERICUS Hoffmann, Seeretair bei der kursächs, Gesandtsehaft am kön, grossbrit. Hofe, Johann Caspar Hoffmann, Canonieus zu Bamberg, Lothar Franz Hoffmann und Johann Jacob Ignaz im kursäehs. Reiehsvicariate 12. Jan. 1742 in den Reichsadelstand erhoben. Neben dieser Angabe, welche sehr genau erseheint, kommt in handsehriftliehen Nachrichten über die Standeserhebungen iu den Reichsvieariaten noch eine andere vor, nach welcher der kursäehs. Aeeisrath und Geh. Kämmerer Franz Joseph Hoffmann nebst vier Bruderssöhnen 5. Dec. 1741 den Reichsadelstand erhalten hat: eine Augabe, welche auch in den Dresdner Kalender zum Gebraueh der Residenz (1847. S. 135) übergegangen ist und mit der des Geneal. Tasehenb, der gräff, Häuser (1853, S. 309) stimmt, A. a. O. steht nämlich; der kursächs. Kreis (?) -Rath und Geh. Kämmerer Franz Joseph Hoffmann ward mit seiuem Neffen d. d. 5. Dec. 1741 in den Reiehsadelstand erhoben.

Von den obengenannten Neffen des Franz Joseph v. Hoffmann wurde dansx Atzensers v. Hoffmann, kurstehs. Geh. Bath, seit 1749 Berr auf Rammenau mit Sehaudorf und Röderbrunn in der Oherlansitz, vom Kaiser Joseph H. 20. Jan. 1775 mit dem Prädicate v. Hoffmannsegg in den Riechsgraffentstand erhoben. Die Angabe des Jahres 1775 im Dressdene Kalender (a. a. 0.) ist offenhar unriehtig, denn die in Rede stehende Erbebung ist schon 2.1 Mät 175 von dem Kurstehs. Hoffmarsbellasmte notifiert worden.

Graf Joraxx Alexbors, verm. mit Amalia Elisabeth v. Militt., start 1750 mit Hinterhassung einer Tochter und eines Sohnes. Die Tochter, fürülln Prauserara, vermältle sich mit einem Freiherrn v. Kleist aus dem Ilause Zutzen und ist 1819 gestorben; der Sohn. Graf Joraxx Caxvanus, geb. 23. Mai 1766, gest. 15. Dec. 1849, hat sich als Naturforseher, hesonders als Entomolog und Botaniker sehr ausgezeichnet und seinem Namen in der Wissenschaft ein verdientes Andenken gesichert. Aus der Ehe desselben mit Faxyx Luise v. Warnery — Tochter des kön. preuss. Rittmeisters. D. Christian Heinrich v. Warnery und der Friederike v. d. Gröben — geb. 22. April 1807, verm. 4. Aug. 1826, jetzt Wittwe, stammt ein Sohn Coxansus CEXTIRIBIS Reichszerft Hoffmann v. Hoffmannserg. geb.

CONRADIN CENTURIUS Reichsgraf Hoffmann v. Hoffmannsegg, geb. 28. Juli 1827.

#### Grafen Huniady v. Kéthely. figtholifch.

In Ungaru reich begütert.

Oefterreich.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im goldenen Mittelschilde ein dürrer, brauner Stamm, auf dessen nach rechts gebogenein dürren oder blättrigen Zweige ein rechtsgekehrter, schwarzer Rabe sitzt, welcher im Schnabel einen goldenen Ring hält. 1 und 4 in Silber ein auf grünem Boden stehender, einwärtsgekehrter, schwarzer, mit beiden Vorderpfoten ein Schilfrohr haltender Bar; 2 und 3 in Blau ein nach rechts gekehrter, geharnischter Arm, welcher in der Faust drei roth gesiederte Pfeile hält. Den Schild hedeckt die Grasenkrone, und auf derselben stehen zwei gekrönte Helme. Der rechte Helm trägt einen geschlossenen, die Sachsen einwärtskehrenden, schwarzen Adlersfing, zwischen zwei sehräg auswärts gestellten, von Roth und Silber mit gewechselten Tincturen quer getheilten Fabnen an silbernen Stangen, und der linke zwischen zwei goldenen Büffelshörnern den geharnischten Arm des 2. und 3. Feldes mit den Pfeilen. Die Helmdecken sind auf beiden Seiten schwarz und golden. Ueber das Wappen der Familie giebt Lehotzky sehr aphoristisch an: Insigne refert arborem viridem, cui insidet avis alis expansis, obversus stat ursus tres spicas tenens.

Alte und sehr angesehene, ungarische Familie, welche das Prädicat: de Kéthely führt, doch giebt es sowohl in der Schümeger Gespanschaft, unweit des Plattensees, als in der Oedenburger Gespanschaft einen gleichnamigen Marktflecken und so lässt die Redaction dahin gestellt, welcher dieser Orte die Veranlassung zu dem genannten Prädicate gegeben hat. Ebenso war nicht sicher aufzufinden, ob diese Familie mit der alten, durch Johann Corvinus Hunnyades (Hunyadi) und den Sohn desselben, Matthias Corvinus, welcher 1458 König in Ungarn wurde, so berühmten Familia Corviniano-Hunyadiana, welche Lehotzky (l. 71-80 und H. 187-189), nach Benkö und anderen ungarischen Geschichtsschreibern, so genau erörtert hat und über welche sich auch in Ersch und Gruber's Encyklopadie underere interessante Mittheilungen finden, in verwandschaftlicher Verbindung und in welcher stehe. Schon der flabe im Stammwappen scheint auf eine solche zu deuten, auch hat Lehotxly (II. p. 187) unter der Ueberschrift: Hunyadi, unmittelbar an die Angaben über die hier besprochene Familie Hunyadi Nachträge hinsichtlich der P. I. erürerten Familie Corniano-Hunyadian gegeben. — Lehotxly beginnt die Nachrichten über die Familie Hunyadi mit Andreas, bei Ofen von Tököli gefangen, 1684 V.-Comes er Barscher Gespanschaft, dam V-Judet Cursie und V-Palatiuns 1716. Die Söhne des Andreas waren Franz und Ladislaus, V.-Comes. Von Franz stammet Andreas (III.): Joseph, kais. Rath, Stephan, V.-Comes, und Anton, Freiherr. Weiters erzieht Lehotxlw nicht.

Der Freiherrenstand kam vom Kaiser Franz L. 23. März 1753 in der Person des genannten Arros Ununday de Küdely in die Familie und den Grafenstand erhielt vom Kaiser Franz II. 6. Juni 1792 Joaxon Nizvoux. Freiherr Hundigd de Kütely, Nech Megerle v. Muhlfeld (Erganzungshand, S. 16) ist auch vom Kaiser Franz II. S. Mürz 1797 der Reichsgrafenstand in die Familie gelnngt und das Diplom für Jossew Freiherru. Ulusiady

ausgefertigt worden.

Die bekannte Ahnentafel des Gesehlechts ist folgende: Anomass de Hundry Gemblin: Barbara Viescezaniy — Faaxa Hundry de Kéthely; Gemahlin: Elisabeth de Varsany. — Anomass; Gemahlin: Judithe de Hauseck. — Arvos, Freiherr; Gemahlin: Barbara de Mathiasowsky. — Jonass Narosus Gufflunding de Kéthely, gest. 15. März 1821, k. k. Kammerer; Gemahlin: Maria Franziska Theresia Griffin Fallfly, geb. 24. Juni 1772, verm. 24. Juni 1782. — Joszen, jetziges Haupt der Familie.

Die jetzigen Glieder des gräfliehen Hauses sind:

Graf JOSEPH, geb. 1802, k. k. Kämmerer, verm. 1, Oct. 1825 mit HENRIETTE Fürstin v. Liechtenstein, geb. 1. April 1806. Aus dieser Ehe sind, nehen fünf Töchtern, drei Söhne entsprossen, die Grafen: Johann Baptist, geb. 7. Juli 1826, EMMERICH Joachim Franz, geb. 22. Juli 1827, k. k. Rittmeister, und Alois, geb. 28. Febr. 1842. Die fünf Töchter sind die Gräfinnen: Maria, geb. 19. Nov. 1828; Franziska, geb. 3. April 1832, verm. 30. Mai 1850 mit Ludwig Grafen v. Bomhelles, k. k. Kämmerer und Obersten; Sopuie, geh. 14. März 1835; CAROLINE, geh. 26. Dec. 1837, und IDA, geb. 23. April 1849. - Der Bruder des Grafen Joseph, Graf Franz, geh. 17. Sept. 1804, k. k. Kämmerer, hat sich 1. Sept. 1825 vermählt mit Julie Gräfin Zichy - Tochter des Grafen Carl, Präsidenten der kön. ungar. Hofkammer (s. unten den betreffenden Artikel) - geh. 27. Jan. 1808. Aus dieser Ehe leben, neben einer Tochter, Gräfin Julie, geb. 4. Oct. 1838, verm. 1. Aug. 1853 mit dem Fürsten Michael Obrenovieh, vier Brüder: Graf LADISLAUS, geb. 26. Juli 1826. Honorair-Coneipist bei der kön, ungar, Statthalterei, Graf Kollomann, geb. 14. Oct. 1828, k. k. Rittmeister, Graf Wil-HELM, geb. 7. März 1830, k. k. Oher-Lieutenant, und Graf Paul, geb. 4. Oct. 1838. - Die Schwester des Grafen Johann Nepomuk, Gräfin Maria. ist mit dem Grafen Zerdahelyi vermählt.

#### Grafen v. Husarzewski.

falbolifch.

In Galizien begütert.

Defterreich.



Wappen: Schild von Both und Blou quergetheilt. In der oberest, rothen Billte ein, auf der inken Seite einmalgezintet, silhemen Passionskriven; in der mitteren, blouen ein die Biomer aufvärsichterneder halber, goldener Bood, über die Grafenkrone, auf weckter die, die Grafenkrone, auf weckter die, ein bestallt mit einer Grafenkrone gehrötert Bildmerheit, uns dem ein im Ellogen gebeutgter, nach der linken Seite gewendert Am aufwächet, weckter in der Hand ein mit der Spitte nach unten und infals gewendetes Schwert halt. Die Helmeleten und rechts volls und golden, Sadit ist dem Wappen heitgegehene Denies; Betec Et Fortitter.

Sehr alte polnische Adelsfamilie, deren alter Adel vom König Johann III.
in Polen (Johann Sohieski) 12. Febr. 1676 für Lexas Strasstusst Bussrzewski, mit Verleibung der vereinigten Wappen der beiden alten bekannten
polnischen Stamme: Pruss III. and Sass, bestaltig wurde. Von den Nachkommen desselben wurde vom König Friedrich Wilhelm III. von Preussen,
41. Bee. 1816 (nach Anderen 31. Mai 1816), Cana Arxor v. Hasszrewski,
k. poln. Kammerherr, in den preussischen Gräfenstand erhohen. Von demselben stammt das jetzige Blaund der gräflichen Familie:

ADOLPH JORANS GRAf HILSSTREWAY, geb. 24. Juni 1790, k. k. Kamerer, vern. 19. Nov. 1832 uril Helzer, Graffin Sierakowska – Tochter des Grafen Franz Anton aus zweiter Ehe mit Antonia Grafin Zboinska (s. unten den betreffenden Artikel). — Aus dieser Ehe sind entsprossen: Graf Joseph, geb. 5. Oct. 1840, und die Gräfinnen Ilkowie, geb. 10. Oct. 1837, und Mana, geb. 22. Nov. 1838.

#### Grafen v. Huyn.

Balholifch.

Ocherreich.



Wappen: quadrirter Schild; 1 und 4 in Both ein silhernes Ankerkreuz, dessen Spitzen die Form von Schlangenköpfen zeigen; 2 und 3 in Silber drei (2 und 1) rube Kugeln. Den Schild bedeckt die Grafenkrone

Sehr alte, ursprünglieh lothringische Familie, welche schon im 13. Jahrhundert vorkommt und durch zwei Söhne des Claude de Huyn (Huym) Jean und François sich im Anfange des 17. Jahrhunderts in zwei Linien theilte, von welchen die von Jean abstammende schon lange erlosehen ist. Aus der von Francois gegründeten Linie kam Johann Joseph -Enkel des François de Iluyn, Herrn v. Ilarnoncourt, verm, mit Franziska de Pillard, und Sohn des Nicolaus de Huyn, Herrn v. Vellesur Madou aus der Ehe mit Franziska de Maeonit - wie seine Vorfahren, am herzoglich lothringischen Hofe zu hohen Würden und wurde vom Kaiser Leopold I. im Jahre 1697 für treue und ausgezeichnete Dienste bei der Vertheidigung Ungarns gegen die Türken sowohl in den ungarischen, als in den Reichs-Grafenstand erhoben. Der Sohn desselben aus der Ehe mit Catharina Eleonore de la Haye, Leopold Felix, vermählte sich mit Maria Felieitas Gräfin v. Auersperg, und aus dieser Ehe stammte Hennich, verm. mit Caroline v. Alpmannshofen, dessen Sohn Joseph August war. Von Letzterem stammte Carl Joseph, gest. 1837, k. k. Ober-Baudirector im Küstenland, verm. mit Пемвіетте Gräfin Lazansky -- Schwester des Grafen Procop (L) (s. unten den betreffenden Artikel) - geb. 3. März 1786.

Aus dieser Ehe stammt als älterer Sohn das jetzige Haupt des gräflichen Hauses:

JOHANN CARL Graf Huyn, geb. 10, Febr. 1512, Indigena im Königerich Ungarn, k. k. Kimmerer und Oberst im General-Quartiemeisterschafe, verm. 28. Jan. 1550 mit Natalie Gräfin v. Särenthein (Saruthein) — Tochter des Grafen Maria Ludwig (s. Bd. Il., S. 3417) — geb. 6. Febr. 1526, und der Sohn aus dieser Elie ist: Graf Lewus, geb. 2. Jan. 1552. Der Bruder des Gräfan Johann Carl, Graf Huco, geb. 16. Sept. 1514, ist k. k. Kimmerer und Dienst-Kimmerer bei dem Kaiser Ferdinand I., und die Sehwester, Gräfin Hassurrer, ist 29. Aug. 1519 geboren.

### Grafen v. Illéshazy.

Im Prospecte aufgeführt, doch ist, nach neuerem Nachrichten, diesesberühnte uurgarische grüffliche Haus, in welches der Grafenstand 1625 gekommen ist, vollstämlig ausgestorben. Der letzte männliche Sprosse, Graf Strænax, geb. 1762, k. k. Kümmerer, Geh. Balt, Oberst-Truchesse in Ungarn, Erh-Obergespan des Trentsehiner und des Liptauer Comitats ete, vern. mit Theresia Grafin Barköczy, gest. 24. Nov. 1541, starb 31. Juli 1538, und der weibliche Stamm ist mit der Schwester desselben, Grafin Josensux, geb. 1764. Wittew des Grafen Franz v. Windsch-Grätz, 23. Sept. 1552 erfoschen. Das Wappen der Familie war im sillerene Felde ein zum Plug sich ausschieckneder, sehvarer, gekrätet, nehr rechtssehender Adler, welcher, auf einer goldenen Krone stehend, von einem goldenen Pfelle am Ilales sehräglinks durelbohrt wurde. Den Schild bedeckte die Grafenkrone. – Tyroff (N. A. W.-W. Il. 163) tingirte das Feldblau und den Adler golden.

## Grafen v. Imsland-Hocheneck. Catholifd. Oefterreid und Capern.



Wappen: im blusen Schilde ein nach der rechten Seite schreitender, mit einen Firstenbeiter auf dem Koph bedeckter, einfach oder nuch doppelt geschweifter, goldener Löwe, welcher an der linken Schulter einen rothen Schild mit einem 
silberen Multere-Revuze trägt. Den bluen I lungsteichli bedeckt ein rother Fürstenhut (nach dem Diplome vom Jahre 1899 ein ercherzoglicher flut, welcher also 
und kinter demselhen ragt die nach innis welchen, röhe Multererbinne nit den 
silberen Kreuze herror. Bie Hundecken sin vierfacher, silberen Reihenbach steht, 
mit binter demselhen ragt die nach innis welcnde, rothe Multererbinne nit den 
silberen Kreuze herror. Bie Hundecken sind roth und silberen. Wer unsegsben, 
silberen Kreuze herror. Bie Hundecken sind roth und silberen. Wer unsegsben, 
silberen Kreuze in den Schult und den den 
mit wappenbache des Knüpzeichs Bayern (III. 33) abgebildet."— Oh die gleich 
mangehende Variante mit dem Schüldhafter diplomnissig ist, war nicht zu er-

mitteln. Den beschriebenen Wappenschild hält nämlich auch mehrfach unterwärts mit der Rechten ein silbern geharnischter Ritter, dessen Visir geschlossen ist. Auf dem Helme desselben ruht ein Fürstenhut, und über demselben erheben sich fünf silberne Straussenfedern. In der Linken hält der Ritter an einer goldenen Stange eine nach links wehende, unten an jeder Seite mit einer goldenen Quaste hesetzte rothe, mit einem silbernen Malteserkreuze belegte Fahne. So kommt dieses Wappen im Kalender des k. bayer, Haus-Ritter-Ordens vom heiligen Georg vor. Eine zweite Abbildung in demselben Kalender weicht nur in so weit von derselben ab, als das Visir des Ritters nur an den Seiten geschlussen ist, auf dem Fürstenhute des Helmes drei Straussenfedern stehen und die in der Linken gebaltene rothe Fahne auch mit goldenen Fransen besetzt ist. Was das Wappen des Geschlechtes Hoheneck (Hocheneck) anlangt - aus welchein Geschlechte der im Genealogie und Heraldik so hochverdiente Juliann Georg Adam Freihert v. Hoheneck, der hekannte Verfasser des trefflichen, jetzt selten gewordenen Werkes: Geneulogische und bistorische Beschreihung der Löblichen Herren Stände des Erzherzogthums Oesterreich ob der Enns, 3 Theile, Passau 1727-1747 (oder 2 Bande nebst Supplementhand, Passau 1727-1732), stammte - so war das alte Stammwappen der Hoheneck von jeher in Gold ein schwarzer Ochsenkopf mit blutigen Hörnern. Das Wannen der Freiherren und Grafen v. Hoheneck der österreichischen Hauptlinie, wie dasselhe haiser Ludwig von Bayern in der ersten Halfte des 14. Jahrbunderts dem Geschlechte ertheilt hat, war ein von Silber und Schwarz geschachter Schild, welcher oben rechts eine ledige, goldene Vierung (Ehrenwinkel) batte. In der Mitte war dieser geschachte Schild mit einem silhernen Mittelschilde belegt, in welchem der schwarze Ochsenkopf mit Hals und von Blut gefärbten rotben Hörnern stand. Den ganzen Schild hielt ein geharnischter Mann mit der Linken vor sich auf die Erde, welcher in der Bechten eine Hellebarde trug. Auf dem gekrönten Helm des Wappenhalters stand zwischen einem uffenen, guergetheilten, unten von Schwarz und Silber geschachten, ohen goldenen Adlersfluge ein goldener Ochsenkopf mit von Blut gefärbten Hörnern. Zu den Füssen des geharnischten Mannes lag schräg ein silbernes Schildelien mit zwei blauen, mit den Barten anfwarts, gerade aufgestellten Schlüsseln: dem Wappen der Schlisselberger und der Seniorats-Herrschaft Schlisselberg. Die Helmdecken waren silbern und schwarz. - Nach dem oben angeführten Wappenkulender des k. bayer. Haus-Ritter-Ordens vom beiligen Georg führt Ferdinand Maria Edler Panner- und Freiherr v. Imsland, Graf v. Hobeneck das Wappen mit dem Schildhalter, wie ohen beschrieben, und das zweite Wappen ist a. a. O. dem Freiherrn Johann Nepomuk heigelegt. Das Holienecksche Wappen ist also durch die weiter unten angeführte Adoption in das Imslandsche Wappen nicht übergegangen. - Der Wappenhalter bei beiden Wappen ist allerdings befremdend, doch ist jeder von dem anderen verschieden; der des Hoheneckschen Wappens wird als gehornischter Mann beschrieben, der des Imslandschen ist ein Johanniter-Ritter, wie sich weiter unten ergiebt. Dass Letzterer nicht durch den des Hoheneckschen Wappens entstanden ist, erbellt schon daraus, dass die unten näher angeführte Adoption erst 1796 erfolgte und der Imslandsche Sebildbalter school in Tyroffs N. A. W.-B. Bd. I. Th. 3. Taf. 255, welcher Band früher erschien, vorkommt.

Bie Grafen V. Imsland-Hoheneck (Imsland-Hockeneck) stammen aus der bekannten allen Familie der Frieheren v. Imsland, und der Beiname: Hoheneck ist durch Adoption hinzugekommen. Das Blaus Imsland ist nach Schachtner (Histor. Genealogie des Blauses Imsland, Salzhurg; 7179) atlastes rheinländisches Geschlecht, welches sonst Palland hiess und sieh fast fortwährend den Kriegsdiensten, besonders als Malteser zur See, und den Gesandschaften gewidmet hat. Sebastian, welcher 1453 als Commandant einer Malteser-Excadron schwer verwundet wurde, erhielt sterhend von dem Ohern des Ordens die Malteserphlow verhert, um dieselhe für immer von seinen Nachkommen im Wappen führen zu lassen. Reinhard Imsland ogs in Ungarn, Polen und Russland weit unher, befehligte unter Kaiser Carl V. bei dem Seezug gegen Tripolis und Algier, das Kriegsschiff Carl. gerieth dann zum Heer der Schmalkalder Bundesgenossen unter Sebastian Schertel als Oberster und wurde zu Ingolstadt gefangen. Von seinen Söhnen, von welchen die meisten ins gelohte Land gezogen und von dem Zuge nicht zurückgekehrt waren, machte sich Georg zuerst in Bavern ansässig. Johann Ignaz Sebastian stand unter Max I, als Krieger und Gesandter in grossem Ansehen, wurde Anfilhrer der Leibgarde und dann Commandant zu Braunau und Hauptpfleger zu Mattighofen. Derselbe erwarb Thurnstein. Postmünster, Ober- und Niederaicha und andere Lehen. Der Freiherrenstand kam vom Kaişer Leopold I. 12. Sept. 1689 in der Person Ludwig Carl Schastiaus - Ur-Urgrossvaters des Grafen Ferdinand Maria - in die Familie. — Das Hohenecksche Geschlecht entspross ienseits des Bheins in Schwaben, wo das Stammhaus Hoheneck, eine alte Veste und Dorf, später eine unmittelbare Reichsherrschaft, bei Kaiserslautern lag, und theilte sich in die rheinländische und in die erloschene schwäbisch-bayerische und österreichische Hauptlinie. Der allgemeine Stammyater ist Wolfbard v. u. zu Hoheneck, welcher 1029 dem vom Kaiser Conrad II. zu Trier gehaltenen Turniere beiwohnte. Von seinen drei Söhnen pflanzte Jost oder Jobst, verm. mit Elisabeth v. Stein, das Géschlecht fort. Diesem folgten Peter, Landolph, Stifter der rheinländischen Linie, Ruprecht, Peter II., ANDREAS und Johann. Von Andreas Herrn zu Vilseck stammte aus der Ehe mit Anna v. Montfort: Rudolph II., dessen Söhne Berchtold und Hermann waren. Von Berchtold entspross Johann, dessen Sohn aus der Ehe mit Susanna Truchsessin v. Billichshausen, Peter III., die schwäbische Linie gründete, Hermann aber wurde Stifter der bayerischen und österreichischen llauptlinie. Die fortlaufende Stammreihe von Letzterem, welche hier namentlich zu Ehren des Johann Georg Adam Freiherrn v. Hoheneck eines der kundigsten Genealogen der Vorzeit, dessen Fleiss wohl verdient, dass spätere Genealogen das Geschlecht, aus welchem derselbe stammte, genau übersehen können - gegeben wird, ist folgende: HERMANN I. v. Hobeneck, gest. 1370, diente dem Kaiser Ludwig, Herzog in Bayern, und erlangte von diesem wegen ...stattlicher" Kriegsdienste 1341 verschiedene Ritterlehne, so wie eine Verhesserung seines altadligen Wappens; Gemahlin: Catharina v. Meroldingen. - MATTHÄUS, um 1370 des Pfalzgrafen Friedrich, llerzogs in Bayern, Kämmerer; Gemahlin: Anna Kirchhaimer. - Hermann II; Gemahlin: Affra Kirchhaimer. - Martin, herz. Pfleger und Landrichter zu Braunau: Gemahlin: Maria Panichner. -VALENTIN, kauste 1440 Praittenbruck etc.; Gemahlin: Agathe Auer v. Tobl. - Johann, gest. 1536, kaufte 1514 Hagenberg etc.; Gemahlin: Elisabeth Steger, Mutter von 21 Kindern. - Georg, geb. 1524, gest. 1587, Rath und Regent im Regiment der niederösterr. Lande, Land-Jägermeister und Landeshauptmann in Oesterreich ob der Enns; Gemahlin: Martha Freiin v. Kazianer. - EMANUEL, geb. 25. Marz 1568, starb schon 30. Juli 1599; Gemahlin: Maria v. Flusshart. - Johann Trojan, gest. 1644; zweite Gemahlin: Anna Salome Freiin v. Clam, verw. Pernauer v. Perney, verm. 22. Febr. 1626. - Johann Adam, geb. 3. Juni 1636, gest. 24. März 1682, erkauste 1668 Schlisselberg; zweite Gemahlin: Maria Anna Franziska Freiin

v. Oedt., verm. 1665. - JOHANN GEORG ADAM Freiherr v. Hoheneck, geb. 23. Mai 1665, gest. zu Anfang Octobers 1754, Herr der Herrschaften und Güter Schlisselberg, Prunnhof, Tratteneck, Gallspach, Egendorf, Hued, Rechberg, Stainbach, Pröstlberg, St. Panthaleon, Stampfeck und Waldersfelden, Verordneter des niederösterr. Herrenstandes, erlangte vom Kaiser Carl VI. 16. März 1716 - nachdem das Hohenecksche Geschlecht vom Kaiser Ferdinand III. 17. März 1654 die Erneuerung des vor mehreren hundert Jahren schon geführten Herrenstandes cum Privilegio usus aut intermittendi erhalten hatte - mit der gesammten Nachkommenschaft die Bestätigung und Erneuerung des alten Freiherrenstandes, bestimmte 1718 Schlisselberg, Tratteneck, Gallspach und Waldersfelden zu einem Fideicommiss and Seniorat and beendigte im 79. Lebensiahre sein oben angeführtes classisches Werk: Gemahlin: Sabina Elisabeth Mark Edle v. Gneissenan, verw. v. Stibar, in zweiter Ehe verm. 5, Jan. 1690, und gestorben, als Mutter von vier Söhnen und drei Töchtern, 30. Jan. 1707. - Jonaxx Georg Emantel, geb. 7. Aug. 1692, gest. 1770, Senioratshert zu Schlisselberg etc.; Gemahlin: Maria Elisabeth Theresia Freiin v. Grünthal, verm. 14. Febr. 1715. - JOHANN GEORG EHRENBEICH Reichsgraf v. Hoheneck, geb. 3. Oct. 1718, gest. 25. Juni 1785, Senioratsherr, k. k. Landrath etc., wurde vom Kaiser Joseph H. 6. Febr. 1775 in den Reichsgrafenstand erhoben; Gemahlin: Maria Johanna Josepha Frein v. Imsland, geb. 13. Juni 1724, verm, 15, Aug. 1745.

Aus der Ehe des Grafen Johann Georg Ehrenreich stammten ein Sohn und reir Töchter. Der Sohn, Graf Jonaxs (Goos Acartz, geb. 1754, Senioratsherr, k. k. w. Kammere und Rath, lebte unsermablt und starb 2. Pehr. 1736 ab letzter Mannsprosse der österreichischen Hauptlinie. Von den Töchtern vermählte sieh, Gräfin Mans Axxa, geb. 1755, 1753 mit Ferdinand Maria (1.) Freiherrn v. Innaland, geb. 20. Mai 1736, kurpfdrayer, Kämmerr, und nach Erlöschen des gräfich höbeneckschen Mannstamms wurde die Reichsgrafenwurde des Geschlechts zu Fölge erfolgter Adoption mit känsert. Genehmigung auf des Sohn des Freiherrn Ferdinand Maria (1.) v. Innsland ans der erwibnten Ehe mit Maria Anna Gräfin v. Hoheneck, Faxxx Manau (1.), utherragen.

Ueber den jetzigen Personalhestand der Familie des Ferdinand Maria (II.) Freiherrn v. Imsland, Grafen v. Iloheneck, fehlen seit einigen Jahren genauere Nachrichten. Der zuletzt bekannt gewordene Bestand der Fami-

lie, welcher noch 1851 galt, ist nachstehender:

FERBUNAND MARA Freiherr v. Imsland, Graf v. Hoheneek, geh. 4. Nov. 1799, Herr der Herschaften Schlisseheng, Tratteneck, Gallspach, Wildenau etc. in Ober-Desterreich, bitglied des Herrenstandes in Ober-cavria, etc. 1998, Maria Aussachen 1998, Maria Cass-cavria, geb. 22. Pehr. 1793, Maria Aussachen 1998, Josepha Maria, geb. 21. Sept. 1509, und Franziska Xuvans, geb. 13. Mis 1503. — Als die beiden Brüder des Vaters, des Freiherrn Ferdinand Maria (L), weren angegeben: Jonana Nepomok, geb. 3. Mar. 1760, †, verm. mit Grso-vær Frein v. Hornstein, †, aus welcher Elne ein Sohn stammt: Jonana Nepomok, geb. 3. Mar. 1797, k. layer, Kimmerer, verm. 23. Mai

1825 mit Alexandrine Freiin v. Lilien - und Lunwie Maria, geb. 11. Aug. 1770, k. bayer. Ober-Postrevisor zu München, Wittwer seit 1830 von Josephe v. Binder. Der Sohn desselben, Ludwig, wurde 18. Dec. 1794 geboren.

#### Grafen v. Inzaghi.

#### fatholifch. Orfterreich. In der Lombardei und in Steiermark begütert.



Wappen: Schild mit Schildeshaupt. Im goldenen Schildeshaupte zwischen zwei hlauen Lilien ein zweiköpfiger, schwarzer, gekrönter Adler. Schild von Roth, Silber und Gold quer in drei Felder getheilt, mit drei nach rechts über einander schreitenden, doppelt geschweiften, leopardirten Löwen. Der ohere Löwe in Roth ist silbern, der mittlere in Silher roth und der untere in Gold schwarz. Auf dem Schilde stehen drei gekrönte Helme. Aus dem rechten Helme wächst einwartssehend der rothe Lowe des zweiten, nus dem linken der silberne Lowe des oberen Feldes empor, und der mittlere Helm trägt den Adler des Schildesbauptes. Die Decken des rechten und linken Helmes sind roth und silbern, die des mittleren schwarz und golden. - Der Doppeladler ist hisweilen nicht gekrönt, sondern es schweht zwischen den Köpfen eine kaiserliche Krone. In Tyroffs N. A. W.-W. (III. 1, 10) fehlt die Krone ganz und die Lilien im Schildesbaupte sind silhern angegeben.

Alte, sehr angesehene italienische, ursprünglich aus dem jetzigen lombardisch-venetianischen Königreich stammende Familie, welche sich in den Herzogthümern Steiermark und Krain ausgebreitet hat und später anch nach Oesterreich gekommen ist. Der Grafenstand scheint dem Geschlechte vom Kaiser Leopold I, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verliehen worden zu sein und ist wohl in der Person des unten anzuführenden

ARVENES MARIA Grafeu v. Inzaghi in die Familie gekommen, doch finden gang sichere Nachrichten sich milett vor. — In neuerez Zeit ist das graficiken Blaus namentlich durch die grossen Verdienste des Grafen Can. Resonar in den k. to Sterretichschen Staten zu sehr hohen Ansehen gelangt. Aus der, die Familie betreffenden Ahnentafel gebören folgende Glieder liefer: Auswas Mana Graf v. Inzaghi; Gemubhii: Maria Magdalem Morelli v. Schönberg. — Jonaxy; Gemühlin: Aman Maria Freiin v. Wirtzuburg. — Can. Poaxy; Gemühlin: Aman Maria Frifin v. Gärruck. — Jonaxys Merzows; erste Gemahlin: Walpurgen Graffin v. Dietrichstein. — Can. Resoner, jetziges Blampt der gräfficher Familie.

Die jetzigen Glieder des gräflichen Hauses stammen von dem Grafen Johann Nepomuk Inzaghi, und der ältere Sohn desselben aus erster Ehe ist

das jetzige llaupt der Familie:

uas jedige flagig der zamite.

CARL Beusent förd Imaghi, Freiherr v. Kindberg, geb. 5. Dec. 1777,
k. k. w. Geh. Bath, Kämmerer, Oberster Hof-Ganzler und Präsident der
Studien-Hofcommission etc., verm. mit Maria Elisabeth Grafin v. Attems,
geb. 11. Nov. 1777, gest. 1. Sept. 1534. Der Bruder desselben ist Graf
Pauzer, geb. 1779, k. k. Kämmerer und Hauptmann, und der Schwester,
Grafin Maria Leus, geb. 27. Nov. 1794, hat sich 18. April 1514 mit Igoar
Grafen v. Attems (s. Bal. I. S. 40) vermäglt. — bie beiden Halbeichwestern
der Grafen Carl Rudolph und Philipp aus des Vaters, des Grafen Johann
Keponuk, zweiter Ehn mit Rosain Grafin v. Attems, gest. 15. Febr. 1541,
sind die Gräfinnen: Mans, geb. 20. Aug. 1799, Stiftsdame zu Brünn, und
Assa, geb. S. Marī 1501, Stiftsdame zu Imskradame zu Brünn, und

## Grafen v. Jerningham.

Ratholifd.

Cellerreich.



Wappen: quadriere Schild; 1 und 4 in Silber der (2 und 1) rothe Schullen (Stimmaspren: Jeruingham); 2 und 3 in född ein rother Sparren (Stafford). Ben Schild bedeckt die Grafenkrone. Ueher derseilhen erhebt sich errechts uns einer betroglichen krone ein rechtssehender, halber Falk (derninghanseher Helm), links aus einer gleichen krone ein rechtssehender, halber Schwan, am Halse mit einer Krone (Stafforderer Helm). Der Schild bätt rechts ein einwitzstehender Löwe, links ein Schwan, um dessen Hals eine berzogliche Krone liegt. Die Dersie sit; Virtus Basis Vitae.

Sehr alte, ursprünglich dänische Familie, deren Name Jernegan war. Dieselbe kam nach Weever (Ancient Funeral Monuments) unter Canut dem Grossen, König von Dänemark und England, 1030 aus Dänemark nach England und erhielt von Canut, in Berücksichtigung der Dienste, welche das Geschlecht seinem Vater, Sween I., König von Dänemark, geleistet hatte, Gitter in der Grafschaft Norfolk, Bloomfield (History of Norfolk) beginnt die Stammreihe des Geschlechts mit Jernegan oder Jerningham, gest. 1182, und die Stammreihe läuft, wie folgt, fort: Sir Hubert Fitzjernegan, - Sir Hubert Jernegan, - Sir Hugh Jernegan (der Bruder, Sir William Jernegan, starb ohne Nachkommen), - Sir Walter Jernegan, - Sir Peter Jernegan. Von Letzterem geht Burke, welcher Bloomfield gefolgt ist, mit Uebergehung der fortlaufenden Stammreibe auf Sir Henry Jerningham über und bestimmt von diesem die Stammreihe, wie folgt: Henry (L) Jerningham, -Henry (IL) Jerningham und Henry (III.) Jerningham, seit 16. Oct. 1621 Baronet. Im Boronate folgten: Sir Henry, Enkel des Henry (III.), da der ältere Sohn des Letzteren, John, vor dem Vater gestorben war. - Sir Francis, - Sir John, - Sir George, Bruder des ohne Nachkommen gestorbenen Sir John, - Sir William und Sir George William, jetziger Baron Stafford-Jerningham, - Burke, welcher im Dictionary of de Peerage and

Baronetage of the British Empire in der Regel leider auf die Glieder der Familien nicht Rücksich immir, welche im Aushand gekommen sind, nennt als Sohn des ohen genannten Sir George den Charles als General-officer in k. franz. Diensten und als Malteser Ritter, gest 25. Nov. 1514, und den William-Charles, zweiten Sohn des Sir William als Stabsoffizier in k. k. österr. Diensten. Lettuerer und die Nachkommen desselben, über welche Barke Mehreres angiebt, gebören nicht unmittelbar zu dem jetzt in Gesterreich vorkommenden grällichen Hause. — Das Geschlecht ist nach der ersten läßfie des vorigen Jahrhunderts and Gesterreich gekommen, hat 1777 den Grafenstand erlangt, und die jetzigen Glieder der Familie sind Nachkommen des Grafen Cax, k. k. Kämmerers und General-Mijors, sus der Ehe mit Gräfin Barbara (der Geschlechtsname derselben ist nicht anfanlinden), geb. 1763, gest. 9, Mai 1§411.

Haupt der Familie ist jetzt:

Graf WilliEMM — Solm des Grafen Carl — geb. 4. Juli 1797, k. k. nicard WilliEMM — Solm des Grafen Carl — geb. 4. Juli 1797, k. k. nicardisterister. Landes-Gerichtsrath, verm. 29. Nov. 1525 mit Sophia Grafin v. Strassoldo — Tochter des 16. Juli 1513, estorbenea Grafen Carl Ferdinand Friedrich aus dem Hause Villa nuova (s. Bd. II. S. 535) — ged Holland 1514, p. 1514, und Axxa Maria Josepha Franziska, geb. 30. Nov. 1515, 30. Nov. 1

### Grafen v. Kálnoky.

Ralholifch. Cefterreich (Mahren, Angarn, Siebenburgen). Beatta: in Mehren die Hernschaft Lettowite und das Lebengto Ziele, so wie die Hernschaft Problitz; in Engarn die Hernschaften Bussa ond Stabalia ein.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild und einer, zwischen dem 3. und 4. Felde eingepfropften Spitze. Im goldenen Mittelschild ein schwarzer. zweiköpfiger, mit dem goldenen Buchstaben L belegter Adler. I in Blan ein einwärtsgekehrter, goldener Greif, welcher in der linken Vorderpranke ein Schwert hält; 2 in Roth eine rechtsgekehrte, gekrönte und viermal gekrümmte silberne Schlange, welche im Rachen einen Reichsapfel hält; 3 in Roth ein rechtsgekehrter, silberner Pelican, welcher in seinem, auf grinem Boden stehenden Neste seine Jungen füttert, und 4 in Blau ein einwärtsgekehrter, im Knie gehogener Unterschenkel. Derselbe ist oben mit einer goldenen Krone bedeckt, roth hekleidet, mit gesporntem Stiefel und wird von einem Pfeile im Kniegelenk von aussen nach innen durchschossen. In der silhernen Spitze wächst aus einer gestürzten Krone ein gekrönter, schwarzer Bar auf, welcher von einem Pfeile durch den Rachen von rechts nach links schrägrecht durchschossen ist und die Vorderpranken etwas erhoben vor sich hält. Ueher der den Schild bedeckenden Grafenkrone stehen zwei gekrönte Helme. Der rechte trägt einwärtsgekehrt den von einem Pfeile durchschossenen Bar der Spitze des Schildes und der linke einen einwärtssehenden, aufwachsenden, silhernen Hirsch, dessen Hals von einem Pfeile von aussen nach innen schröglinks durchschossen ist. Das Geweih hat 8 Enden, und zwischen demselhen schwebt ein goldener Halbmond und über letzterem ein goldener, 6eckiger Stern. Die Helmdecken sind rechts blau und golden, links silbern und roth. - Mit dieser Beschreibung des vollständigen Wappens stimmt die Abhildung in Tyroffs N. A. W.-W. (Il. 3, 235). - Abdrücke von neueren Petschaften ergeben nur im Schilde den aus der Krone aufwachsenden, durch den Bachen geschossenen Bär, welcher im vollständigen Wappen in der Spitze erscheint. Sonach ist dieses Wappenhild wohl das Stammwappen. Die Vordertatzen werden meist frei vorgehalten, herühren also das Gefieder des Pfeiles nicht. Den Schild deckt einfach die Grafenkrone. - Die Angabe im Geneal, Taschenb. der gräff. Hänser (1854. S. 368) in Blau vier goldene Löwenfüsse, beruht wohl auf einem Irrthum, welcher durch Freiherrn v. Hormayr (Taschenb, f. vaterl. Geschichte. Jahrg. 1844) bervorgerufen worden ist, welcher allerdings sagt: "die Grafen Nemes und Mikos

führen den Kopf, die Kälnoky die Füsse eines Löwen im Wappen." — Lehotzky giebt als Wappen der Familie eine reissende Bärin an, weil Andreas Nemes de Kälnok seinen, in den Carpathen jagenden König 1345 von einem Bären befreit habe. Als Wappen der unten genannten Familie Hidvégh führt dieser Schriftsteller

einen, mit der Pranke eine Lanze schwingenden Lowen an.

Die Grafen v. Kálnoky stammen, wie Mehrere annehmen, aus einem der ältesten und ansehnlichsten Gesehleehter in Siehenbürgen, dem der Nemes v. Hidvèg, welches mit den Grafen Mikos v. Hidvèg eines Stammes ist. Von zwei Britdern, Ladislaus und Mikos, welche um 1366 lebten. wurde Ersterer Stammvater der Nemes, Letzterer der Mikos. Der Urenkel des Ladislaus, Valentin, erhielt wegen der, bei der 1472 in Siebenbürgen ausgebrochenen Empörung gegen König Matthias Hunniady Corvin, bewiesenen Treue den Zunamen: Nemes (Edel), und von dem jüngeren Sobne desselben, Niclas, stammte Andreas, weleher sieh in Kalnök niederhess und dadureh den Zunamen: Kálnoky, d. h. von Kálnok, erhielt. - Kálnoki liegt nach Lehotzky in der Beregher Gespanschaft. Von Familiengliedern giebt der genannte Schriftsteller den General Ludwig an, einen Sohn des Generals Anton und Enkel des Adam, welcher letzterer als Supr. Comes in Csik de Szensi-Körös-Patak in Siebenbürgen aufgeführt wird. Ueber die Verdienste derselben hat Benkö (S. 451) Näheres aufgezeiehnet. Ausser dem erwähnten Ludwig wird Stephan angeführt, welcher das Diarium ad annum 1648 geschrieben hat, hinsichtlieh dessen auf Obusk verwiesen ist.

Der jetzige Bestand der Familie ist folgender:

For JCLIGE with the Teach of th

Als Glieder der Linie Köröte-Patak werden neuerlich aufgeführt: erster Zweig: Graf PAUL. — Sohn des Gräden Daussx, gest. 1533, k. k. Kimmerer und General-Major, aus der Ehe mit Banasan, Freim Josska v. Brampitska, jetat Wittwe — geh. 7. Febr. 1514. Vom Bruder des Green Panl, dem verstorbenen Gräfen Georg, geb. 26. Mai 1810, k. k. Kämmerer, lebt die Wittwe Aava Gräfin v. Haller, verm. 1537. Die Kinder aus dieser Ehe sind die Gräfen Enwagnaci, geb. 20. Nov. 1522, und Flazz, geb. 20. Nov. 1524, k. k. Rittmeister, und Gräfin Josepha, geb. 9. März 1516. — Zweiter Stam m: Gräf plüNYS — Sohn des verstorbenen Gräfen Anax aus der Ehe mit Axva v. Thålerz, jetzt Wittwe. Die Schwester des Gräfen Dionys, Gräfin Juzu, sit seit 1550 Wittwe von Herra v. Maurer.

#### Grafen v. Kameke.

Beformirt.

Preufen, Fürftenthum leuf.



Sehr altes, namentlich Pommern angehöriges Adelsgeschlecht, welches aus dem Hause der alten Grafen v. Capri oder Capris in Italien abstammt und aus welchem sich eine lange Reihe von Gliedern in kurbrandenburgischen und k. preuss, Staats- und Kriegsdiensten ausgezeichnet hat. Alte Urkunden nennen zuerst einen Ritter Peter I. v. Kameke, im Jahre 1266 auf seinem Stammschlosse Kameke auf der Insel Usedom lebend, welches Schloss von dessen Sohn, Peter II., an das Kloster Pudgla in Pommern verkauft wurde. Ihm folgen vier andere Nachkommen gleichen Namens. welche sämmtlich durch hohe Aemter und Grundbesitz in grossem Anschen standen. Von diesen war Peter III. erster Rath des Herzogs Friedrich in Pommern, und Peter IV; starb 1615 als Geh. Rath. Ober-Hofmarschall und Schlosshauptmann, nach fast 50 Jahre den Herzogen in Pommern treu geleisteten Diensten. - Die meisten Besitzungen der Familie, deren Glieder sich bald Kamecke und Kameke, hald Kamke schrieben, lagen und liegen int Fürstenthum Camin, auch besass die Familie bis noch vor kurzer Zeit grossen Grundbesitz im Königreich Hannover. - Von den vielen ausgezeichneten Gliedern der Familie ist hier besonders:

PAEL ANTON v. Kameke - Sohn des gleichnamigen Vaters, Herrn auf

Strachmin etc. etc., ans der Ehe mit Dorothea Hedwig v. Kameke aus dem Hause Strippow - zu nennen, Dersche, geb. 29. Mai 1674, gest. 19. Aug. 1717 zu Strachmin, kam als Edelknabe an den kurbrandenburgischen Hofund erfreute sieh der hesonderen Gunst des Kurfürsten Friedrich III., nachmaligen ersten Königs von Preussen, in dessen Diensten derselbe bis zum Grand maitre de la garderobe und zum General-Adjutanten und später zum Grand maitre de la maison royale stieg. Am 18. Jan. 1706 ernannte ihn der König zum Ritter des sehwarzen Adlerordens. Nach dem Tode des Königs Friedrich I. von Prenssen trat derselbe als General-Major der Infanteric in die k. preuss. Armee ein, führte 1715 ein von ihm selbst errichtetes Regiment gegen die Schweden und bewies vor Stralsund die grösste Tapferkeit. 1716 nöthigte ihn seine schwächliche Gesundheit (er litt an den Folgen eines Dolchstiches, welchen er früher eines Abends, als er aus dem Cabinet des Königs trat, von einem Meuchelmörder erhalten hatte; den Abschied zu suchen. So verliess er 1717 den Hof und begab sich nach Pommern auf seine Gitter, wo er den 3. Juli anlangte und den 19. August zu Strachmin au einem Blutsturz starb. Sein ausführliebes Leben hat Prof. Pauli in dem Werke: "Leben grosser Helden, Th. 9, p. 49 62 geschildert. Die erste Ehe desselben mit Agnes Juliane Gräfin v. Schlieben hatte König Friedrich I. selbst gestiftet. Die am 21. Sept. 1705 erfolgte Geburt männlicher Zwillinge rafte an einem Tage Motter und Kinder dahin. Aus der zweiten Ehe mit Ilsa Auna v. Brunnow, Hofdame der Kronprinzessin Sophie Dorothea, gest. 27. Aug. 1747, stammten 3 Söhne und vier Töchter. Von den Söhnen wurde Friedrich Paul v. Kameke, Rittmeister im Regiment Gensdarme und später k. Schlosshauptmann, vom König Friedrich II. den 28. Juli 1740 in den Grafenstand erhohen. Ein Solm dieses ersten Grafen v. Kameke war Graf Alexander Hermann, gest. 6. April 1806, kön. preuss. Ober-Finanz-Kriegs- und Domainenrath, Ritter des sehwarzen Adler- und des Maltescr-Ordens, verm. 26. Jan. 1766 mit Amalie Wilhelmine Grafin zu Lynar - Tochter des Grafen Roehus Friedrich (S. Bd. II. S. 72) und der Gräfin Marie IIclene, Tochter des Grafen Ileinrich XXIV. Reuss-Köstritz. - Aus dieser Ehe stammte Graf Rochus Emil. Albert, des Malteser-Ordens Ritter, geb. 14. Dec. 1766, gest. 29. Aug. 1848, in erster Ehe verm, mit Caroline Henriette Sophie Gräfin Truchsess zu Waldburg, preussischer Linic - Nichte des k. preuss. Kammerherrn Friedrich Ludwig (s. Bd. II. S. 618) - geb. 1. Jan. 1777, verm. 10. Sept. 1796. geschieden und als wieder vermählte Freifrau v. Wrangel 1816 gestorben. und in zweiter Ehe mit Dorothea, Toehter des kön, preuss, Hauptmanns Burger. Aus der ersten Ehe entspross Graf Albert Friedrich Ernst, geh. 8. Nov. 1797, gest. 11. Jan. 1841, k. preuss. Kammerherr und Legationsrath und des Malteser-Ordens Ritter, und nach dem Tode dieses haben später Einige angenommen, dass das gräfliche Hans im Mannsstamme erloschen sei. Diese Annahme ist aber unrichtig, denn es lebt aus der zweiten Ehe des Grafen Rochus Emil Albert:

Graf Haxs GEORG Albert, geb. 16. Sept. 1817, Lieutenant im fürstl. reussischen Infanterie-Bataillon (Garnison Greiz), verm. 3. Nov. 1841 mit Emma Friederike Roos, Toehter des verstorbenen k. siehs. Majors Alexan-

der Roos, und Wilhelmine geborenen v. Rochow. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne, die Grafen: Arraun, geb. 22. Juli 1843, und Huso, geb. 22. Sept. 1844, und eine Tochter, Gräfin Canouxe, geb. 24. Febr. 1852.

#### Grafen v. Karacsav.

Katholifch.

In Siehenbürgen begütert.





Wappen; quadriere Schild mit Mittebehild. Im rothen Mittebehild ein schrägesche Bissender, geführleter, silberner Hiss. 1 und 4 in Rött ein vorwärtsehender, gebarmischter Ritter, welchter in der Rechten ein Schwert schwing; 2 in Blau ein einwirtseshender Strauss mit einem Hinleisen im Schwaldt, 3 in Blau ein einwirtseshender Strauss mit einem Hinleisen im Schwaldt, 3 in Schild heedst die Gerfacktone, auf welcher sich sier gekröne Heine erheben. Schild heedst die Gerfacktone, auf welcher sich sier gekröne Heine erheben. Tiecturen getheilten offenen Adlersfluge den Strauss des 2. Feldes; der zweite welche Schild heedst die Gerfacktone den Ritter des 1 und 4. Feldes; der derttie ebenfalls washend einen Kosak in rother Kleidung mit silbernem Leilspirtel, welcher in der Bechten ein Schwert sehwing and in der Linkten ein geldense Kreu blät, und der linke drei und zweiten Heines sind roth und silbern, die des dritten und linkten aber blat und silbern, und den Schild hätt rechte in sehwarten Adle, links ein geldense Fried.

Alte ungarische Adelsfamilie, welche noch nach der Mitte des S. Jahrhunderst keline Gütter im Provinzial von Kraatien besass und aus welcher Petras v. Karacsay vom Kaiser Joseph II. 1775 in den ungarischen Freiherrenstand erhoben wurde. Von den Kindern desselben atarben die Tochter Marras, 1757, und der jüngere Sohn, Freiherr Cassuns, gel. 1746, 1739 unsermalält. Der zilters Sohn aber. Freiherr Anspäass, gelb.

30. Nov. 1744, pflantze das Geschlecht fort. Derseibe trat 1764 ab Intertientenant in die k. unggrische Garde, wurde später Oberientenant im Carabinier-Hegiment Prinz Albert von Sachsen und dann Rittmeister im Dragoner-Regiment Prinz Hessen-Darmstadt, und stieg bis zum k. k. General, zeichnete sich namentlich im Feldzuge von 1785 und 1785 in der Schlacht bei Martimeschti aus, wurde 1892 für die in der Schlacht an der Trebia geleisteten ausgezeichneten Diesste, am Verwendung des Feld-narschalls Souwaroff, vom Käiser Pranz II. in den Grenstand erhoben (wobei Megerie v. Muhlfeld nicht zu überschen ist, welcher, Ergänzungshand. S. 17, angieht: "Karaiczay, Freiherr Andress, General-Major und Theresien-Ordens-Commandurer, im Jahre 1795 mit Graf. v. Wallesaky") und starb 22. März 1805 an den Nachwehen der 1800 in der Schlacht bei Engen erhaltnenn Wunden. Ams der Ehe desselben mit Rosalie Frein v. Winnersberg auf Peterwitz in preussisch Schlesien, geb. 1769, gest. 1833, stamut als älterer Sohn das gietzig llaupt der Familie:

Graf FEDOR, geb. 3. Oct. 1787, k. k. Kammerer und früher Oberst in Peusion, jetzt in persischen Diensten als Instructor für dem in Telerara zu gründendem Gemeraktab. (Ibas im Gemeal. Taschenh. der gräft. Häuser 1854. S. 371 als Todesjahr dies Vaters des Grafen Pedor, see Grafen Andreas, angegebene Jahr 1833 ist nach Obigem nurichtig; im lettgenannten Jahre start die Mutter). — Der Bruder des Grafen Pedor, sit Graf Alxiaxosen, geb. 18. Aug. 1790, k. k. Kämmerer und Ritmeister in d. A., verm. 1811 mil Rosalie Gräfin (v. Kornis, gest. 1847. Aus dieser Ehe leben, neben einer Tochter, Gräfin Etone, geb. 1815, verm. mit Max Edlen v. Wimmer, zwei Sohne: Graf Alxiaxosen, geb. 1814, verm. 1847 mit Jessav Freiin Wesselenyi, aus welcher Ehe zwei Töchter entsprossen sind — und Graf Joseph, geb. 1816.

#### Grafen Károlyi v. Nagy-Károly. Ratholifch.

Orfterreid.

Bealtz: in Ungarn die Herrschaften Erdöd, Muzsai und Nagy-Karolyi im Kreise jenseits der Theiss und die Puszta Derngezyha im Csadaner Comitate.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild und zwischen dem 3. und 4. Felde eingepfropfter Spitze. Im runden, blauen, von einer oben in den Schwanz sich beissenden, gekrönten und geflügelten grünen Schlange umschlossenen Mittelschilde auf silhernem Dreihugel ein rechtsgekehrter Falke von natürlicher Farbe, welcher im Schnabel - richtiger wohl in der aufgehobenen rechten Kralle ein rothes Herz hält. 1 in Blau ein rechts aufsteigender, achtendiger, silberner Hirsch; 2 in Silber ein schwarzer, rechtssehender Adler. 3 in Blau ein rechtsgekehrter, doppeltgeschweifter, goldener Löwe, welcher mit heiden Vorderpranken eine von Silber und Roth quergetheilte, einwärtsfliegende Fahne, nach Anderen ein Schwert vor sich hält; 4 in Blau ein gekrönter, halher Jungfrauadler mit rotben ausgebreiteten Flügeln, und in der silhernen Spitze ein aus einer goldenen Krone aufwachsender Jungfrauadler. Ueher dem Schilde steht die Grafenkrone, und auf derselben erheben sich drei gekrönte Helme. Auf dem rechten steht einwärtssehend ein goldener, doppelt geschweifter Löwe, welcher mit den Vorderpranken ein Schwert vor sich hält; aus dem mittleren wächst ein schwarz geharnischter, vorwärtssehender Ritter auf, welcher in der Rechten das Schwert, in der Linken an den Haaren einen abgehauenen Kopf hält, und auf dem linken Helme steht ein einwärtssehender, silberner Greif, welcher in der rechten Vorderklaue ein Schwert schwingt, mit der linken aber einen grünen Blumenzweig vor sich hält. Die Helmdecken sind auf der rechten Seite blau und golden, und auf der linken roth und silbern. Den Schild halten zwei auswartssehende, goldene Löwen, in der freien Vorderpranke mit einer von Silher und Roth mit gewechselten Tincturen quergetheilten Fabne an goldenem Stock, und die Devise ist: Fide Et Virtute Famam Quaere. Wie beschriehen, gieht Tyroffs N. A. W.-W. das vollständige gräfliche Wappen. Ein anderes Wappen findet sich im genannten Werke Bd. II. Taf. 163. In einem eirunden, blauen Schilde findet sich die Schlange, wie angegeben, und in derselben ateht auf silhernem Dreihügel, hinter welchem eine goldene Scheibe aufsteigt, der

Eine der ältesten, angesehensten und berübmtesten ungarischen Familien, deren jetziger Stammsitz, das gleichnamige Schloss mit Marktflecken und Congregationsort, in Ober-Ungarn im Kreise jenseits der Theiss und zwar in der Szathmarer Gespanschaft liegt. Die Stammreihe der Familie, welche im Laufe der Zeit sich weit ausgebreitet hat, zu grossem Grundbesitz gelangte, und deren Glieder, welche hohe Würden bekleideten, in der Landesgeschichte oft genannt werden und mit den angesehensten ungarischen Familien durch Vermählungen in verwandtschaftliche Beziehung kamen, ist seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Lehotzky beginnt (II. p. 58) dieselbe mit Joannes. Von demselben stammte Simon Magn. de Kaplon, dictus Kazliani, 1291. Von diesem Simon giebt Stephan Göncz, der bekannte Historiograph dieser Familie, dasselbe an, was Lehotzky von der Familie Bocskai und anderen erwähnt hat. Es ist dies die alte Sage, welche nach einem Grahsteine in Szerdahely Wolffgang Bethlem (Vl. 328 und Ungar, Magazin H. 161) erzählt hat und welche Bucelini in Bezug auf die. freilich einer früheren Zeit angehörende Gräfin Izenburg, Schwester Kaisers Carl des Grossen, angeführt hat. Dionysius Miesban, spanischer Graf und gegen den König der Tartaren, Batus, kämpfend, soll mit seinem Sohne, Simon, und seiner Tochter, Constantia, Gemahlin des Königs Emmerich in Ungarn, um 1200 nach Ungarn gekommen sein. Dem Dionysius, oder, was annelimbarer scheint, dem Enkel desselben, Danes oder Daniel de Szerdahély in dem Zempliner Comitate sollen von seiner Gemahlin in Borostyankeë oder Porustyan in der Zempliner Gespanschaft durch eine Geburt 7 Söhne geboren worden sein. Sechs derselben habe die Mutter einem Diener gegeben, um dieselben den Wellen zu überliefern, doch sei der Vater auf der Rückkehr von der Jagd auf den Diener gestossen und habe dieselben zu erhalten befohlen. Von diesen sieben Söhnen stammten, wie man annehmen will, sieben berühmte Familien ab und die letzte derselben sei die Familie Bocskay. Die Redaction hat durch diese Angabe nur einer alten Sage ihr Recht gelassen: solchen Sagen liegt ein historischer Grund unter, wenn auch die spätere Zeit die Wahrheit vielfach verunstaltet hat. Hier soll das Aufthren dieser Sage nur heweisen, dass die Familie Károlyi zu den ältesten Familien Ungarns gehört. Von dem erwähnten Simon läuft die Stammreihe durch folgende Glieder fort: Andreas Ordöng, - Simon, 1374, - Michael Magnus de N. Károly, - Bartholomáus, 1378, - Joannes, nach Anderen: 1396 Marquard, - Labislacs, -JACOB, - PETER, - MICHAEL, und MICHAEL (II.) 1626. Von Michael (II.) stammten drei Söhne, Ladislaus, gest. 1659, Nicolaus und Abam. Ladislaus und Adam pflanzien den Stamm fort: Letzterer nur durch zwei Töchter: Catharina, verm. mit Paul Zichy, und Barbara, verm. mit Stephan Paloesai. Von Ladislaus entspross, neben Susanna, Gemahlin des Fürsten Gabriel Bettlem von Siebenbürgen, Alexander, Graf, und auf diesen folgten in der Stammreihe von Sohn auf Sohn: Franz. Axton und Joseph.

Die nähere Abstammung der jetzigen Glieder der Fannlie ergiebt nach bligem nachstehende Ahnentafel: Lausauxa für fäkroly ich Nagy-Käroly, gest. 1659; Gemahlin: Clara Sennyei de Kiss-Sennye. — Alexansen; Gemahlin: Christina Gräfin Barkovy de Szala. — Faxaz, gest. 1758, k. k. General der Cavallerie; Gemahlin: Christina Gräfin Casky. — Avrox, geb. 23. Oct. 1733, gest. 4. April 1791, k. k. General-Feld-Zengueister und Regiments-Inhaber; Gemahlin: Josepha Freim Harrucker. — Josepa, geb. 1769, gest. 4. April 1893, k. k. Kämmerer und Obergespan von Szalman; Gemahlin: Moria Elisabeth Gräfin v. Waldstein. — Stephan; jetziges Haupt der Familie.

Der jetzige Personalhestand der Familie ist folgender:

Hanpt des gräffichen llauses ist: Graf STEPHAN, geb. 1798, verm. in erster Ehe mit Georgine Gräfin v. Dillon, gest. 3. Mai 1827, und in zweiter, 24. Jan. 1831, mit Franziska Gräfin Esterházy-Galántha - Tochter des Grafen Nicolaus (s. S. 109) geb. 17. Nov. 1810, gest. 15. Febr. 1844. Aus der ersten Ehe stammt Graf Eduard, geb. 1820, verm. 21. Febr. 1851 mit Clarissa Gräfin Kornis aus Siebenbürgen, und aus der zweiten Ehe lehen Graf ALEXANDER, geb. 10. Nov. 1831, und Gräfin GERALDINE, geb. 22. Nov. 1836. - Die zwei Brüder des Grafen Stephan sind: Graf Lupwig, geb. 1799, k. k. Kämmerer und Geb. Rath, Administrator der fürstl. v. Kaunitz'sehen Herrschaften in Mähren, verm. 4. Nov. 1522 mit Ferdinande Caroline Luise, des verstorb. Alois Fitrsten zu Kaunitz-Rietberg Tochter, geb. 20. April 1805, geseh., aus welcher Ehe ein Sohn stammt: Graf ALOIS, geb. 8. Aug. 1825, k. k. Kämmerer und ausserord, Gesandter am'k, griechischen Hofe zu Athen -und Graf Georg, geb. 1801, k. k. Kämmerer, Präses des Landwirthschafts-Vereins zu Pesth, verm. 16. Mai 1836 mit Carolina Gräfin Zichy, geb. 8. Nov. 1818, ans welcher Ehe die Grafen Julius, geb. 5. Juli 1837, und VICTOR, geb. 17, Febr. 1839, cutsprossen sind.

Die Schwester der Grafen Stephan, Ludwig und Georg, Gräfin Joszpunz, geb. 7. Nov. 1803, hat sich 16. Oct. 1821 mit Joseph Grafen v. Trauttmannsdorff (s. Bd. H. S. 575) vermäblt.

### Grafen v. Kazianer zu Katzenstein.

(Weiblicher Stamm).

Oellerreid.



Wappen: Schild zweimal der Länge nach und einmal quer getheilt, 6feldrig, mit Mittelschild. Im blauen Mittelschilde ein gekrönter, nach der rechten Seite fliegender, silberner Adler, welcher in den Klauen nach unten ein nach rechts sehendes, silbernes Lamni trägt. 1 und 6 in Gold eine einwärtsspringende, schwarze Katze (Stammwappen: Kazianer); 2 in Schwarz ein mit der Spitze nach oben senkrecht gestellter, guldener Pfeil; 3 und 4 in Roth eine gekrönte, einwärts-springende, silberne Katze mit einem goldenen Ring um den Leib und einer duran hangenden gleichen Kette (Kutzensteint; uud 5 von Silber und Roth quergetheilt mit einem vierspeichigen und vierkömmigen Mihlrade von gewechselten Tincturen. Auf dem Schilde steben vier gekrönte Helme. Der rechte Helm trägt drei Fahnen, von welchen die rechtsstebende nach rechts, die mittlere und linke nach einwärts weben. Nach anderen Angaben weben alle drei Fahnen rechts. Die rechte mit silbernem Stocke ist blau und mit vier schräglinken, goldenen Streifen bezeichnet; die mittlere, mit rothem Stocke, roth, mit silbernem Querstreif belegt, und die linke, mit goldenem Stocke, roth und nit einem goldenen Zinnentliurme ge-schmückt. Aus dem zweiten Helme wächst die Katze des 1, und 6. Feldes (Helm des Stammwappens) empor; der dritte Helm trägt den Adler des Mittelschildes mit dem Lamm in den Klauen, und der linke einen offenen Adlersflug. Der linke Flügel ist silbern und mit einem schwarzen schräglinken Balken, auf welchem der Pfeil des 2. Feldes liegt, belegt, der rechte aber von Silber und Roth quer getheilt und mit dem Rad des 5 Feldes belegt. Die Decken des rechten und finken Helmes sind schwarz und golden, die des zweiten roth und silbern, und die des dritten schwarz und silbern. -- In den Supplein, zu Siehmachers Wappenbuche (1. 1) ist der Adler nicht gekrönt, das Lamm schwarz, das Rad achtkömmig, im 3. und 4. blauen Felde springt nach einwärts ein goldener Fuchs etc. Die Deeken sind rechts blau und golden, links, wie angegeben. - Was noch die Bedeutung der Wappenbilder anlangt, so kam, den gewöhnlichen Angaben usch, die Katze im 3. und 4. Felde als Wappen der Herrschaft Katzenstein (Kazensteinl in Krain in das Wappen der Freiherren v. Kazianer, als dieselben die genannte Herrschaft von dem gleichnamigen Adelsgeschlechte im 16. Jahrhundert an sich gebracht batten. Die fibrigen Felder, mit Ausnahme der das Stammsuppen enthaltenden Felder 1 and 4: Feld 2 und 5 sind hus laisterlicher Dipone vun 13. April 1532 und vom Jahre 1616 hinszugefügt und enthalten in Folge des ersteren das Wappen der Grafen v. Zips, da Blans », Kazianer des Grafen 18 mar v. Zips im Felde geschlagen und aus Ungarn vertrieben hate, und in Folge des letzteren Diploms das Wappen derer v. Hölel zu Rödein und Hauberg, und zwar Jetzteres durch Vermählung eines Gliedes der Familie mit Blisabeth, Tochter des Jörg v. Bödel, k. Baths und Vicedoms in Krain, des Letzten seines Geschlichekts. Wahrscheinfelnis 1st Feld 2 Zips und Feld 5 Bidel.

Alte, ursprünglich dem Herzogthum Krain angehörende Familie, welche später auch im Herzogtbum Steiermark vorkam. In Krain, wo die Urkunden des Geschlechts bis zum Jahre 1360 hinauflangen, besass die Familie die Herrschaften Flüding und Vigaun, dessen festes Schloss dieselbe überbaute und, wie Einige wolleu, Katzenstein nannte: eine Angabe. welche mit der oben angeführten über die Herrschaft Katzenstein nicht stimmt. In Steiermark kommt die Familie seit 1446 vor und hatte die Herrschaften Rogeis, Wildhaus, Wetzelsdorf, Spielfeld, Kirchberg a. d. Raab und Lukaufzen in Besitz; auch standen derselben später in Oberösterreich zu verschiedenen Zeiten die Herrschaften Piberbach, Waver, Wolfstein, Bernau, Haiding, Michlgrub, Steinbaus und Lichtenegg zu. Von den Gliedern des Geschlechts sind mehrere in Staats- und Militairdiensten zu bohem Ansehen gelangt und in letzteren sind auch mehrere auf dem Felde der Ebre geblieben. Was ältere Glieder der Familie anlangt, so stritten Görg und Matthies Kazianer schon 1446 uuter Kaiser Friedrich III. gegen die Ungarn. und Hans Kazianer, welcher sich 1529 bei der Eutsetzung Wiens ausgezeichnet hatte, dann von 1530 bis 1537 Landeshauptmann in Krain war, 1538 die Türken bei Fernitz unweit Grätz schlug, und später bei Essegg in türkische Gefaugenschaft kam, wurde, aus letzterer befreit, 25. Oct. 1538 auf dem croatischen Schlosse des Grafen Zrini bei der Tafel meuchelmörderisch erstochen. - Der Freiherrenstand kam vom Kaiser Matthias 12, Jan. 1615. und der Grafenstand, sowie das Erbamt als Oberst-Silber-Kämmerer im Herzogthum Krain vom Kaiser Leopold L. 28. Mai 1665 in die Familie. Später zerfiel das Geschlecht in eine österreichische und eine steiersche Linie. Die erstere ist mit dem Grafen Christoph Adam und der Tochter desselben. MARIA BEATA, Gemahlin des Freiherrn Otto Sigmund v. Hager, völlig erloschen, die steiersche Linie aber im Mannsstamme mit dem Grafen Joseph 10. Dec. 1823 ausgestorben.

Von den beiden Töchtern des Letzteren lebt noch die ältere: Gräfin CAROLINE, geb. 6. April 1776, everm. 2 Febr. 1803 mit Carl Johann Grafen v. Goëss, S. Bd. 1. S. 274). Die jüngere Tochter, Gräfin Josephe, geb. 20. Aug. 1778, verm. 23. Nov. 1802 mit Joseph Grafen v. Kottulinsky

(s. Bd. L. S. 478) ist 1851 gestorben.

13

#### Grafen Keglevich v. Buzin.

Deflerreid.

Batholifch. Besitz: die Herrschaften Sajo-Vamos, Encs, Visoly, Sztropko und Kis-Tapolcsan und Nagy-Ugroez etc. in Ungarn; Güler in Croatien etc.



Wappen: Schild mit Schildesfuss; im blauen Schilde ein aufgerichtetes, blankes Schwert, auf dessen Spitze eine Grafenkrone steht, welche von zwei gegen einander gekehrten, gekrönten, goldenen Löwen, von dem rechtsstehenden mit der linken, von dem linksstehenden mit der rechten Vorderpranke gehalten wird. Der rothe Schildesfuss ist von zwei silbernen Querbalken durchzogen. Auf dem Schilde licat die Grafenkrone und auf derselben erheben sich zwei gekrönte Helme. Auf jedem derselben steht einwärts gekehrt ein gekrönter, goldener Löwe, und zwischen beiden steigt aus der Grafenkrone des Schildes eine von Roth und Silber fünfmal quergetheilte, erst nach rechts, dann nach links und zuletzt wieder nach rechts wehende Fahne auf, welche von den erwähnten Löwen mit den Vorderpranken gehalten wird. Die Helmdecken sind rechts blau und golden, links roth und silbern. - Mit diesen Angaben stimmen in den Hauptsachen die meisten Lackabdrücke von Petschaften aus der Familie, so wie die gewöhnlich vorkommenden Beschreibungen und Abbildungen dieses Wappens. Nur zeigen einige Abdrücke, und zwar meist von älteren Petschaften, den Schildesinss nicht, sondern die Löwen im Schilde sind einem Aufragen Petschaften. Schilde sind auf einen grünen Boden gestellt; eine nach Allem wohl unrichtige Darstellung des Wappens.

Sehr altes und berühmtes, Croatien und Ungarn angehörendes Geschlecht, welches schon in sehr früher Zeit, deren Dunkel nicht aufgehellt werden wird, in Griechenland, Albanien und Bosnien geblüht haben soll und den Beinamen von dem Stammschlosse Buzin in Bosnien, einer früher für unüberwindlich gehaltenen, jetzt türkischen Bergfestung, führt. Der Sage nach war das Geschlecht mit dem Fürsten v. Montferrat, dem unter dem Namen Skanderbeg so bekannten Alexander Castriotto. König von Albanien und Grossherzog von Epirus, den türkischen Kaisern, den uralten Toparchen in Albanien, Boccali, verwandt. - Urkundlich kommt die Familie zuerst schon vor dem Jahre 1300 vor und zwar in der Person Peters I., dessen Söhne, Kegel und Martinus, um 1358 lebten. Von dem älteren Sohne, Kegel, stammt der Name und die ganze Familie ab. Peter II. Keglevich zeichnete sich durch die grösste Tapferkeit aus und zwar namentlich 1525 bei der Belagerung von Jaicza, Nach Angabe der Chronisten hatte man vor Allen demselben Jaicza's und dadurch Croatieus Befreiung von türkischer Herrschaft zu danken, und ilerselbe wurde auch Banus von Groatien. Matthias Keglevich, Sohn Peters II., hob 1573 einen mächtigen Bauernaufstand in Croatien und fing den Anführer der Bauern, Matthias Gubecz. Peter VI. wurde 1704 Stellvertreter der Banalwürde und 1708 erblicher Obergesnan von Posega, erhielt auch in letzterem Jahre vom Kaiser Joseph I. die Grafenwürde. Im ganzen vorigen Jahrhundert und später hat die Familie zu den durch ihre Glieder bekanntesten und geehrtesten Familien Ungarns gehört. und die Söhne des Geschlechts sind die Träger der höchsten Würden des Landes gewesen. Noch jetzt kommt die Familie in zwei Linien, der in Ungarn und der in Groatien ansässigen, vor. Lehotzky, welcher das Prädicat der Familie von Butzin in Croatien ableitet, giebt (11. 212) die Stammreihe der Familie von Petreus Keglevich, welcher 1530 als Banus in Jaicza vorkommt. Von demselben stammten drei Söhne: Petrus (IL), Matthias und Simon. Von Peter (11.) entspross Georg, welcher, wie Simon, keine Nachkommen hatte. Mattrias pflanzte den Stamm durch zwei Söhne, Johann und Georg fort: Ersterer stiftete die croatische. Letzterer die ungarische Linie. Was die croatische Linie anlangt, so stammten von Johann: Franz und Johann. Franz setzte das Geschlecht durch drei Söhne, Johann, Peter und Ladislaus fort. Von diesen drei Brüdern hatte Peter einen gleichnamigen Solin, Peter, von welchem Ladislaus und Alexander stammten. Ladislaus hinterliess einen Sohn, Peter, und die Söhne des Alexander waren Julius und Joseph. Die ungarische Linie stiftete, wie angegeben, Grone. Von demselben stammten vier Söhne, Peter, Stephan, Sigismund und Nicolaus, Baro 1649. Letzterer pflanzte durch den gleichnamigen Sohn, Nicolaus (II.), das Geschlecht fort, und von Nicolaus (II.) stammten die Söhne Abam und Sigismund, Von Adam entsprossen Joseph und Gabriet. Lehotzky gieht an, dass in den Söhnen beider das Geschlecht fortblühe, nennt aber nur Josephs Söhne, Diese waren: Josephus, S. Coronae Custos et Magister Agazonum, Comes de Torna, Sigismundus, Episcopus Makariensis, Stephan, k. k. Kämmerer, General etc., gest. 1793, und Cart, Oberst, verm. mit C. de Zichy. Der Ansehluss der jetzigen Glieder der Familie an diese Stammreihe ist leider in Bezug auf das letzte Glied genau nieht zu ermitteln.

Der jetzige Personalbestand beider Linien ist folgender:

In Ungarn anasassige Linie: Graf JollaXN, geb. 13. Mai 1786. Herr der Herschaften Sajó-Vanos, Encs. Visoly, Stropko, Kir-Tapolesán und Nagy-Ugrocz, k. k. Kümmerer, Geb. Rath und Oberst-Hofmeister des Knüigeriebs Higgarn, verm. in erster Ehe 12. Nov. 1950 mit dehlehid Grafm Zirhy-Vásonykeð, geb. 15. Sept. 1785, gest. 17. Jan. 1539, und im zweiter Ehe 3. Febr. 1840 mit Vicrona Eugenia Grafin Folloit v. Grenneville (s. S. 123), geb. 6. Aug. 1816. Aus der zweiten Ehe stammt Graf Stransa Johann Repomuk Victor, geb. 18. Dec. 1840. — You den Bruder des Grafen Johann, dem Grafen Franz, gest. 1911, k. k. Kammerer, verm. mit Elisabeth Grafin Esterhisty, gest. 10. Mai 1340, lebt ein Sohne: Graf

Cant., geb. 2. Febr. 1806, k. k. Kimmerer, verm. 1. Sept. 1827 mit Callia Fürstin Odescalchi, geb. 12. Juli 1509, gest. 24. bec. 1817, ans welcher Ehe ein Sohn, Graf Bosuco, geb. 21. Juni 1836, und zwei Tochter entsprossen sind: Grafin Eusastern, geb. 30. Sept. 1828, verm. 1851 mit Friedrich v. Thurneyssen, k. Kittimeister in d. A., und Grafin Gysztak, geb. 14. Marz 1831, verm. 10. Jan. 1852 mit Max Freiherrn v. Rolshausen, k. Rittimeister in K.

Der Vetter des Grafen Johann war Graf Gabriel, geb. 19. Sept. 1784, gest. 16. Juni 1854, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und vormal, kön, ungar. Landesschatzmeister, verm. 10. Jan. 1817 mit Mathilde Gräfin Sandor, geb. 21. März 1798, gest. 11. Nov. 1843. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne und drei Töchter. Die heiden Söhne sind: Graf Gycla, geb. 20. Dec. 1824. verm. 8. Nov. 1845 mit Georgine Freiin v. Orczy, geb. 25. Jan. 1828, aus welcher Ehe drei Söhne und zwei Töchter leben: die Grafen Georg, geb. 15. Oct. 1846, GABOR, geb. 6. Jan. 1848, und Tibor, geb. 8. Dec. 1852, und die Gräfinnen Rosalie, geb. 27. März 1849, und Margitta, geb. 27. April 1850 - und Graf Bela, geb. 10. März 1833; die drei Töchter des Grafen Gabriel aber sind die Gräfinnen: Eugenie, geb. 7. Sept. 1826. verm. 10. Juli 1851 mit Dionis Grafen Almásy; Emmy, geb. 11. Jan. 1828. verm. 1851 mit Hermann Freiherrn v. Podmaniczky, und Stephanie, geb. 19. Jan. 1831, verm. 17. Mai 1851 mit Eugen v. Beniczky. - Der lebende Bruder des Grafen Gabriel ist Graf Nicolaus, geb. 13. Dec. 1789, und von dem 1832 verstorbenen Bruder, dem Grafen Stephan, stammt eine Tochter, Gräfin Gysella, geb. 6. Jan. 1831, verm. mit Alexander Inkey v. Pallin. Die beiden Schwestern der Grafen Gabriel und Nicolaus sind: Grafin Ro-SALIE, geb. 1791, verm. mit Georg Freiherrn v. Revay, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A., und Gräfin Eva., geb. 1. Mai 1793, vcrm. 1816 mit Job v. Semsay, k. k. Kämmerer, gest. 27. Oct. 1839.

In Croatien ansässige Linie: Nachkommen des Grafer Thomas, geb. 29. Dec. 1769, gest. 11. Nov. 1850, aus der Ehe mit N. N. v. Kardesonyi, gest. 1819. Graf SAMUEL, geb. 12. Dec. 1812, verm. 1831 mit EMILE Freim v. Collenbach. Die beiden Sühne desselben sind die Grafen LADSLAUS, geb. 5. Mai 1836, und Oskara, geb. 25. Juni 1830.

#### Grafen v. Klenau. (Weiblicher Stamm.) Ratholifd. Oefterreid.



Wappen: im rothen Schilde ein von Blau und Silher in drei Reihen, jede zu sechs, woll auch sielen Feldern, geschachter Querhalken, und in dem unteren Theile des Schildes ein schwebendes, rothes Herz. Ueber der Grafenkrone, welche auf dem Schilde ruht, erhebt sich ein gekrönter Helm, welcher einen offenen, rothen Adlersflug trägt, dessen Flügel mit dem geschachten Ouerhalken des Schildes belegt sind. Zwischen den Flügeln stehen unter einander die drei golde-nen Buchstaben F. N. R. Die Helmdecken sind roth und silbern. — Das Geneal. Taschenbuch der graft. Hauser [1848. S. 352) giebt das rothe Herz in dem unteren Theile des Schildes nicht an, welches andere Abhildungen dieses Wappens zeigen, wenn auch das doppelte Roth dem Heraldiker auffallen muss. In den Supplementen zu Siehmachers Wappenbuche (VI. 4) ist ehenfalls dieses Herz angegeben. Der geschachte Querbalken, welcher die auf dem Heline stehenden Flügel belegt, ergiebt hier auf dem rechten Flugel in jeder der drei Reihen nur vier, auf dem linken sher funf Felder. Der geschachte Querhalken belegt ührigens nur die Sachsen der Flügel und tässt die grossen Federn oder Schwingen frei.

Eins der ältesten böhmischen Herrengeschlechter, dessen Ursprung, wie der der meisten althöhmischen Familien, sich im Dunkel der Vorzeit verliert. Der ursprüngliche Name war Przibik, mit dem Zunamen v. Klenowa, einem Schlosse im Klattauer Kreise in Böhmen. Um 1500 verdrängte dieser Zuname den eigentlichen Familiennamen. Ein Przibik v. Klenowa, Feldherr im kais. Heere, vertheidigte 1434 Pilsen gegen die von Ziska selbst angeführten Hussiten und entsetzte die schwer gedrängte Stadt, welche durch Hunger fast schon zur Uebergabe geröthigt war. 1436 besiegte derselbe bei Collin die Taboriten und vertrat Böhmen 1437 auf dem Concil zu Basel als Abgeordneter auf das Kräftigste. Johann v. Klenowa, Herr auf Zukow, Zitin, Neuschloss und Brzezina, Oberst-Reichsschreiber des Königreichs Böhmen, erbte 1601 von einer ausgestorbenen Seitenlinie, welche den Beinamen v. Jannowitz führte, das erbliche Burggrafenamt zu Karlstein, und trug kraft dieser Würde der Kaiserin Anna, Wittwe des Kaisers Matthias, 1616 bei der Krönung zur Königin von Böhmen, das goldene Scepter

vor. Willielm v. Klenau und Jannowitz wurde vom Kaiser Ferdinand II. zuerst, 1623, in den Reichsfreiherren- und später, 1630, in den Reichsgrafenstand erhoben. - Bis auf die neueste Zeit hat das Geschlecht im höchsten Ansehen gestanden und viele Glieder desselben haben sieh in hohen Staats - und Militairwürden um das Haus Oesterreich und die Laude desselben sehr verdient gemacht. Von den vielen bewährten österr. Feldherren, welche aus diesem Geschlechte hervorgegangen sind, ist namentlich hier Graf Johann Nepomuk zu nennen. Derselbe, geb. 1755, gest. 1819, k. k. Gch. Rath. General der Cavallerie, nahm an dem französ. Revolutionskricg, den Feldzügen in Italien etc. mit solchem Erfolge Antheil, dass ihm Kaiser Napoleon I, selbst das Zeugniss eines ausgezeichneten Feldherrn gab. Wie derselbe in der Schlacht bei Leipzig thätig gewesen, ist hinreichend anerkannt worden. Später schloss er die bekannte Dresdner Conventiou mit Gouvion St.-Cyr ab und starb im angeführten Jahre als k. k. commandirender General in Mähren und Schlesien. Aus der denselben betreffenden Ahnentafel mögen nachstehende Glieder hier einen Platz finden: Jonann Georg Graf v. Klenau und Jannowitz: Gemahlin: Maximiliana Maria Anna v. Klenau. - Wilhelm Franz; Gemahlin: Susanna Franziska Freiin Hartmann v. Klarstein. - IGNAZ SIGMUND; Gemahlin: Anna Leopoldine Gräfin v. Schauenburg. - Wenzel Ignaz Joseph: Gemahlin: Maria Josepha Gräfin v. Bredau. — Johann Nepomuk; Gemahlin: Maria Josepha Tallian de Viseck, verw. v. Somsich de Sard, geb. 1763, verm. 1800.

Das gräffiche Haus ist neuerlich, und zwar 12. Aug. 1816, im Maunstamme erloschen mit Gash Auxbavan Biechsgräfen v. Klenan, Freiherru v. Jannowitz, geb. 2. April 1786, k. k. Kämmerer und Major in d. A. Die lebende Schwester desselhen ist: Gräfin JOHANNA, geb. 9. Febr. 1789, vern. 16. Juli 1810 mil Jolann Bepitst v. Almira, Ohersten in k. franz. Diensten, Wittwe seit 11. Nov. 1813. Nachst Lettzerer leht die Tochter eines Ohlenius (voolid des Gräfen Johann Kopomuly der Gräfin Johanna, Gräfin Mana, geb. 17. Dec. 1800, vern. in erster Ehe 16. Mai 1816 mit Franz Joseph Kiegmund Gräfen v. Riesel (s. Bd. I. S. 290), Wittwe seil 11. März. 1833, und in zweiter, 28. Dec. 1835, mit Gustav Adolph v. Bennigsen, kön, preuss. General-Major a. D., gesch.

Connect Comple

# Grafen v. Königsfeld. (Weiblicher Stamm.) Ratholifd. Gapern.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im goldenen Mittelschilde der zweiköpfige, golden bewehrte, schwarze Reichsadler mit über demselben schwebender Krone (Vermehrung des Wappens bei Erbebung in den Grasenstand). In jedem der vier Felder des Schildes, von welchen das 1. und 4. silbern, das 2. und 3. roth sind, ein einwärtsgekehrtes, doch vorwärts sehendes, goldhekleidetes männliches Brustbild ohne Arme, mit silbernem Halskragen und sechs rothen Knopfen in zwei Reiben. Das Brustbild im 1. und 4. Felde trägt eine nene, auf Art der kaiserlieben, geschlossene, das im 2. und 3. Felde aber eine alte offene Königskrone auf dem Haupte (redendes Stammwappen). Ueber dem Schilde erheben sieh drei gekrönte Helme. Der rechte trägt das Brustbild des 1. und 4. Feldes (rechter Helm des Stammwappens), der mittlere den Reichsadler des Mittelsebildes mit der Krone (bei Erhebung in den Grafenstand binzugekommen), und der linke das Brusthild des 2. und 3. Feldes (linker Helm des Stommwappens). Die Helindecken sind rechts silbern und golden, und links roth und golden. -Nach v. Medings Angaben über das Stammwappen sind die Bärte der Brustbilder im 1. und 4. Felde braun, die Barte derer im 2. und 3. aber grau. - Nach der Abbildung des gräftichen Wappens im Kalender des St. Huberts-Ordens sind die vier königliehen Bilder des Schildes einwärts und gegen einander gekehrt, sonach eigentlich, wie v. Meding (III. S. 352) richtig angiebt, keine Brustbilder, sondern unten spitz zugehende Rümpfe, welche am Rulse getheilte Kragen haben. Die Bilder auf den Helmen sind eben so, wie die im Schilde gestellt.

Eine der altesten bayerischen Adelsamilien, welche schon in sehr alten Urkunden vorkommt und aus welcher mehrere Gleder in den Domstiften au Freysing, Regenaburg und Passau, sowie im Malteserorden, im bayerischen St. Georgen-Orden etc. aufgeschworen laben. In den lettetren Orden sind allein acht Gleider dieses Geschlechts (Wappenkalender des kön. bayer. Hauss-Hitter-Ordens vom hell. Georg, S. 19) aufgenommen worden.

— Die ordentliche Stammreihe der Familie beginnt Bucelin mit Neidhardt Köningfeld. dem Vater des Arnold und flipsoolk, welche beide 1165 dem

Turniere zu Zürich beisvönsten und Stifter zweier Linien waren. Ersteere zisthete die bayerische, welche sehr lange fortgepflantt worden ist, Letzterer die kärntner Linie, welche vor langen Zeiten ausgestorben ist. Der Freisberrenstand kam in die haperische Linie von Kaiser Ferdinand III. 1. März 1654 in der Person der Bruder Hass Geone und Hass Nicotacs, und Hass Geone, Herr auf Altegloffsheim, Zaizkofen und Pfalhoven, wurde vom Kaiser Leopold I. 14. Sept. 1655 in den Reichtsgrifenstand erhoben. Der Letztere, verm. mit Susanna Reichsfrein v. Leoprechting, einer reichen Erhother, pflanst sein Geschlecht fort, und der zweie Urenket dessehlen war Graf Caustrax Tusooon, geb. 26. Mai 1755, gest. 26. Febr. 1808, bayer. Kämmerer und des Georgen-Ordens Capitular-Commendum, vern. in erster Ehe mit Josepha Gräfin v. Tauffürchen-Katzenberg, und in zweier mit Agene Gräfin v. Glosen zu Arnstorff, geb. 1768, geb. 27. Juni 1847. Aus der ersten Ehe stammten Graf Caust. Ausors Caustrax und Gräfin Massa Axsa Soomas, Jund aus der zweien Gräfin Massa Axsa Soomas, Jund aus der zweien

Mit dem Grafen Carl August Christian, geb. 18. Oct. 1789, gest. 19. Jan. 1815 als kön. bayer, Lieutenant, ist dieses alte, hereithaute Geschlecht im Mannsstamme erloschen. Grafin Maria Josepha, geh. 12. Marr. 1797, verm. söhö. 90. Marr. 1812 mit Joseph Johann Nepomuk Wenzeslaus Grafen Deym zu Stritett (s. Bd. I. S. 168) und ist 18. Aug. 1844 gestorben, und so leht denn von der zanzen graffichen Familie nur noch der Mittel den von der zanzen graffichen Familie nur noch der Mittel den von der zanzen graffichen Familie nur noch den von der der den von der zenzen graffichen Familie nur noch den von der der den von der zenzen graffichen Familie nur noch den von der der den von der der den von der den von der den verbeit den von der den verbeit den verbeit den von der den verbeit d

Gräfin MARIA ANNA SOPHIA, geb. 8. Jan. 1789, vermählt mit dem Freiherrn v. Berchem, Herrn auf Niedertraubling.

## Grafen Kokorzewetz v. Kokorzowa.

Besitz; in Bobmen die Fideicommins - Herrschaften Luditz und Stiedra im Kreise Eibogen; das Allodialgus Schlössles.



Wappen: Schild der Länge nach getbeilt; rechts in Gold finf (2, 1 u. 2) schwarze Pflugrader, links schwarz, ohne Bild. Auf dem Schilde steben drei gekrönte Helme, von welchen der rechte und der linke keinen Schmuck tragen, auf dem mittleren aber stehen zwei schwarze Boffelshörner, und zwischen denselhen schweben die fünf Pflugrader der rechten Schildeshälfte. Die Helmdecken sind golden und schwarz, und den Schild halten zwei einwartssehende, guldene Lowen, - Wie beschriehen, ergeben ältere literarische Quellen immer dieses Wappen. Es ist daher der Redaction der aus sehr sicherer und gütiger Hand mit der Bezeichnung: Grafen Kokurcóva zugekommene Lackabdruck eines neueren Siegelringes von besonderem Interesse gewesen. Der Schild ist von Roth und Silber der Länge nach getheilt, ohne Bild, und den Schild deckt die Grafenkrone. Unten rechts steht der Buchstabe P, links K. Abdrücke von Petschaften aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ergeben nämlich den der Länge nach getheilten Schild oline Bild ganz eigenthümlich damascirt. Auf dem Schilde stehen, wie oben erwähnt, drei gekrönte Helme. Der rechte und linke sind ohne Schmuck, der mittlere trägt die zwei Biiffelshörner, zwischen weleben die fünf Rader, wie Kugeln aussehend, sehweben. Den Schild halten zwei einwärtssehende Löwen.

Schr altes, böhmisches Herrengeschlecht, welches gewöhnlich unter Men Name Kokorzow vorkommt, eigentlich aber Kokorzowet (sprech: Kokorzowetz) v. Kokorzow heisst, d. i.: der Kokorzower, ober der Herr auf Kokorzow: v. Kokorzow. Der Ursprung des Geschlecht, welcher im Grafendplome auf Czech und Lech bezogen wird, liegt im Dunkel der Vorseit Böhmens, doch deuten auf demelhen die Trummer der Veste Kokorzin im Bandzuer, so wie Kokorzow im Klattuer Kreise, in welchen Kreisens wie im Leitmeitzer, zu Birkstein, im Planer, zu Stähbau und Preitenstein, und im Prachiner Kreise das Geschlecht rieh begütert war. Nach Balbin ist das Geschlecht nit dem ersten Herzog Czecho in Böhmen aus Croatien nach Böhmes gekommen. Divisbus Kokorzowe lebte mm 1130, und Zödslasu un 1203. Bartlohomitus, gest. 1250, war mit Solome Freiin

v. Waldeck und Schellenberg, gest. 1270, und Heinrich, Herr auf Wscherub. gest. 1362, mit Catharina v. Nedviedkowa, gest. 1349, vermählt. Johann. Herr auf Wscherub, starb, über 100 Jahre alt, 1470, und vier Jahre suäter, 1474, starb die Gemalilin desselben, Elisabeth v. Daupova, Von Johanns Enkel, Adam Georg, k. k. Geh. Rath, gest. 1584, stammte Carl, k. k. Rath. Nach Erlöschen der böhmischen Linie der Herren zu Renss-Plauen braehte die Familie 1576 die Herrschaft Luditz im Elbogner Kreise an sich und zum Besitz derselben gelangte namentlich 1633 Ritter George Peter Kokorzowa, weleher vom Kaiser Ferdinand III, 14, Febr. 1637 in den Reichsfreiherrenstaud erhoben wurde. Die erwähnte Herrschaft Luditz steht auch noch jetzt der Familie als Fideicommiss-Herrschaft zu, und das dazu gehörige Sehloss Stiedra, welches in der Nähe der Schutzstadt Luditz steht, wird von der Familie bewohnt. - Freiherr Georg Peter zeichnete sieh im Anfange und Verlauf des 30 jährigen Krieges durch treue Anhänglichkeit an das Kaiserhaus sehr aus, sowohl im Felde und General-Commissariate, wie später als Kreishauptmann in Pilsen, litt aber auch an seinen Gütern durch die Feinde grossen Sehaden. Der Sohn desselben, FERDINAND IIBOZNATA, von dem oben genannten Johann im 5. Ghede stammend, k. k. Geh. Rath und Kämmerer, wurde vom Kaiser Leopold I. 28. Mai 1680 in den Grafenstand erhoben, und stiftete später, gesegnet mit 13 Kindern, mittelst kais. Bestätigung vom 16. Aug. 1698 das Majorat Luditz, Stiedra und Tönischen. Von dem ersten Grafen Ferdinand Ilroznata, verm. mit Maria Adelheid Freiin v. Printzen, ging das Majorat, Glied auf Glied, auf den Sohn Peter Franz Joseph, um 1710 obersten Münzmeister des Königreichs Böhmen, von Letzterem auf den Sohn Ferdinand Jacob. k. k. Geh. Rath und Kämmerer, und von diesem auf den Sohn Jonanx über, unter dessen 16 Ahnen, von Georg Peter an, sich die Namen der herühmtesten Familien finden, wie: Wrthy, Lamberg, Hamilton, Colonna, Kolowrat, Schellendorf. Gallas, Lodron, Gaschin und Oppersdorf.

Vom Grafen Jonann, gest. 30. April 1822, k. k. Kämmerer und Rittmeister, verm. 16. Oct. 1797 mit Anna v. Seibl, geb. 25. Sept. 1772, gest.

17. März 1841, stammt das jetzige Haupt der Familie:

CARL Graf Kokorzewetz v. Kokorzowa, geb. 23. Nov. 1799, Herr der Fideicommis-Herrsehaften Luditz und Stiedra, verm. 26. Aug. 1830 mit Lusz Gräfin v. Jenison-Walworth - Tochter des Grafen Friedrich (s. Bd. I. S. 407) - geb. 9. Juni 1806, Besitzerm des Allodial-Gutes Schlössles. Der Sohn aus dieser Ehe ist: Graf Lupwig Procop Carl Johann Friedrich, geb. 13. Oct. 1833, k. k. Lieutenant.

## Grafen Komorowsky v. Liptowa und Orawa.

In Galizien begütert.



Wappen: im rother Schilde drei unter einnader stehende, algeskürte, seineren, wohl ausch gefulutet Balken, von welchen der obere der gisserer, oder untere der kleinere ist (Haus Korezak). Ueber der den Schild bedeckenden Grafienne erholts ist ein gekrötert fellen, welcher einen goldenen klain triet, aus dem ein nach rechts sebender, silberner Bracke mit rothem Halshunde aufwichts, welcher die Vorderpitet mit der hand des Sahnes settle. Die Heinderkens sind roth erhor der Vorderpitet mit der hand des Sahnes settle. Die Heinderkens sind roth Schild Bedeckenden Grafientrose unmittelbar der hald rechts, hald links sebende Kopf und Hälst eines silbernen Bracken mit rothem Halshunde.

Alte, sehr angesehene, polnische Familie, welche aus der ehemaligen poln. Provinz Galirien stammt und zu dem behannten und berühmten poln. Ilause Korczak, gehort, somit auch, wie angegeben, das Wuppen desselben führt. Die Familie breitete sich im Laufe der Zeit weit aus, erwarb bedeutenden Grundbessitz, erhielt schon in früher Zeit (is unten) den Grafenstand, kommt mehrfach im der Landesgeschichte in hohen Würden vor und kam durch Vermählungen mit den angesehensten poln. Ilausern in verwandischäftliche Verbindung. Der Grafenstand ist zuerst 1469 vom König Casimir V. in Pole mit den Prädicate: v. Liptowa an Perra v. Komorowsky gekommen, und Grafin Antonia v. Komorowska erhelt vom Kaiser Frauz II. 1793 für sich und hirs seiben Kinder: Fraxu, Joseps, Ansvou und Arcserts Komorowsky, sowie die Tochter Josepsu, verm. Gräfin Rostsworowska, Gonsta, verm. Gräfin Potocka, und Antonia, verm. Gräfin Illinska, die Bestätigung des alten Grafenstandes. Ioxaz und Crrnax, Gebrüder Komorowsky, worden 1503 gealisische Grafen.

Der jetzige Personalbesland der gräflichen Familie ist folgender: JOSEPH (s. oben) Gräf Komorovsky v. Liptowa und Orawa, geb. 1781, k. k. Kämmerer. Der Sohn desselben ist Gräf Ebuano Adam Peter, geb. 13. Oct. 1810, verm. 6. Mai 1837 mit Maria Chustyne Eleonore Freiin Hildprandt v. und zu Ottenhausen, geb. 4. April 1818, zus welcher Ehe zwei Sühne stammen, die Grefen: Cox. Joseph Edural, geb. 14. April 1838, und Anaxuser Georg Edural, geb. 13. April 1839, — Die beiden Obeime des Gefen Joseph sind: Graf Loxaz, k. k. Kammeerv, veru, mit einer Gräfin Michalowska, und Graf Curuax, k. k. Kammeer und Oberst-Landessüberkhammeer in Gallica.

#### Grafen v. Krasicki.

### Ratholifd. Oeflerreid und Aufland.

salts der ersten Linie: in Galizen die Herrschafte Dubierdo, Lind, Becharree, Serdaie, Nierzy, Bansone, Dembreche und dassen, 2-dere, Gilma, Barrense und Pozat in Cagara ein Ambell in der Herrschaft Stroyde und das Gut Salnk; im zuch und die Guter Ausserannen und Janheren. Bestikt der sweisen Linie: im Geovernement Weltpeire das Pürzenbum Kamienkovryak und die Herschaften Schwing und Gweden etc.; im Guter, Kippe die Herrschaften Schwinskryner, welche der Schwing und Gweden etc.; im Guter, Kippe die Herrschaften Schwinskryner, Wasie die Herrschaft Züberyce etc. Bestik der deiten Linie: im Geon Weltpeire die Herrschaften Hinst und Werkende.



Wappen: Schild der Linge nach gelnellt; rechts in Roth ein silternas hirachner von fülle Ednel, links in Silber ein robbes Bülleihors Häus Regaba. Den Schild deckt eine Griffenkrun, oder, wie hei der zweiten Linie, eine Fürsten Lunch gelter auf der gelte der Silber eine State Reine des Silmmangapens wiedersbien ab, unten geltitzt, And dem gekrüchen Reine des Silmmangapens wiedersbien soll ein der Silber eine Silber ein des Bürschlorn. Abdrücke sehr gut gestochener älterer Fetschofte ergeben übrigens die rechte Schildesbillt silber und die linke robb.

Eine der ältesten polnischen Familien, welche sich weit ausgebreitet hat und durch ihre Sprossen, die verdienstvollen Träger hoher Witrden, so wie durch reichen Grundbesitz zu grossem Ansehen gelangt ist. Nach der gewöhnlichen Annahme soll das Haus von dem alten Geschlechte der Biberschien abstanmen, welches 1094 die Schweiz verliess, um sich in Poles natusiecheln. Im 15. Jahrundert kommt das Geschlecht unter dem Namen Sieeiński in Masovien vor, und erst 1540 wanderte Jacos Sieeiński aus seinem Stammstate Sieeiń, um sich nahe bei Praeusyl niedertulassen. Die Sölme desselben vertauschten den Namen Sieeiński mit Kraisski, und ein Enkel, Maarn, Wojewode von Podolien, erbante das feste Schloos Kraseyn und wurde von Kaiser Ferdinandl I. 1632 mit seinem Bruder, Erosse, Starosten von Dolina, und der Nachkommenschaft desselben, zu welcher die jetzigen Graffen Kraisski gehören, in den Reichagrefenstand erhober.

Das graffiche Haus zerfallt jetat in dr ei Linien. Die er ste Linie unsast die Nachommenschaft des Grafen Jouaxy, gest. 1751, Gastellaus von Chelm, aus der Ehe mit Anna Stärrejowska, gest. 1766; die zweite, welche in drei Aeste zerfallt, die Nachkommenschaft des sehon 1725 gestorbenen Bruders des Grafen Johann, des Grafen Joazen, Castellaus von Haliez, aus der Ehe mit Justine, Tochter des Casimir Pürsten Sapielus, Palius v. Troki, und die dritte des 1752 verstorbenen anderen Bruders, des Grafen Viscaxz, Starosten von Korytnica, aus der Ehe mit Barbara Kurd-wannowska.

Der jetzige Personalbestand der Familie ist folgender:

I. Linie. Nachkommen des Grafen Jonann, gest. 1831, k. k. Geh. Raths., aus der Ehe mit Anna Gräfin Potocka, gest. 1829. Der lehende Sohn des Grafen Johann ist: Graf CARL, geb. im Aug. 1797, k. k. Kämmerer und landständischer Deputirter, verm. 1833 mit Jour Gräfin Starzenska. Wittwe des jüngeren Bruders, des Grafen Heinrich. - Aus dieser Ehe stammen zwei Töchter, die Gräfinnen Anna, geb. 1835, und JULIA, geb. 1844. Von dem ebenerwähnten HEINBICH, gest. 1832, stammt eine Tochter, Gräfin Caroline, geh. 1830, verm. 1847 mit Adam Grafen Skorupka. - Nachkommen des Grafen Ignaz, Bruders des Grafen Johann, geb. 12. Fehr. 1767, gest. 1844, Oherst-Landkämmerers von Galizien, aus der Ehe mit Magdalena v. Bielska. Aus dieser Ehe leben zwei Töchter, die Gräfinnen: Rosalie, verm. mit Adam Grafen v. Ortowski. und Constantia, verm. mit Miehael Grafen Brzostowski. - Nachkommen des Grafen FRANZ XAVER - Bruders der Grafen Johann und Ignaz - geh. 10. Juli 1774, gest, 1844, aus der Ehe mit Julie Therese Gräfin Mniszech, gest. 1845. Der Sohn desselhen ist: Graf EDMUND Conrad. geb. 26. Nov. 1808, verm. 9. Febr. 1836 mit Mana Angelica Gräfin Brzostowska, geb. 13. Aug. 1816. Aus dieser Ehe stammen, neben einer Tochter, Gräfin MARIA ANGELA, geb. 27. Febr. 1838, drei Söhne, die Grafen: MICRAEL, geb. 21. Oct. 1836, IGNAZ, geb. 26. Aug. 1839, und STANISLAUS, geb. 11. März 1842. - Ber lehende Bruder der Grafen Johann, Ignaz und Franz Xaver ist Graf Matthias, geb. 24. Febr. 1783, verm. 29. Juni 1806 mit Theophila Gräfin Staduicka. Aus dieser Ebe sind zwei Söhne entsprossen: Graf Casimir Anton Basil Theophil Matthias, geb. 14. Juni 1807, Director der galizischen landständischen Credit-Anstalt und Ober-Director der galizischen Sparkasse, verm. 29. Juni 1836 mit Maria Isabella Grafin Stadnicka, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Maria Jonann Canturs Ignaz Alexius, geb. 17. Juli 1837, und eine Tochter, Gräfin Theophila, geb. 9. März 1842, leben, - und Graf

ALEXANDER JOSEPH, geb. 3. Sept. 1809, verm. 30. Mai 1830 mit Rosaite Hensurers Gräffin - Kuruzvenski-1800, henoissak, ans welcher Ebe deri Tochter Istammer: Gräfin ALEXANDA, verm. 29. April 1851 mit dem Gräfen Frans Alzaver Jark Konstaki aus dem Harras der Gräfen Lexav. Ruszera und Brezeniea, 22 Mei 1852 mit Graffin Harras, der Herrachaften Chrewt, Lutowisko, Stefkowa etc. in Galizien; Gräffin Harvas, der Stefkowa etc. in Galizien; Gräffin Harvas, der Stefkowa etc. in Galizien; Gräffin Harvas, der Stefkowa etc. in Galizien; Gräffin Harvas, etc. in Galizien; Graffin Harvas, etc.

Zweite Linie. Die dieser Linie zustehenden, oben angeführten Güter sind meistentheils 1654 vom letzten Fürsten Adam Sanguszko-Koszyrski, llerrn des Fürstenthums Koszary in Wolhynien, Palatin von Wolhynien, dessen Schwester, Fürstin Anna, mit dem Grafen Geong Krasicki vermählt war, theils von der Gemahlin des 1717 verstorbenen Grafen CARL. Castellans von Chelm, Fürstin Catharina Swiatopelk Czetwertynska, ererbt. Erster Ast: Reichsgraf LADISLAUS, Wittwer und kinderlos. Die beiden verstorbenen Brüder desselben sind die Grafen Theodon und Raphael. Vom Grafen Theodor stammt aus der Ehe mit Franziska v. Podhorodenska, neben 4 Töchtern, ein Sohn, Graf Marzell, Adelsmarsehall des Gouvernements Wolhynien, verm. mit Ludovica Grafin Prazmowska, aus welcher Ehe Graf ZORISLAUS und Gräfin SORIUR leben. Die vier Tüchter sind die Gräfinnen: HENRIETTE, verm, mit Stanislaus Grafen Cieszkowski, Herrn auf Uhnowka: LEOPOLDINE VERM. mit Leon Podhorodenski, Herrn auf Hrebenne, gewesenen Obersten des Lubliner Cavallerie-Regiments; FAUSTINE, verm. mit Julius Grafen Walewski, Herrn auf Holopy, und Auguste, verm. mit Christoph Grotthuz, Herrn auf Diakonow. Vom Grafen RAPHAEL leben aus der Ehe mit N. N. v. Kornatowska, neben einer Toehter, Thecla, verm. Frau v. Pruszynska, zwei Sölme, die Grafen Sigismund und Boleslaus. Die Sehwester der Grafen Ladislaus, Theodor und Raphael, Gräfin Maria, hat sieh mit dem Grafen Swiejkowski, Herrn anf Szpikow, vermählt. - Zweiter Ast: Söhne des verstorbenen Grafen Narciss, aus der Ehe mit Thecla Sarnecka: Graf Eustach, verm. mit der Tochter des Grafen Martin Krasicki (s. den dritten Ast), und Graf Julius, verm. mit Anna Grafin Krasicka, Tochter des Grafen Vineenz Krasicki (s. den dritten Ast). Der lebende Bruder des Grafen Eustach ist Graf LEOPOLD, verm, mit einer Gräfin Niesiolowska. Aus dieser Ehe leben drei Söhne, die Grafen: Joseph, verm. mit N. N. Czarkowska, Gratian und Constantin, und zwei Töchter, die Gräfinnen Lac-ZYNSKA und Molodecka. - Dritter Ast: Graf Martin, verm. mit Grafiu Skirmunt. Von den beiden Töchtern desselben ist die ältere mit Eustach Grafen Krasicki, die jüngere, Maria, mit Herrn v. Kaszewski vermählt. Der Bruder des Grafen Martin ist Graf Vincenz, verm, mit N. N. Stachowska, Aus dieser Ehe stammen Graf Ferdinand, verm. mit N. N. Rodziewiez, und drei Töchter, die Gräfinnen Axxa, verm. mit Julius Grafen Krasicki, Euphro-SYNE und PAULINE.

Dritte Linie. Die dieser Linie zustehenden Güter sind ererbt von Christine Fürstin Korybut-Wissnowiecka, deren Toehter, Isabella Malinska, dieselben ihrem Gemahl, dem 1677 verstorbenen Grafen Adam Ladislaus zubrachte. Graf LEON — Sohn des Grafen Cant aus der Elle mit Julie Gräfin Plater — verm. mit Sarah Lady Saunders. Die vier Söhne desselben sind die Grafen: Wirold, kais, russ, Stabs-Oberlieutenant, Wexzel, kais, russ, Officier, Michael, und Edvako,

#### Grafen Belzig v. Kreutz.

Culherifch. Ruftand (Curland und Königreich Polen). Besitz: das Najorat Kollo in Polen: Rittingen in Litthauen, Durben in Curland etc.



Wappen: Schild der Länge nach und zweimal quergetheilt, 6feldrig (3 und 4 etwas hreiter, als die übrigen), mit einem auf die Schildesmitte und nach ohen gelegten Mittelschilde mit gekröntem Helme und Helmschmuck. Im ovalen, goldenen Mittelschilde, welcher mit doppelter Einfassung umgeben ist, einer inneren, schmalen, blauen, mit silbernen Nägeln besetzten, und einer äusseren, breiteren, schwarzen, mit den Worten Hoc Me Glorilico in Silher bezeichneten: ein schwarzes Burgunderkreuz, welches mit einem kleinen, ovalen Herzschilde belegt ist. Letzterer ist durch einen, nach oben und unten zu mit einem silbernen Kreuze belegten schwarzen Pfahl in zwei Theile getheilt, die rechte Hälfte ist roth, die linke silbern, und in ieder steht aufrecht ein Goldfisch, welcher an der ausseren Seite nach unten von einem schwarzen Kreuze begleitet wird. Auf dem Mittelschilde steht ein mit einer Grafenkrone gekrönter Helm, welcher drei goldene Fackeln trägt. 1 des Hauptschildes in Silber ein schwarzes, in der Mitte ausgerundetes Burgunderkreuz; 2 in Roth ein linksgekehrter, gekrönter, silberner Löwe; 3 (rechts vom Mittelschilde) in Silber ein schwarzer Pfahl; 4 (links vom Mittelschilde) durch einen schwarzen Pfahl getheilt: rechts in Roth und links in Silber ein aufrecht gestellter Goldfisch; 5 von Roth und Silher quer getheilt mit einem schwarzen Doppeladler, welcher auf der Brust ein von Silber und Roth quergetheiltes und von einem schwarzen Pfahl durchzogenes, ovales Schildehen trägt, und 6 in Gold drei schrigteite, neben einander Buthende Ströme, und vor diesen ein nach der inken Seite ist reisender silberner Löwe. Den Hugustidi deleckt ine Grafie-krone, und auf dieser erheben sich drei mit Grafenkrones gekröne Heilme. Der rechte Heite traffe eine nach rechts weitende goldene, mit einem schwarzen Krause überrogene Fahne, der mittlere den Löwen des 6. Peldes sufreahsend und techssehend, und der linke eine osch links fliegende silberren, mit einem schwarzen Phalb bezeichnites Fahne. Den Schild hulten zwei answärtssehende Löwen, und die Deitsie ist: Stangine E Virtust.

Die Grafen v. Kreutz stammen aus dem sehr alten sächsischen Rittergeschlechte v. Belzig (Böltzig) ab, welches sich später im Anhaltschen und Braunschweigschen, in Preussen etc. verbreitet bat, und im rothen Wappenschilde einen schrägrechts aufwärts durch den Schild fliegenden silbernen Fisch mit goldenen Flügeln, auf dem Helm aber eine rothe ungarische Mütze mit silbernem Ueberschlag (wie man sagt, zum Andenken, dass Glieder dieser Familie mit in der Tartarenschlacht bei Liegnitz waren) führt. -Ritter Heinrich v. Belzig, dessen Burg gleichen Namens bei Meissen lag, zog mit Kaiser Friedrich I. Barbarossa zum Kampfe nach dem heiligen Grabe, kehrte glücklich zurück, und das bedcutungsvolle Zeichen, welches ihn zum Kreuzherrn gemacht, gab seinem Stamme den Namen: Kreuz (Creutz, Kreytzen). Jahrhunderte lang blühte das Geschlecht in Sachsen, Schweden, Preussen und Polen, stand in liohem Ansehen, und Glieder aus demselben bekleideten hohe Staatsämter und zeichneten sich im Felde aus. Das Wappen, mit dem der Familie v. Zeschau übereinstimmend, war immer in Silber ein schwarzer Pfahl, und auf dem Helm ruhte ein schwarz und silbern abgetbeilter Busch oder Bund, welcher mit einer schwarzen Scheibe hedeckt war. Aus dieser Scheibe wuchsen drei rothe Röhren empor, welche rings herum mit silbernen Blättern in Form eines Kranzes umgeben waren, und jede Röhre war oben mit einem Busche von fünf kleinen schwarzen Hahnenfedern besteckt. In Sachsen ist, wie mau gewöhnlich annimmt, die Familie mit dem als Dichter unter dem Namen der deutsche "Young" bekannten Friedrich Carl Freiherrn v. Kreuz, dessen Vater vom Kaiser Carl VI. in den Reichsfreiherrenstand erhoben worden war. 1770 ausgestorben, in Schweden aber blüht das Geschlecht noch in den Baronen v. Sarflax und Cassaritz und in den Grafen zu Haefwero. - Melchior v. Kreyczen trat mit dem Herzog Friedrich von Sachsen in den deutschen Orden und wurde von Letzterem, als Hochmeister, mit dem Gebiete und der Stadt Domnan in Ostpreussen helebnt. Albreeht, erster Herzog von Preussen, ernannte denselben zum Oherhofmeister und bestätigte ihm die Majorate Silginen und Pesten, und König Sigismund I. in Polen fitgte das Gut Nossowicze mit dem polnischen Indigenat hinzu. Die Söhne desselben, Johann und Christoph, waren zu ihrer Zeit sehr berühmt. Johann war Canzler von Preussen. erhte Silginen und Pesten, und die Nachkommenschaft desselhen ist erst 1816 ausgestorben, Christoph aber, Oberburggraf von Preussen, Gesandier des Königs Sigismund II. August am kaiserlichen Hofe, erhielt vom Kaiser Maximilian II. 4. Mai 1572 für sich und seine älteste Descendenz den Reichsgrafenstand. Durch vier Enkel desselben theilte sich die Domnauer Linie in die Häuser Frohburg, Wesselienen, Domnau und Capsitten. Aus dem Hause Wesselienen, welches schon 1688 ausstarb, gingen Wilhelm. Obermarschall, und Georg, Canzler von Preussen, hervor. Das Haus Doinnau blüht noch jetzt in den Herren v. Kreuezen, welche Galitten in Ostpreussen besassen und 1816 die Familiengüter Silginen und Pesten erbten. Das Hans Capsitten, welches 1750 erloseh, wurde besonders durch Georg Friedrich, Canzler von Preussen, Johann Albrecht, Landrath, und Georg Christoph, General der Infanterie, bekannt. Von den Genannten wurde der Landrath Johann Albrecht v. Kreutz vom König Friedrich I. von Preussen 18. Jan. 1701 in den Grafenstand erhoben; eine Auszeichnung. welche an diesem, für das Königreich Preussen so wiehtigen Tage nur demselben allein zu Theil wurde und ihm somit die Ehre versehaffte, der erste Graf des Königreichs Preussen zu sein. Bei dieser Erhebung wurde das alte Stammwappen nicht veräudert, nur war der ganze Schild, weleher in Silber einen schwarzen Pfahl zeigte, damascirt. Den Schild deckte eine Edelkrone. Helm und Helmschmuck fand sich nicht vor. - Das Haus Frohburg, welches 1730 im Hauptzweige ausstarb, hatte durch Wolf v. Kreutz. gest. 1669, Kammerherrn und Obersten des Königs Johann III. in Polen, einen Nebenzweig gebildet, zu welchem der hekannte Waffengefährte des Königs Carl XII. von Schweden, Michael Dietrich v. Krentz, und der baver. General-Lieutenant Casimir Cyprian v. Kreutz gehörten, welchem Letzteren Kaiser Carl VII. 4. April 1743 die vom Kaiser Maximilian II. 4. Mai 1572 dem Christoph v. Kreutz verliehene Reichsgrafenwürde von Neuem bestätigte. Dem Urenkel des Grafen Casimir Cyprian, dem berühmten kais. russ. Feldherrn, Gualbert Cyprian Heinrich Anton v. Krentz, wurde durch Besehluss des kais, russ, Reichsraths vom 29, Juni 1839 die rechtmässige Abstammung von dem Kreuzherrn Heinrich v. Belzig, und somit auch die Anerkennung des durch Kaiser Maximilian II. der Familie v. Kreutz verliehenen Reichsgrafenstandes, für die kais, russ, Staaten ausgesprochen,

Gulbert Сурма» Heurich Auton Reichsgraf Belzig v. Kreutz, geb. Juli 1718, gent. 25. Juli 1505, kais. russ. Gemend der Cavallerie, Majoratsherr auf Kollo im Königreich Polen, Erbherr auf Bytyny in Samogitien und Herr auf Durhen in Curland, vermällte sich 19. Febr. 1809 mit Casona Henriette Christiue Frein v. Offenberg aus dem Ilanse Ilgen in Curland, geb. 10. Dec. 1756, Erbfrau von Rittingen in Litthauen und Besitterin von Durben in Curland, ietzt Wittwe.

Aus dieser Ehe stammt das jetzige Haupt der gräflichen Familie:

ALEXANDER Heinrich Reichsgraf Belzig v. Kreutz, geb. 10. Nov. 1599, Majoratherr auf Kollo im Königreich Polen, kais. russ. Rittmeister der Garde zu Pferde a. D., verm. 1. Aug. 1543 mit Asvoxstatz Gabriels Kunigunde Christine Maria v. Chrapowicka, geb. 3. Juni 1522. Aus dieser Ehe stammen, neben einem Sohne, Graf Alexanders Cyprian, geb. 6. Nov. 1550, drei Töchler, die Gräfinnen: Asvoxstatz, geb. 7. Mai 1544, Mania, geb. 5. Oet. 1545, und Evezusz, geb. 13. Mar; 1549.

Die vier Brüder des Grafen Alexander Heinrich sind: Graf Graxurar Cyprian Friedrich Emmerich, geb. 25. Nov. 1813, kais. russ. Oberst-Lieutenant des Generalstalpes a. D.; Graf Parras August Ludomir, geb. 28. Sept. 1816, kais. russ. Oberst; Graf Harsson Boleslav Garl, geb. 25. Oct. 1817. Pfiggel-Adjutant Sr. Maj. des Kaisers von Russland und Oberst, und Graf.

Wyrous Ferdinand Oscar, geb. 13. Oct. 1832. Die funf Schwestern dieser Breider sind: Gräfin Jetue, geb. 25. Juli 1811. Hofdlame Ihrer Maj. der Kaiserin von Russland, verm. mit Otto v. Mayuander, k. russ. General Major; Gräfin Eszenaxce, geb. 7. Sept. 1812, verm. mit Ferdinand Freüherrn v. Wintringerode, k. russ. Hassens-Oberst; Gräfin Canotuse, geb. 11. Juni 1822, verm. 25. Nov. 1840 mit Nicolaus Freiherrn v. Bystramh, k. russ. Kammerherri; Gräfin Anottuca, geb. 7. Oct. 1823, Hofdame Ihrer Maj. der Kaiserin von Russland, verm. 17./29. Marz 1850 mit Alezander Freiherrn v. Weden, Majoratsberm auf Rumbenhoft in Cartand, und Gräfin Cortuse, geb. 18. Oct. 1825, verm. 16. Juni 1853 mit Adolph Freiherrn v. Bystramb, Erb-Majoratsberm auf Rumbenhoft in Curland.

# Grafen v. Kustosch.

Ralholifd. Cefterreid

In Bohmen begütert.



Wappen: gusdirier Schild; 1 und 4 in Ruht das Vortertheit einer einswissehende schwarzen Büffels, 2 von Bult und Silber und 3 von Bult und Schwarz viernal quer getheilt. — Ueber der Grafenkrous eisten der gekriert Befran. Der rechte Hein Irtigt einen, die Sockswarz siehen der gekriert wirden genergeheilten Adlerstlägel, der mittlere rechtsehend das und Schwarz viernal quergetheilten Adlerstlägel, der mitter rechtsehend das Vorderheilt des Bulfafs un L. und A. Felde, und der finde Hein einen die Sachsten Berchen und der Schwarz betreit der Schwarz und der Schwarz und gesten. In dem Septimenten und Silbern, und links schwarz und gelden. In Tyroffs N. A. W.-W. (III. 1, 63) seicht in II. und 4. ruthen Felde ein silberene Büfel auf, und die Bellmedeche

sind, wie oben angenommen wurde, rechts roth und sifbern, finks golden und schwarz. — Die Hörner des Büffels werden bisweilen golden angegeben.

Die Grafen Kustosch v. Zubrj und Lipka stammen aus einer self-ahlen damisehen Adelsfamilie, welche sich weit ausgebreitet hat und durch ihre Glieder, welche in Staats- und Kriegsdiensten zu hohem Ansehen gelangen, sehr bekannt worden ist. Der Preiberrenstand kam vom Käiser Perdinand II. 18. Oct. 1630, und der Grafenstand vom Kaiser Carl VI. 28, Petru. 1725 in der Person des Preiberreit PERDANA DAMAG, sauten) in de Familie.

Die in der genealogiseben Literatur bekannte, die Familie betreffende Almentafel ergiebt folgende, hierher gehörende Glieder: Francasca Lozota Freiherr Kustosch von Zubij (Zubrzy) und Lipka; Genablin: Eleonore Constaure Gräfin v. Waldstein. — Francasca Adox, Graf; Genablin: Maria Josephe Frein v. Rantzau. — Frax Werscatsar; Genablin: Brabra Gräfin Wieznicka. — Jonaxs Punner; Genablin: Anna Frein Kapaun v. Swoykow. Die jetzigen Glieder der Familie sind Saelthommen des eben genanuten Grafen Jonaxs Punner; gest. 1820, aus der Ehe mit Anna Frein Kapaun v. Swoykow, gest. 1833.

Das Haupt der Familie ist der Sohn des Grafen Philipp:

Graf Juliann, p. 16. Mai 1799, verm. 22. Oct. 1532 mit Anno Bohusch v Uttochitz, geb. 20. Mai 1811, oct. im Mai 1849, Ass disere Ehe stammen ein Sohn, Graf Francisco Philipp Franz, geb. 13. Juni 1836, and fluit Tockler, die Grafinner: Assa, geb. 5. Juli 1838, Massa, geb. 13. Nov. 1838, Easswara, geb. 9. März 1840, Anotaruse und Pactuse. — bie heiden Schwesteru des Grafen Johann sind: Grafin Joacans, geb. 29. Mai 1801, verm. 12. Febr. 1829 mit Wenzeslaus Freiherten Utelli V. Siegburg, k. k. Appellationsstatt in Brütun, und Grafin Maas Theresia Ludmills, geb. 22. Febr. 1802, verm. 14. Jan. 1828 mit Franz Mariotto Freiherra v. Germia de Monte Varchi (s. 8. 62).

## Grafen v. Kwilecki.

#### Satholifch.

Preufen und Aufland.

sellt: das Fideleomniss Wroblevo und die Rintergüer Wriblewo. Pakame, Kludzisch werden, Glackowo, Lucyowo und Glein im Kreise Samer, so wie die Bernschaft Michowo im Kniegerden Petris die Rinterger Kirlet, Lutarios Kuranowice, Glerowo im Kniegerden Deris die Rinterger Kirlet, Lutarios Petris des Lutarios der Samen und Siespen im Kreise Glein im Kreise Gleiner, im Kniegerde Petris die Rinterger im Kniegerde Petris die Rinterger im Kniegerde Petris im Kreise Kosten, und die Herrschaft Debreigwo im Kreise Samter; die Rintergier Kleislich, Ponin, Krais, Gross-Stocko im Kreise Kosten, und Kniegerde Petris der Kniegerden Knie



Wappen: im golienen Schilde ein rechtssehender, schwarzer Aller, auf der Brust mit einem rollon Hersschilde, in welfenen ein Silberner Fless, rechts uben mit einem Meinen golderen Kreuze hestetz, schrägerebts strömt (Host Strenissen). Auf der Gerfaerkome erholts sich ein gekönter Helm, auf wiederen finst silberne Straussenfedern stehen. Die Heinderken sind roll und golden, Wie beschreiben, gielt dieses Wappen das Wappenk. d. peruss. Munarchie 165. Das Geneel Taschenh, d. griff, Hüsser (1854. S. 428) beschreibt den Adler im Schilde als weissen, politischen, gekrönlen Adler.

Sehr altes und sehr angesehenes, weit verzweigtes und reich begitertes politisches Adelsgeschlecht, in welches der preussische und der politische Grafenstand gekommen ist. Der Name rihrt von dem Borfe Kwitze bei Brnahaum im jetzigen Grossberragthum Posen her. Dolitischaw v. Kwilechi Kommt als Castellan von Nakel 1403 vor, und Thomas und Martin Gebrüder Kwilechi wereden als Sülne des Jacos Kwilechi 1314 in eine gerichtlichen Vergleiche genannt. Von diesem Jacob an kann die Familie die ununterbrochene Stammeriche bis auf die neueste Zeit geben. Im fünften Gliede von Jacob stammte Lees Kwilechi, 1740 Gastellan von Lenda und verm. mit Barbara v. Lipaka. Aus dieser Ehe stammten drei Söhne: Faxxz. 1316 Gastellan von Meseritz, und Adam. 1752 Castellan von Priemenl. Praxx hinterligses einen Sohn, Axro. Starosten von Fraustalt und Gastellan von Meseritz.

von Wielmft, und der Sohn desselben, Joseph, ist jetzt Haupt der älteren Linie; Jonaxa halte zwei Söhne, CLEMENS, gest. 1825, und Johann Nepomuk, gest. 1838, welche Süffer der beiden Aeste der jüngeren Linie geworden sind; Adam hinterliess nur eine Tochter, Aufels, welche sich mit ihrem Velter, dem eben genammen Clemens, vermählte.

Der preussische Grafenstand ist vom König Friedrich Wilhelm III. 17. Jan. 1816 in die Familie gekommen, und das Dijdom ist filt Joseph v. Kwileeki älterer Linie, so wie filt Gemeins und Johann Nepoumk v. Kwileeki ijngerer Linie und die gesammte Nachkommenschaft derselben ausgefertigt. Nachstdem wird der pohische Grafenstand seit deru Jahre 1824.

angegeben.

Die gräffiche Familie theilt sich nach (bligem is zwei Linien, in eine alltere, von Anton Kwilecki, Starosten von Frusstadt, und in eine jüngere Linie, letztere am swei Aesten bestehend. Der erste Ast stammt von dem 1825 verstorhenen (Lemens Grafen Kwilecki, Fleiscommiss-besitzer von Kwilez im Kreise Birahaum, der zweite von dem 1838 verstorhenen (Nepomik Grafen Kwilecki.

Der jetzige Bestand der Familie ist nachstehender:

Aeltere Linie. JOSEPH Graf Kwilecki auf Wróblewo-Kwilecki.

– Solm Autom – geb. 10. Febr. 1791, Fieldrommissbesitzer auf Wróblewolewo und Herr auf Wróblewo, Pakawie, Kłodzisko, Wierrchocin, Gluchowo,
Lewnowo und Olesin, so wie der Herrschaft Mochowo, ehemal. polinischer
Capitain und Landschaftsdirector in Posen, verm. in erster Ehe mit Lucinde
v. Czarnecka, und in zweiter, 25. Juni 1825, mit Auzansonsus Gräfin Sobolewska. Aus der ersten Ehe lebt eine Tochter, Gräfin Luss, geb. 20. Bec.
1816, verm. mit Albin v. Vasistar-Cierray. — Die Schwester des
Grafen Joseph ist Gräfin Assa, gesch. Gräfin v. Radoliniska, Mutter des
Grafen Emmerrich Ladisbus Radoliniski-Lewszery (s. Bd. Il. S. 2416.

Jüngere Linie: erster Ast. ARSEN Graf Kwilcz Kwilecki - Sohn des Grafen Clemens - geb. 19. Juli 1805, Herr auf Kwilcz, Lutomek, Dombrowa, Kurnatowice, Upartowo und Orzeszkowo und auf Gay, Stramice und Sierpowo, ebemal, poln. Lieutenant, verm. 22, Oct. 1833 mit Pauline v. Poninska. Von den drei Geschwistern desselben lebt Grafin HELENE, geb. 1807, verm. mit dem Rittergutsbesitzer v. Turno, die beiden Britder aher, die Grafen Hector und Leonhard, sind gestorben. Vom Grafen Hector, gest, 30, Aug. 1843, Herrn der Herrschaft Goffawice, so wie Herrn auf Ober-Zedlitz, leben die Wittwe, MARIA Isabella Theresia Grafin v. Tauffkirchen-Guttenburg-Engelburg - Tochter des Grafen Maximilian Emanuel Joseph Maria Carl (s. Bd. II. S. 547) - geb. 11. März 1807, und, neben einer Tochter, Gräfin Anna, geb. 4. Juni 1836, drei Söhne, die Grafen Casimir, geb. 25. Jan. 1831, WLADISLAUS, geb. 30. Dec. 1831, und MIECZISLAUS, geh. 15. Aug. 1833. Vom Grafen LEONHARD, gest. 6. Jan. 1844, Herrn auf Morownica und Herrn der Herrschaft Drobojewo, leben die Wittwe, Thecla v. Sieroszewska, eine Tochter, Gräfin Wanda, geb. 23. Jan. 1834, und ein Sohn, Graf Stephan, geb. 29. Mai 1839.

Zweiter Ast. August VALERIAN Graf Kwilecki -- Sohn des Grafen

Neponuuk — geh. 8. Bec. 1805, Herr auf Kobelniek, Ponin, Krzan, Gross-Srocko, Pasriskie, Karmin, Bielawy, Koninko und Podpniewko, so wie auf Stasiowka, Abgeordineter zur zweien k. preuss. Kaumer. verm. 16. Sept. 1534 mit Mana v. Lubowiecka, aus welcher Ehe Graf Faaxz, geb. 1. Oct. 1835. und Gräffn Hizzax, geb. 20. Sept. 1849, entsprossen sind.

# Grafen v. Lanckaroński-Brzezie.

Besitz: die Herrschaften Rozdól, Strussow und Jagolnica in Galizien; die Herrschaften Wodzystaw in russisch Polen und Komarno und Chodorow in Galizien; die Herrschaft Zeleskow etc.



Wappen: quadrière Schild mit Mittelseilid. Im blauen Mittelseilide ein sollener, gekründer Löse mit einem hlanden Schwerte in der rechtur Vorderpranke. I und 4 in Both ein silberner, gekrönter Allert; 2 und 3 in Blau ein einswirstellerter, gekrönter, flamenungsteilert Löwenkopf mit auflangenden Histe von erstellt eine Schwerter der Allert der Schwerter der Allert der Loud 1. Felder, meine Histe von rechte trägt zinnertreichen den Aufer des 1. und 4. Felder, auch ein Erike der Löwen der Mittelseildies wechend und einwirstestend. Die Helmdecken sind rechts roth und silbern, links blau und golden, und die Deries ist: Gare hauf eine (nochet, er Ein Siegel, aus der Familie zeigt im 1. und 4. Felde den Löwenkopf, und im 2. und 3. Felde den Allert. — Der Löwe im Mittelschilde ward in Gernert. Tackenb., d. grift il fauster (1484. S. 583) destallis als eieurspeiend in Gernert. Tackenb., d. grift il fauster (1485. S. 583) destallis als eieurspeiend girt, und die nicht gekrönten Löwenköpf im 2. und 3. Felde grau. Die Helmdecken missten demgensiss rechts roth und golden sein 2. und 3. Felde grau. Die Helmdecken missten demgensiss rechts roth und golden sein der

Die Grafen Lanckaroński-Brzezie stammen ans einer sehr alten, ursprünglich französischen Adelsfamilie, welche den Namen Brezé führte und später meh Polen kam und zu hohen Ansehen gelöngte. Zaischaw und Zanastack, Gehrüder de Brezie, wohnten als Buschafter des Knüigt Casimir III. in Polen 1355 der Krönung des Käisers Carl IV. in Rom durch den Cardinal von Ostia, Bertrandi, bei und vurden gleich darauf vom Käiser in den Riechtgerleinstand erhohen, welche Erhebung vom Knüig Gasimir III. vor 1370 für das Königreich Polen bestätigt wurde. Gard Zlögmew stüftete Limit der Rechtsprafen v. Brezeie Aunkensonski, Graf Stanisbaus die der Reiehtgrafen v. Brezeie Russocki. Die gräfliche Familie Lanckarosiski theilte sich später in zwei Zweige, einen al ter en und jun ger en, von welchen der jüngere im Mannstamme neuerlich erboschen ist. Graf Matthias Lanckarosiski two Kaiser Joseph II. im Jahre 1753 die Bestütigung des Reiektsgrafenstandes. Megerle v. Muhlfeld (Erzegzbol, S. 20) lat diese Bestätzung des Salizische Grafenstands-Bestätzung aufserführt.

Die jetzigen Glieder des älteren Zweiges des Grafenhauses Lanckarouski-Brzezie stammen von dem Reichsgrafen Axrox, gest. 27. Mai 1830, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Oberst-Landhofmeister in Galizien, aus der Ehe mit Ludovica Gräfin Rzewuska, verm. 1794, gest. 20. April 1839,

und das jetzige Haupt ist der ältere Sohn aus dieser Ehe:

Reichsgraf CARL, geb. 16. Nov. 1799, Herr der Herrschaften Rozdol, Strusson und Jagelnein in Galizien, k. k. Kimmerer, Geh. Rath und Ölerst-Kimmerer, Ollerst-Landstaffmeister von Galizien und Lodomerien, verm. 1-Der. 1832 mit Marie Charlotte Abratum Gräffen v. Stadion – Schwester des Grafen Philipp Joseph Rudolph is. Bd. II. S. 505) — geb. 28. Mirr. 1804. — Der Bruder des Grafen Carl ist: Reichsgraf Cassun, geb. 28. Mirr. 1804. — Der Bruder des Grafen Carl ist: Reichsgraf Cassun, geb. 1802. Herr der Herrschaften Wodryslaw in rasisch Polen und Komarno und Chodorow in Galizien, k. k. Kämmerer und vormals Hofrath bei dem Triester Gubernium, verm. 26. Aug. 1833 mit Losous Grafin Potocha, geb. 13. Aug. 1821, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Casa, geb. 4. Nov. 1848, und eine Toeltete, Graffin Eassachru, geb. 29. Juni 1844, staumen und eine Toeltete, Graffin Eassachru, geb. 29. Juni 1844, staumen

Von dem im Mannsstamme erloschenen jüngeren Zweige des gräflichen Hauses lebt nur noch Gräfin Tuect., Wittwe des Reichsgrafen Peter Leszezve v. Radolin-Radolinski. Herrn der Herrschaft Zelaskewo.

.

# Grafen v. Laugenstein u. Gondelsheim.

Beeitz: die am 28. Juni 1827 zu einer grossierz. budischen Standenberrschaft erhobenen Grundberrschaften Langenstein mit Betreen, Voltarishausen, Müschaber, Adelsreub, Topfenbendt und Urmau, Goodelshein und Steiten im kalen Markt und die später mit dieser Standenberrschaft vereinigten Grundberrschaften Worndorf, Gwenstein und Steikoren.



Wappen: Schild der Länge nach und zweimal quergetheilt, sechsfeldrig, mit Mittelschild. Im goldenen Mittelschild ein rother Pfahl (wahrscheinlich wegen des Ursprungs der Familie aus badischem Geblüte, doch führt Baden, wie bekannt, in Gold einen rothen, schrägrechten Balken). 1 und 6 in Silber ein rother, rechtssehender Adler mit ausgeschlagenen Flügeln und Waffen (erloschene schweizerische Familie v. Langenstein), und unten quer über den Anfang des Schwanzes zwischen den Fangen mit einem bleuen Dreiberg belegt; 2 und 5 in Blau eine rechtsgekehrte, goldene Harfe; 3 in Silber vier schwarze Querhalken, von welchen jeder nach oben mit vier Zinnen verschen ist, und 4 golden mit goldenem Schildeshaupte. Im Schildeshaupte geht nach links auf grünem Boden ein schwarzer Eber (Grafschaft Eberstein) und im Felde selbst schreite nach rechts ein gekrönter, sehwarzer Löwe (Herrschaft Malherg. Das ganze Feld ist dem hadischen Wappen ent-nommen). Auf dem Schilde steht die Grafenkrone, und auf derselhen erheben sich drei Helme, von denen der mittlere und linke gekrönt sind. Auf dem rechten Helme mit roth-silhernem Wulste stehen 5 goldene Schwerter, die Griffe nach oben gekehrt, fächerartig (Langenstein'scher Helm), der mittlere trägt zwei Bockshörner, von welchen das rechte roth, das linke golden ist, und der linke einen gesehlossenen, die Sachsen einwärtskehrenden Adlersflug, dessen rechter Flügel blau, der linke golden ist. Die Decken des rechten Helmes sind roth und silbern, die des mittleren roth und golden, und die des linken blau und golden, und den Schild hålt rechts ein auswärtssebender, goldener Greif, links ein dergleichen Lowe. -Abhildungen dieses Wappens sind nicht bekannt: so ist denn dasselbe Lackabdrücken von sehr genau gestochenen Petschaften entnommen, welche in Sammlungen mehrfach vorkommen und an deren Richtigkeit nach Allem wohl nicht zu zweifeln ist, so dass die Angabe des Wappens im Geneal, Taschenb, der gräft. Hanser (1854. S. 4341; in Blau über Silber quergetheilt; darin ein doppelt gesehwänzter, rother Lowe, wohl unrichtig sein dürfte.

Grossherzog Ludwig Wilhelm August von Baden, geb. 9. Febr. 1763, gest, 30. März 1830, erhob die mit Catharina Werner erzeugten zwei Kinder, nachdem dieselben legitimirt worden waren, nebst ihrer Mutter, welche 14. Aug. 1850 starh, 9. April 1827 mit dem Prädicate: Grafen v. Langenstein und Gondelsheim in den Grasenstand des Grossherzogthums Baden, und stiftete, während Catharina Gräfin v. Langenstein die Grundherrschaften Sickingen, Mägdberg, Mühlhausen etc. zum Eigenthum erhielt, für die Familie Majorate, bestehend in den Grundherrschaften Langenstein mit Beuren, Volkartshausen, Mitnehhof, Adelsreuth, Topfenhardt und Urnau, Gondelsheim und Stetten am kalten Markte, wozu später noch die Grundherrschaften Worndorf, Gutenstein etc., sämmtlich im Seekreis, kamen, nebst einem Hotel nebst Park in Karlsruhe. Auf dem Majorate für die männliche Linie ruht die erbliche Landstandschaft in der ersten Kammer des Grossherzogthums, gleich den Standesherren. Langenstein ist übrigens der Name einer im Höhgau gelegenen, jetzt nur noch in Ruinen vorhandenen Burg, auf welcher ein gleichnamiges, hochangesehenes und reichbegütertes Rittergeschlecht bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts sass, um welche Zeit dasselbe im Mannsstamme erlosch.

Die beiden Glieder der gräflichen Familie sind:

L'IDWIG Graf v. Langenstein, geh. 4, (7.) Oct. 1520, Herr der Herrschaften Langesstein, Münchhof, Worndorf, Stetten am kalten Markt, Gutenstein, Gondelsheim und Sickingen, erblicher Landstand. — Die Schweste desselben ist Grüß Less, geb. 3. Marz 1526, Besitzeria der Grundherrschaften Heisberg, Nägdherg mit Mülthausen etc., verm. 5. Juni 1513 mit Carl Israfe Wilhelm Gralen v. Douglas, geb. 20. April 1524, Besitzer der Güter Gerstorp, Warō, Roberga etc. in Schweden, Mitglied des kön. sechwedischen Bitterhauses (s. S. 56).

# Grafen Lazanzky v. Bukowa.

Ratholifd. Ocferreid.

Besitz in Böhmen; die Herrschaft Chiesch mit den Gütern Drabenz, Libin, Lubenz und Strubarz im Kreise Eibogen; die Herrschaft Rabenstein und das Gut Kalletz im Kreise Pilsen; die Herrschaft Manetin im Kreise Pilsen; die Güter Brzezniowa und Bezniowa in Galizien etc.



Wappen: im rothen Schilde ein silbernes Stück Rad mit zwei nach oben gekehrten Speichen. Auf dem gekrönten Helme stehen drei Straussensedern, roth, silbern, roth. Die Helmdecken sind silbern und roth.

Eine der ältesten und angesehensten böhmischen Familien, welche das Prädicat: v. Bukowa (Buckowe) führt, später sich auch in Polen, Ungarn etc. ausgebreitet und 16. Jan. 1637 den Grafenstand (s. unten), so wie 30. Dec. 1681 das ungarische Indigenat erhalten hat. - Georg Lazauzky (Laschansski) war unter den Gesandten, welche die Tochter des Herzogs in Böhmen, Boleslaus I., Dambrowska, ihrem Gemahle, Miecislaus, Herzog in Polen, 965 zuführten, und man nimmt an, dass Georgs Nachkommenschaft sich nach Polen geweudet habe, wo später das Geschlecht, nach Balbin, in mehreren Linien blühte. - Stephan Lazanzky, kaiserl. General und Commandant zu Temeswar, übergab 1552, nach der tapfersten Gegenwehr, diese Festung endlich den Türken, und wurde. gegen die Capitulation, grausam gemordet. - Von Sebastian, kön, böhm. Kammerrathe, stammte Ferdinand Rudolph, kaiserl. Oberst-Lieutenant und Kammerherr des Erzherzogs Albrecht, Derselbe, als Gelehrter und grosser Sprachkenner bekannt, hatte Gelegenheit, dem Erzhause Oesterreich mehrfach zu dienen. Von ihm entspross Carl Maximilian, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, Statthalter im Königreich Böhmen, Appellations-Gerichts-Präsident etc., und als Sohn desselben kommt im Anfange des 18. Jahrhunderts Wenzel Joseph als k. k. Kämmerer und Hauptmann des Pilsener Kreises vor. Alle diese von Schastian an nach Weingarten erwähnten Familienglieder finden sich auch in den weiter unten gegebenen Auszügen aus den Ahnentafeln der Familie vor.

Der Grafenstand ist vom Kaiser Ferdinand III., wie oben schon ange-

führt wurde, 16. Jan. 1637 in der Person des Ferdinand Rudolph Lazauzky v. Bukowa in die Familie gekommen. Gauhes Angabe, dass Carl Maximilian der erste Graf gewesen sei, ist nach Allem unrichtig: derselbe erhielt am obenerwähnten Tage das Indigenat in Ungarn. - Die steiermärkische Landmannschaft wurde der Familie, wie Schmutz (Il. 38) angiebt, 3. Sept. 1801 ertheilt. Unmittelhar vor dieser Angabe sagt der genannte Schriftsteller: diese Steiermärker wurden mit Joseph 1785 in den Grafeustand erhohen. Ein sicherer Grund für diese Annahme ist nicht aufzufinden.

Aus den Ahnentafeln der Familie sind für Gegenwart und Zukunft nachstehende Glieder hier anzuführen: Udalbigen Lazanzky v. Bukowa; Gemahlin: Barbara Cordula v. Staupna. - Sebastian; Gemahlin: Susanna Nebilowsky v. Drahobuz. - FERDINAND RUDOLPH Graf Lazanzky v. Bukowa; Gemahlin: Margaretha Wratislaw v. Mitrowitz. - CARL MAXIMILIAN, gest. 1694; Gemahlin: Anna Elisabetha Freiin v. Spantkau, gest. 1709. -Wenzel Joseph; Gemahlin: Maria Gabriele Gräfin Czernin v. Chudenitz. -MAXDULIAN JOSEPH: Gemablin: Theresia Grafin v. Lissau. - Procop (1.), gest. 5. Aug. 1804; erste Gemalilin: Walpurgis Gräfin Krakowsky v. Kollowrat, geb. 6. März 1751, verm. 26. Juli 1768, gest. 1. Dec. 1799.

Die jetzigen Glieder des gräflichen Hauses sind die Nachkommen von den Söhnen des Grafen Procor (L.), gest. 5. Aug. 1804, k. k. Oberst-Canzlers, den sechs Brüdern, den Grafen Procop (IL.), WENZEL, JOHANN, MAXIMILIAN, JOSEPH und ANTON.

Vom Grafen Procop (II.), gest. 5. Aug. 1824, k. k. Oberst-Canzler, stammt aus der Ehe mit Therese Freiin v. Bretfeld, gest. 14. Mai 1833:

Graf PROCOP der Aeltere (III.), geb. 1798, Herr der Herrschaft Chiesch mit den Gütern Drahenz, Libin, Lubenz und Struharz, k. k. Kämmerer. - Der lebende Bruder desselben ist Graf Leopold, geh. 1808, k.: k. Kämmerer, Geh. Rath, Präsident des mährischen Landesaussehusses und Statthalter von Mähren, der Rechte Ehrendoctor, verm. 22. Nov. 1850 mit Rosine v. Mack. Von dem verstorbenen Bruder, dem Grafen ADALBERT, geb. 1802, gest. 30. Oct. 1839, k. k. Kämmerer und Major, leben die Wittwe, ANGELICA Gräfin Esterházy, geb. 1813, verm. 7. Juli 1834, und ein Sohn. Graf ALEXANDER, geb. 1835, k. k. Lieutenant. Die beiden Schwestern dieser drei Brüder sind: Gräfin Ludmilla, geb. 1800, verm. 10. Jan. 1819 mit Stephan Csáky, Wittwe seit 26. Mai 1829, und Gräfin Maria, geb. 1809.

Vom Grafen Wenzel, gest. 1799, leht aus der Ehe mit Isabella Gräfin v. Kaunitz, geb. 17. Jan. 1777, verm. 26. Juli 1798, später vermählte Grafin Anersperg, eine Tochter, Grafin Maria Anna, geb. 12. Juni 1799, Wittwe seit 27. April 1839 von Philipp Grafen v. Hartmann-Klarstein.

Vom Grafen Johann, gest. 24. Jan. 1830, k. k. Kämmerer, Geb. Rath und Oberst-Landesrichter in Böhmen, leben aus der Ehe mit Elisabetli Grafin Pálffy, geh. 22. März 1783, gest. 1. Juni 1843, neben einer Tochter, Gräfin Ernestine, geb. 12. Oct. 1810, drei Söhne: Graf Johann Carl, geb. 22. Febr. 1806, Besitzer der Herrschaft Rabenstein und des Gutes Kalletz, verm. 15, Oct. 1846 mit Maria, des Grafen Anton Lazanzky Tochter, geb. 1817; Graf Procor der Jüngere (IV.), geb. 7. April 1809, Herr der Herrschaft Manetin, k. k. Kämmerer, verm. 19. Mai 1846 mit Sijosie

Grafin v. Hoyos-Sprinzenstein — Tochter des Grafen Johann Erust (s. Bd. 1. 8.389) — geb. 24. Juli 1818, und Graf Wexeeslates, geb. 19. Oct. 1818, Herr auf Brezeniowa und Bezniowa, verm. 19. Nov. 1844 mit Maria v. Gniewocz.

Vom Grafem Maximaxs, gost. 15. März 1809, k. k. Kämmerre und Oberst-Lientenant, leht die Witten, Arroxia Grfün v. Trauttmansdorff (s. Bd. III. S. 578), geb. 20. Juni 1789, wieder verm. mit Joseph Ferdianad Ritter v. Weissenbach, abermals Wittwe seit 1813. Die heiden Söhne des Grafen Maximilian sind: Graf Joseph, geb. 24. Mai 1808, k. k. Hauptmann in d. A., verm. 1834 mit Arroxia v. Marcovics, aus weheher Ehe zwei Söhne, die Grafen Jasosa. w. geb. 1836, und Alffred, geb. 1841, und zwei Toehter, die Grafinnens Esans Rossa, geb. 1835, und Dealtyrias, geb. 1839, stammen — und Graf Maximilax, geb. 1809, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A.

Vom Grafen Joseph, gest. 1816, k. k. Kämmerer, stammt aus der Ebe mit Philippine Freiin Perényi v. Peren, geb. 1785, gest. 3. Oct. 1850, ein

Sohn, Graf Joseph, geb. 1817, k. k. Hauptmann in d. A.

Vom Grafen Anton (1.), geb. 1784, gest. 10. Jan. 1847, k. k. Kämmerer, lebt die Wittwe, Josephine Gräfin v. Trauttmannsdorff - Tochter des Grafen Joseph Anton (s. Bd. 11. S. 578) - Herrin der Herrschaft Nesehet in Böltmen, geb. 20. Sept. 1793, verm. 15. Oct. 1814. Aus dieser Ehe stammt, neben 11 Töchtern, ein Sohn, Graf Astos (II.), geb. 21. Aug. 1815, k. k. Kämmerer und Statthalterei-Rath zu Oedenburg, verm. 20. Oct. 1846 mit Johanna Edlen v. Mayer, geb. 27. Sept. 1829, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Arrox (III.), geb. 11, Aug. 1848, entsprossen ist. Die 11 Töchter sind die Gräfinnen: Maria, geb. 1817, verm. 15, Oct. 1846 mit Johann Carl Grafen Lazanzky; THERESIA, geb. 1819; WALBURGA, geb. 1820, Stiftsdame im Neustädter Damenstifte zu Prag; Anna, geb. 1821, verm. 1853 mit Carl Grafen Folliot v. Crenneville, k. k. Kämmerer und Major in d. A.; CAROLINE, geb. 1823; WILHELMINE, geb. 1826; HENRIETTE, geb. 1827; Eusabeth, geb. 1830, Stiftsdame zu Maria-Schul in Brunn; ERNESTINE, geb. 1831, und ADELHEID, geb. 1836. - Die Schwester der obengenannten fünf Gebrüder Grafen Lazanzky ist Gräfin Henriette, geb. 3. März 1786, Wittwe seit 1837 von Carl Joseph Grafen v. Huyn.

# Grafen v. Ledóchowsky (Halka v. Ledóchow). Relholifd. Orferreid, Rufland.

Besitz: die Herrschaften Klimonton im Königreich/Polen und Krupa in Wolhynien; die Fideicommis-Starouei von Bronow; die Güter Poszyrwincie im Gouvernement Wilson und Gentylisch im Gouvernement Klow; Sitzenthal und Zeilbern in Nieder Oesterreich etc.



Wappen; im blauen Schilde ein runder, silberner Beifen, welcher inwendig mit der? It und 21 kleinen, goldenen Krenzen bestetzt ist Hans Szalzwal, Den Schild deckt eine Grafenkrone, aus welcher sieh ein gebarnischter, mit einem Krunnene, linkspekrherten Saliel bewänderet Arm erheld. Wie besechreiben, gieldt dieses Wappen das Wappenh, der Ousterr, Monarchie (IV. Sal.) — Der Beifen um Gemeh. Schilde kommt sher auch golden lingit vor ; eine Annabune, welche sich janch im Gemeh. Taschenh, der gräh. Häuser (1854. S. 442) findet, Nach dem genannten Werke ist die Posier: avvorun respice nores.

Die Grafen v. Ledóchowsky stammen aus einer sehr alten und sehr angesehenen polnischen Familie, welche aus dem, schon im 10. Jahrhundert bekannten Geschlechte Halka entsprossen ist. Nestor Halka wurde um die Mitte des 14. Jahrhunderts vom König Casimir III. in Polen, für treue und ausgezeichnete, im Kriege gegen die Litthauer geleistete Dienste, mit der Herrschaft Ledochow beschenkt. Derselbe nanute sich hierauf Halka v. Ledóchow, und seine Nachkommen nahmen den Namen Ledóchowsky an: somit erkennt das gräfliche Haus Ledóchowsky in Nestor Halka seinen Stammvater. Urkunden aus dem 16. Jahrhundert, aus der Zeit der Könige Sigismund I, und Sigismund II. August führen die Glieder der Familie immer als Grafen auf, und auch eine spätere Urkunde von 1623, unterzeichnet vom König Sigismund III. in Polen, giebt dem Samuel Ledúchowsky den Titel: Graf. Letzterer, welcher nebst Johann und Georg Ledochowsky, bei dem Wahlacte des Königs Wladislaus IV. als Mitunterzeichner vorkommt. hinterliess mehrere Kinder, von welchen der jüngste Sohn, Stephan, unter König Johann Casimir Castellan von Wolhynien wurde. Von den Söhnen des Letzteren - von welchen Felician als Oberst und Casimir als Hauptmann 1683 unter König Johann Sobieski vor Wien blieben, Stanislaus aber 1715 Marschall der Conföderation von Tarnograd war und 1717 als Palatin

von Czernichow dew Vorsitz beim Reichstage führte — hinterliess Fraxz, Gastellan von Wolhymien, unter unterven Kindern einen Sohn, Anax, zuerst Starost von Whodomir und seit 174S ehenfalls Castellan von Wolhymien, Ans der Ehe des Lettzeren mit Maris « Wierzbowska stammte Fraxz, geb. 172S, verm. mit Luise Gräfin v. Dönhoff. Derselbe wurde später Palatin von Ceferiichow, verliess aber Polen und begab sich nach Wien, wo er auch starb. Von ham stammte Axros, geb. 1775, gest. 11. Nov. 1835, Starost von Haysyn und Deputitre bei dem sogenanten veigärligen Reichstage der Palatinate von Czernichow und Wollynien, welchen Räiser Frau II. 1800, wie Megerle v. Müllfeld (Ergggals). S. 20) angiebt, in den golfzischen Grafenstand erhob, Aus der Ehe desselben mit Julie Gräfin Ostrowska, gest. 1835, Stammt das jetzige Haupt des gräfilchen Hausses:

JOSEPH Zacharias Graf Ledóchowsky, geb. 10. März 1786, bis 1831 k. poln. Kämmerer, verm. 31. Mai 1818 mit Maria Rosalia v. Zakrzewska, geb. 4. Sept. 1799. Aus dieser Ehe lebeu, neben einer Tochter, Gräfin HELENA, geb. 25, Febr. 1821, verm. mit Athanasius Grafen Mionczynski, vier Söhne: Graf Junus Andreas, geb. 13. Febr. 1820, verm. 16. Nov. 1843 mit Caroline v. Hulewicz, geb. 10. Aug. 1827; Graf Miecislaus, geb. 29. Oct. 1823. papstl. Kämmerer und Auditor bei der Nuntiatur in Lissabon; Graf Johann, geb. 16. Jan. 1825, und Graf Anton, geb. 7. Oct. 1531, k. k. Oberlieutenant in d. A., versu. 2. Juli 1851 mit Julie Gräfin v. Logathetty, geb. 21, März 1833, aus welcher Ehe eine Tochter, Gräßn Mania, geb. 20. Juni 1852, entsprosseu ist. - Die zwei Brüder des Grafen Joseph Zacharias sind: Graf Ignaz, geb. 13. Jan. 1789, bis 1831 Oberst in der k. poln, Garde, verm, mit Luise v. Gorska-Nalencz, gest, 1833, aus welcher Ehe, neben einer Tochter, Gräfin Lusse, geb. 25. April 1828, verm. 28. Aug. 1849 mit Lucian Grafen v. Moriconi, zwei Söhne leben: Graf Joseph Jean de Dieu, geb. 8. März 1822, Herr von Poszyrwincie und von Gentyliszki, verm. 27. Mai 1849 mit Alexandrine v. Linska, geb. 10. Oct. 1831, aus welcher Ehe eine Tochter, Gräfin Maria Luise, geb. 4. Aug. 1850, entsprosseu ist, und Graf Anton August, geb. 3. Aug. 1823, Herr auf Sitzenthal und Zeillern, k. k. Rittmeister in d. A., verm. 20. Oct. 1851 mit Maria Auguste Gräfin v. Seilern - Tochter des Grafen Joseph August aus zweiter Ehe (s. Bd. H. S. 456) - geb. 24. April 1831 - und Graf Thandaus Simon, geb. 28. Oct. 1790, k. k. Kämmerer und Feldmarschall-Lieutenant in d. A. Die beiden Schwestern der Grafen Joseph Zacharias, Ignaz und Thaddäus Simon sind: Gräfin Apollonia, geb. 9. Febr. 1797, verm. in erster Ehe mit Witold Grafen Alexandrowicz, gest. 1826, und in zweiter, 9. Fehr. 1831 mit Joseph Grafen Ledóchowsky, Besitzer der Fideicommiss-Starostei von Bronow, und Gräfin Isabella, geb. 3. Sept. 1793, verm. 9. Mai 1818 mit Victor v. Rembielinski, gest. 24. März 1847.

# Grafen v. Lehrbach.

Katholifd.

Grofherjogthum Beffen.

Besitz : das Stammgut Lehrbach etc.



Wappen: Schild von Roth und Silber quer gelbeilt, ohne Bild. Auf dem id der Griefskunne gekröfent Belme steht ein Giner Allerbung, dessen Fliged von Roth und Silber quer gelbeilt sind. Die Helmdecken sich roth und silbern und silbern mit geschehelten Tincturer, h. Baltstein aber (II. 179) und S'ebmacher (I. 128) inigiren, wie hier angenommen wurde, die Flügel wie den Schild, "w. Meding I. S. 318) giebt nach einer Zeichung, wiebe der geaus gefertigt nennt, die Flügel sich den Schild und Silber der Schild und Silber der Schild und Silber der Silb

Sehr altes hessisches Geschlecht, welches früher Lawerlach und Lirbard geschrieben wurde, durch den Besitz des Stammgutes Lehrlach zu der unmittelbaren Reichavittesschaft des frankischen Cantons Rhümerra gehörte und jetzt noch im Grossherzopthum Hessen begütert ist. Der alteste Lehensbrief, welchen die Familie besitzt, ist vom Jahre 1121-Falme I. S. 242; führt unter dem Namen Leerbsch ein bergisches Rättergeschiecht auf, welches nach dem Gute gleichen Namens hei Benaberg benannt war und im Bergischen vor einem Jahrhundert erloschen ist. Das von Fähne dem letzteren Geschlecht beigelegte Wappen stummt ganz mit dem oben gegebenen und beschriebenen Wappen. Der Reichsgrafenstand sit vom Käszer Joseph II. 6. Juni 1781 ind Pamilie gekommen. Unter dem erwähnten Tage wurde nämlich Leuwie Gonan v. Lehrhach, k. k. Kammerer, Geh. Rath und k. k. Commissarius bei der allgemeinen Beierisversammlung zu Regensburg, des Malteser-Ordens Grosskreuz etc., für sich und seine Nachkommenschaft, in den Reichsgrafenstand erhoben.

Die in der geueslogischen Literatur bekannte Ahnentafel des Damiau Hugo Philipp Anton Grafen v. Lehrbach, gest. 11. Nov. 1515, Comthur des kön. bayerischen Ilaus-Ritter-Ordens vom heiligen Georg etc., bringt zwar, da die verwandtschaftlichen Verhältnisse desselben zu dem weiter unten anzufültrenden Philipp Erwein Grafen v. Lehrbach geman nicht zu ermitteln sind, in die jetzige Gemealogie der Pamilie kein Lickt., ist aber ermitteln sind, in die jetzige Gemealogie der Pamilie kein Lickt., ist aber jedesfalls für die Frührer von Wichtigkeit und daher hier am Platze. Diese Ahnentaelfe ist diegender Mezcomo Freiher v. Lehrbach; Gemahlin: Donate v. Lautter. — Rexistot Associary; Gemahlin: Anna Maria Freiin v. Amelunen. — Miczono Aussociary; Gemahlin: Anna Maria Freiin v. Amelunen. — Miczono Aussociary; Gemahlin: Maria Gatharina Elisabeth Prein v. Küschan. — Dautsa Hope Platzer Artico Platzer Artico.

Das jetzige Haupt des gräflichen Hauses ist: PHILIPP ERWEIN Reichsgraf v. Lehrbach zu Lehrbach, geb. 1790, grossherz. hess. peus. Kriegsminister und Hofmarschalt z. D., verm. in erster Ehe mit Julie Frein v. Riedesel zur Altenburg, gest. 1817, und in zweiter mit Ernestine v. Herff, gest. 1932. Der Sohl aus zweiter Ehe ist: Graf Howo, geb. 1530.

Grafen v. Lengheimb. (Weiblicher Stamm.)
Evangelifch. Oesterreich (Steiermark).



Wappen: Schild dreimal der Linge nach und einmal quer getheät, Sfelderig, mit dischallet im gekrösten, goldenen Mittelschilde ein gekröster, zweilzigferr, schwarzerAdler. I und 6 in Schware ein süberner, robe diegefaster Spiegel 2, und 7 in Silver ein aus einem grünen lügel bervorweldsender, einstrügstehetrer, schwarzerderie silver ein zu seinem geginen lügel bervorweldsender, einstrügstehetrer, schwarzerder Bildungenden beieger Bildungen, und 4 und 5 in folkt fogfen den film eines rechtsgeheitrer roben Fferfer. Auf dem Schilde siehen wier gelröste Helme Der rechte Helm unfig einen schwarzen, die Schene einwärsteherdene, mit dem silbernen Spiegel des 1. und 8. Feldes belegten Adlernfligel; der zweite den wechen Bilder des 2. und 7. Feldes in der silbernen Silferderier von welchau

Eins der ansehnlichsten Ritterhäuser in Steiermark, in welches später der Freiherren- und Reichsgrafenstand gekommen, das aber ietzt im Mannsstamme (s. unten) erloschen ist. Bucelini beginnt die Stammreihe der Familie mit Tobias Ritter v. Lengheimb, welcher mit Heinrich Markgrafen von Oesterreich 969 dem Turniere zu Braunschweig beiwohnte. Von späteren Gliedern der Familie kommen urkundlich vor: Niclas v. Lengheimb, geb. 1369, gest. 1420, Martin, geb. 1414, gest. 1464, Georg, geb. 1450, gest. 1520, David (I.), geb. 1502, gest. 1575, welcher den Freiherrenstand in die Familie brachte, David (IL.), geb. 1527, gest. 1587, Hans Adam, geb. 1570, gest. 1628, Hans Andreas, geb. 1610, gest. 1649, und Georg ADAM, gest. 1696, welcher vom Kaiser Leopold I. 10. Mai 1674 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde. - Von Letzterem stieg die Stammreihe, wie folgt, herab: Georg Adam Graf v. Lengheimb; Gemahlin: Elisabeth Gräfin v. Rindsmaul. - Wolf Adam; Gemahlin: Maria Anna Freiin v. Gloiach. - Carl Joseph: Gemahlin: Amalia Grafin v. Fünskirchen. - Johann Josehim.

Von Johann Joachim Grafen v. Lengheimh, geb. 24 Marz 1760, stammer aus der Ehn mit Caroline Frein v. Moskon nwei Söhen und twei Techter. Von den Söhnen starb der altere, Graf Cant., geb. 15. März 1787, Inhaber des Fideicommisses, k. k. v. Kämmerer und pens. Hauptmann, welcher unvermahlt zu Venedig lebet, 16. Nov. 1842, und der jüngere, Graf Exaxez, geb. 20. Dec. 1794, Fideicommissinhaber, k. k. Kämmerer und Rittmeister bei der deutschen Arvierengarde, ebenfälls unvermählt, 15. März 1815. Mit dem Letzteren erloseh das gräffich Lengheimbsche Haus im Mannsstamme.

Aus dem weibliehen Stamme leben die beiden Töchter des Grafen Joachim: Gräfin Amalis, geb. 10. Nov. 1789, und Gräfin Axxa Amabilis, geb. 2. Juni 1793.

#### Grafen v. Locatelli.

fiathotifch. Oefterreich.



Wappen: quadruter Schild mit Mittelschild, Im blanen, nach Anderen silbernen Mittelsebilde auf grünem Boden eine rechtsgekehrte, doch vorwärtssebende Eule von natürlicher Farbe, üher deren Kopfe ein goldener, seehsstrahliger Stern schwebt, und welche an jeder Seite des Kopfes von einem soleben Stern beseitet wird (Stammwappen). 1 und 4 in Gold ein einwärtssehender, gekrönter, sehwarzer Adler; 2 und 3 in Roth ein einwärtssehender, gekrönter, goldener Löwe. Den Schild bedeckt die Grasenkrone, und auf derselben erheben sich drei gekrönte Helme. Auf dem rechten Helme steht der Adler des 1. und 4. Feldes, aus dem mittleren wächst ein vorwärtsschender Ritter auf, welcher in der Rechten einen Pfeil hält, dessen Spitze nach unten gesenkt ist. Derselbe ist in Silber gekleidet und vorn mit drei rothen Langenstreifen bezeichnet, trägt einen goldenen Leibgürtel, und der Helm ist mit 4 Straussenfedern, weehselnd blau und golden, geschmückt. Der linke Helm trägt den Löwen des 2, und 3, Feldes aufwachsend. Die Decken des rechten Helmes sind schwarz und golden, die des mittleren blau und golden, und die des linken roth und golden. - Das freiherrliche Wappen ist von dem gräflichen sehr verschieden und zwar, wie folgt : quadrirter Schild : 1 und 4 in Gold vier schwarze schrägrechte (schrägaufwärts gehende) Balken; 2 in Silber auf dreifachem grinen Hügel eine vorwartssehende, links gekehrte, goldgekrönte, natürliche Nachteule, deren Kopf drei (1 und 2) goldene Gstrahlige Sterne umgeben (Stammwappen); 3 in Roth ein rechtsgekehrter, goldener, gekrönter Greif, welcher in den Vorderklauen eine blane, mit einer goldenen Quaste gezierte Partisane halt. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, auf welcher zwei gekronte Helme stehen, von welchen der rechte die Enle des zweiten Feldes (Helm des Stammwappens), der linke den Greif des dritten Feldes trägt. Die Helmdecken sind rechts schwarz und golden, links roth und silbern. - Nach dem Gen. Taschenb, der graft. Häuser (1854, S. 454), welches statt des Schildes des graft, Wappens den des freiherrliehen angiebt, schwebt über der Grafenkrone mit blau-goldener Decke nur ein gekrönter Helm, auf welchem die Enle steht.

Sehr alte, ursprünglich aus Bergamo im lombardisch-venetianischen Königreich stammende Familie, welche ietzt in Oesterreich im Freiherrenund Grafenstande blütt., Dieselbe soll selvon 1229 vom Ksiner Friedrich II., König von Neapel und Scittien, das Adebdiplom crlangt haben. Die Bestätigung des alten Adels der Familie mit Vermehrung des Wappens und Verleihung des Prädicats: v. Eulenburg ist vom Ksiser Ferdinand II. erfolgt, und das Diplom vom S. Mars 1634 ist für Jonass Bernsr v. Locatelli und die Sohne desselben, Asmusa und Arrox, ausgefertigt. Der Freiherrenstand mit dem Prädicate v. Eulenburg und Schönfeld wurde der Famile, in der Person des Genannten, vom Kaiser Ferdinand III. 20. Mai 1647 verlieben, dann für die jetzigen Freiherren 1538 von der k. vereinigten Blofanzlei bestätigt. In den Reichsfreiherrenstand wurde Johann Baptist v. Locatelli, k. Kammerdiener, vom Kaiser Leopold I. 1702 erhoben, und den Grafenstand erhielt vom Kaiser Franz I. von Oesterreich 1816 der Vater des jetzigen Ilauptes der Familie. Lettzere ist:

Graf HERMANN, geb. 10. Dec. 1800, Herr und Landstand in Nieder-Desterreich, verm. mid Fuzzonaus Graffu N. Köngseg-Audmelord — Toelster des Grafen Franz Xaverinz Euschius (s. Bd. I. S. 466 und 467) — geb. 6. Juni 1799. Aus dieser Ehe stammen ein Sohn, Graf Hensaxys, geb. 8. Jan. 1825, k. k. Oher-Lieutenant in d. A., und zwei Toelster, die Grafinen Mana, geb. 9. Aug. 1826, und Atossas, geb. 23. April 1829, verm. 15. Mai 1847 mit Maximilian Grafen de la Fontagne und v. Haranoncourten Stammyater den Freiherrn Jacob v. Loeatelli, Görzer Landstand, verm. 3. Sept. 1737 mit Cacilie Graffu Hurm-Hofer und Valassina, arackennt, ist: Freiherr Geone v. Loeatelli, geb. 12. Nov. 1796, verm. mit Ernestine Graffu Strassold, Frein v. Villa nuova.

#### Grafen v. Loë-Wissen.

fatholift. Preufen.

Besits: in der Rheinprovinz Wissen im Kreise Geldern.



Wappen: im silternen Schilde mach Falme (l. 256) im schwarzer Kesschand (und nach Robers (l. 52) im schwarzer Kesstein, wlecker an beiden Enden sechsmal gehalt ist. Ueber der Grafinkrone steht ein gekröulter, oder mit einem sechsmal von Silber und Schwarz gewundenen Wulste bedecker Heini, welcher der Paar alwecheloß übereinander liegende silberne und schwarze Straiser. Schilder. Die Helmodecken sind schwarz und silberne zund schwarze Straiser. Baken, ab neiden Schien die Weltwarz und silberne Das Freiteren-Falpon beschreibt das Wappen, wie fogit: ein silberner Schild, in dessen Mitte ein schwarze Haken, ab neiden Schien mit der doppelten Spitzen unterschiender, erscheint. Auf dem Wulste des Heines sind sechs selwarz und silberne Strausseniedern in oderer Ordeung gestellt, dass zwei und zwie diese dewarze und ein eilselbera der Schilder sich von oben aufzunehmen scheinen. — Ihs Baken, wie derseibte im Schilde steht, von oben aufzunehmen scheinen. — Ihs Tara. Richkappenen-Diplom giet uhr das Wappen Naschetendens zu Viergetheilt; im ersten Felde das Zeichen des Senats; im zweiten silbernen ein schwarze Kesthehen an beiden Seiten undergebalt); im dritten volchen eine Einfassung mit acht silbernen Ansternebaden, in der oderen Sammen oderen Sammen oderen Sammen oderen Sammen.

Sehr alte, rheinländische Pamilie, welche sich weit ausgebreitet hat, un hohen Ansehn gelangt ist und den Preiberrenstand bekam, apater auch den Gräfenstand des französischen Kaiserreiches, so wie den preuss. Grafenstand nach dem Bechte der Bratgeburt erhiett. Der Ursprung der Pamilie verliert sich in das Dunkel der Vorzeit: wie alt die Pamilie sei, kann, wie Robens (IL S. 18 etc.) angieht, der Sprachforscher aus dem Namen Lo: ein Götze des Viehes, der Walder, oder der Häine, in welchen diesem Waldgette geofpert wurde, und der Heraldiker durch das Wappenhöld, eigentlich doch wohl ein Opferbaken, ermessen. Viele Pamilien, welche dieses, oder ein ahnliches Wappenhöld führen, gelöver au den altesten celtisch-germa-

nischen Stänunen, bei welchen dieselben als Druiden den Götzendienst, und hesonders die Opfer besorgten, das dazu nöthige Geräthe: Kessel, Kesselhaken, Pfähle etc. im Kriege hei sich führten, in selbst Auführer und Obersten des Volks waren. Der Beiname Wissen von der gleichnamigen, dem Geschlechte seit 1461 zustehenden Besitzung, ist nach Allem erst im Anfange des 16. Jahrbunderts zu dem Namen hinzugekommen. - Walter v. Loë kommt urkundlich 1181, und Gerard v. Loë 1200 vor. Die ordentliche Stammreihe der Linie v. Loë-Wissen - die Zweige von Loë zu Dornenberg, Knippenberg, Holte, Overdeick, Steinhaus, Loë, Funderen, Stade etc. sind längst ausgestorben - beginnt 1359 und ist folgende: Wessel v. Loë, Herr zu Marle, jetzt Loë; Gemahlin; Halwig v. Steck. - Wessel (H.) v. Loë. Ritter, welchem 1416 zu Wesel der Ehrenwein gereicht wurde; Gemahlin: Elske v. Overhaus. - Johann v. Loë, Ritter, clevischer Hofmeister; Gemahlin: Stine v. Eyll. - Wessel v. Lohe, Herr zu Wissen und Funderen; Gemahlin: Elisabeth v. Berenbruch, Erbin zu Wissen, - Matthias v. Loř. Herr zu Wissen, Drost zu Holte: Gemahlin: Elisabeth v. Wylich-Diesforth. - Franz v. Loë, Herr zu Wisseu; Gemahlin: Sophia v. Nesselrode, Erbin zu Palsterkamp, Geist und Ehrenstein. - Matthias v. Loë, Herr zu Wissen und Veylar, Drost zu Goch : Gemahlin : Anna v. Flodorf zu Leuth. - Wes-SEL (III.), Herr von Loë, Wilre und Konradsheim, clevischer Kammerpräsident; Gemahlin: Sophia v. Haes, Erbtochter zu Konradsheim. - Degen-HARD BERTRAM Freiherr v. Loë seit 1629, Herr zu Wissen, kurbrandenburg. Kanımerherr: Gemahlin: Anna Franziska Freiin v. Nesselrode zu Ehreshoven. - PHILIPP CHRISTOPH Freiherr v. Loë, Herr zu Wissen, Konradsheim, Meer, Obel, Imsterath etc., Kurpfalz-Neuburgischer Geh, Rath, aufgeschworen bei der elevischen Ritterschaft 1691: Gemaldin: Anna Maria Theresia v. Winkelhausen zu Kalkum. - Johann Adolph Joseph Alexander Freihert v. Loë zu Wissen etc., aufgeschworen im Clevischen 1711, im Jülichschen 1718: Gemahlin: Maria Anna Catharina Freifrau v. Wachtendonk zu Germenseel. - Franz Carl Christoph Freihert v. Loë, Herr zu Wissen, Meer, hinstenroth, Aubel, Konradsheim, St. Martin-Fouron, Vehlar, Puffendorf etc., Landhofmeister des Herzogthums Jülich, Geh, Rath und Amtmann zu Miselx, aufgeschworen im Jülichschen 1743, im Cleveschen 1745; Gemahlin: Maria Alexandrina Maximina Grafin v. Horrion-Kolonster. — Gerard Anton Edmund Assuraus Graf v. Loë-Imsteuroth, geb. 28. Aug. 1749, Herr zu Wissen etc., Puffendorf, Rathheim, Buschfeld und Waldorf, früher kön, preuss. Major, seit 1804 Staatsrath, seit 1806 Senator und seit 1808 Graf des französ. Kaiserreichs; Gemahlin: Alexandrine Adolphine Maria Gräfin v. Merveldt. -FRIEDRICH CARL ALEXANDER CLEMENS, preuss, Graf nach dem Rechte der Erstgeburt seit 1840, (da von dem Grafen Gerard Auton Edmund Assuerus ein Majorat nicht gestiftet worden war, nahm die Familie desselben den deutschen Freiherreutitel wieder au), geb. 1787, gest. 27. Dec. 1849, Herr zu Wissen etc.; erste Gemahlin: Luise Gräfin v. Wolff-Metternich - Tochter des Grafen Max Werner (s. Bd. H. S. 115) - gest. 27. Aug. 1837. -MAXIMILIAN AUGUST, jetziges Haupt der Familie.

Was noch andere berühmte Glieder der Familie anlangt, welche in vorstehender Stammreihe der Linie Loë-Wissen nicht genannt werden konnten, so lehte um den Anfang des 15. Jahrhunderts Albert v. Loë, 22. Abt zu Burg bei Gsnabrück; Arnold v. Loë, Abt zu St. Asverezu bei Lüttlen starb 1475; Gehrard I., gest. 1547, um derhard II., gest. 1570, waren Aebte zu St. Martin in Colin, und Dietrich und Drewes v. Loë waren unter den Rittern, welche 1492 mil Herzog Heinrich dem Aelteren von Braunschweig sich befanden. Zu Anfange des 15. Jahrhunderts lebten Johann Adolph. Propst zu Cleve, und Friedrich Wilhelm, Domhertz zu Hüldeshein, und Carl Gottfried, gest. 1715, war 1709 Gross-Comthur des deutschen Ordens zu Colbertz.

Der Freiherrenstand kam vom Kaiser Ferdinand II. 20. Oct. 1629 in der Person des Degenlard Bertram (s. oben) in die Familie. Der k. franz. Senator Esoxtos v. Loë (s. oben) wurde vom Kaiser Napoleon I. 6. Juni 1808 zum Comte d'Empire mit Vererbung des Reidergarlenstandes nach Ordnung der Erstgeburt und mit dem Prädicat: Grif v. Imsternod erhoben, und Friedrich Carl, Freiherr, erhielt vom König Friedrich Wilhelu IV. 15. Oct. 1810 deu præsts. Grifenstand nach dem Reichte der Erstgeburt.

Das jetzige llaupt der Familie ist:

MAXIMILIAN Acuers Graf v, Loi-Wissen — altester Sohn des Grafen Friedrich Cax. — geb. 21. Juni 1817. Die beiden Brüder desselben sind: Friedrich Cax. — geb. 21. Juni 1817. Die beiden Brüder desselben sind: Reichsfreiherr v. Loë, geb. 23. Jun. 1825, und die Schwester ist Frein Maximate Rieszers, geb. 10. Aug. 1821. — Die zweite Gemahlin des Grafen Friedrich Carl: Sorna Frein v. Fürstenberg-Herdringen, geb. 18. Juli 1790, lebal 38 Wiltwe.

### Grafen v. Logothetty.

#### Ratholifch.

Oefterreich.

Besitz; die Güter Billowitz und Brzezolup in Mahren; das Gut Deutsch-Biela in Bohmen etc.



Wappen: im goldenen Schilde ein schwarzer, zweiköpfiger Adler, über welchem eine Herzogskrone schwebt und welcher von einem Lorbeerkranze umgehen ist. Den Schild bedeckt die Grafenkrone.

Die Grafen v. Logothetty (ausgesprochen Logofetty) stammen aus einer alten Familie der ponischen Inseln und zwar aus Coffu. Gibeder derselben begaben sich 1763 in das jetzige Galizien, nach der Bukowina, welche letztere bis 1774 bekanntlich unter türkischer Herrschaft stand, kauften sich in der Bukowina mit bedeutenden Gütern an und gelangten nach Uebergabe der Bukowina, wie alle übrigen Bojaren, in den kais. österreichischen Staatenerband. Das polinische Indigenat hatte unter König Sigismund III. 20. Mai 1607 Mauraty Locothetty erworben und der alte Grafenstand der Familie wurde vom Kaiser Ferdinand I. von Oesterreich im Jahre 1545 anerkannt. Jetzt ist, wie oben angeführt, das Geschlecht in Mahren und Böhnen begütert.

Das jetzige Haupt der Familie, welchem für sich und die Nachkommen

der Grafenstand in den kais. österr. Landen bestätigt wurde, ist:

HIGO Graf Logothetty, geb. 20. Marz 1801, Herr der Gitter Billowitz und Brzezolup in Mahren und die Gutes Bentzeh-Bied in Böhnmen, k. k. Bittmeister in d. A., verm. 29. Nov. 1821 mit Patturs Frein v. Bartenstein, geb. 10. Mai 1800. Aus dieser Ehe stammen zww Söhne und zwwi Töchter. Die beiden Söhne sind: Graf Williamonn, geb. 4. Aug. 1822, k. k. Bittmeister, verm. 25. Oct. 1851 gitt Chantuse Gräffin Nemes v. Hidvegg, geb. 1827, sus welcher Ehe ein Sohn, Graf Ilteo, geb. 2. Oct. 1852, stamust, — und Graf Zoszos, geb. 11. Aug. 1835, k. k. Leitenant. Die beiden Töchter sind: Grafin Hzuwe, geb. 4. Oct. 1824, und Graffin Artus, geb. 21. Marz 1833, verm. 2. Juli 1851 mit Auton Grafen v. Leidehowski.

### Grafen v. Loś.

Ratholifch.

Defterreich.

Resitz: in Galizien Narol im Zolkiewer Kreise, Dolžanska im Tarnopoler Kreise etc.



Wappen: im rothen Schilde ein mit allen vier Flissen ausgestreckter, schrägenbegseiteller, grüner Frusch, wechter mit einem Lorberkrause umgehen ist. Urber dem Schilde steht die Grifenkrone, auf welcher sich ein Helm erhebt, der mit einem grünen Lorberkrause bedeckt ist, auf welchem der Frosch des Schildes sitzt. Die Helmdecken sind roth und grin. — So viel ermittelt werden besteht werden der Schilde sitzt. Die Helmdecken sind roth und grin. — So viel ermittelt werden besteht werden der Schild mit Schild sitzt. Die Helmdecken sind roth ist nicht sitzt. Schild mit Mittelschild. Der Mittelschild zeigt das erwähnte Stammwappen, Feld 1 md 4 in Mittelschild. Der Mittelschild zeigt das erwähnte Stammwappen, Feld 1 md 4 in Mittelschild. Der Mittelschild zeigt das erwähnte Stammwappen, Feld 1 md 4 in den der Schild mittelschild. Der Mittelschild zeigt das erwähnte Stammwappen, Feld 2 md 4 in Mittelschild. Der Mittelschild zeigt das erwähnte Stammwappen, Feld 2 md 4 in Mittelschild. Der Schild mittelschild sich siemen Feldeckt, stehen der gekröten Helme. Der rechte triegt einswisstenschen und wahren der Stammwappens, und der in dem grünen Knaune bedeckt, etwa einer der Schild mittelschild geliche der Diewen der Z. und 5. des mittelschild zeigt des Stammwappens, und der indie der Liewen der Z. und 5. des mittelschild zeigt des Liewen bei nicht der Stammwappens, und der indie der Liewen der Z. und 5. des mittelschild zeigt des Liewen beim Jung des Liewen beim der Liewen der Z. und 5. des mittelschild zeigt des Liewen him den und golden. Den Schild hullen zwie zuwärsteschende, goldene Liewen.

Die Grafen v. Los in Galizien stammen aus einem alten Geschlechte, welches gleichen Urpurug mit der deutschen Familie: von Loss hatte. Letztere, welche neuerlich gewöhnlich: von Loss, früher auch von Loss auf v. Lohss geschneben wurde, ist ursprunglich ein schlesisches und sächsisches Geschlecht, welches sich in Schlesien in die Bäuser Hermsdorff, Polkwitz, Dammer und Osten, und in die Linien Simbsen, Gramschittz, Kunzendorf und Wilsele im Glogausichen schied. Der Name soll in Polge eines glitcklich gefüllenen Looses in einer sehr wichtigen Kriegsungelegenheit entstanden sein. Reled v. Loss zug 1413 mit dem Erzhischef von Gran nach Costnitz auf das Concil; Daniel v. Loss, Herr zu Blainbach, war um 1505 Landesslitester und Deputirter des Fürstenhuns Glogau, und Sigismund, Herr auf Hermsdorff, bekleidete 1513 dieselbe Würde. In der zweiten Halle des 17. Jahrhunderts kommt noch in Schlesien Bernhard v. Loss und Toppendorff, Herr auf Wilckau, als der Herren Fürsten und Stände Stitmeister, und Johann, Herr auf Gramschutz, als kis, 161-den Jandas-

richtsbeisitzer im Glogauischen Fürstenthum vor. Ob Georg Wilhelm v. Loss, welcher, nach einigen Angaben, 6. Sept. 1746 den Freiherrenstand erlangte, Schlesien angehört habe, ist ungewiss. In Sachsen war die Familie seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bekannt und sehr angesehen. Christian Joachim war 1564 Amtshauptmann zu Senstenberg; Christoph, gest. 1609, und der gleichnamige Sohn desselben, gest. 1620, kommen als Reichspfcnnigmeister und kursächs. Gch. Räthe vor; Christian, Herr auf Pillnitz. gest. 1640, stand als Hofmarschall am kursächs. llofe, und Johann Caspar vom Loss, ein Sobn Christophs, Herrn auf Borthen, Trebitz, Krebs und Schmelle, geb. 1664, gest. 1711, war kursächs, Geh. und Appellations-Rath etc., auch herz. Sachsen-Weissenfelsischer Premierminister, Ober-Hofmarschall, Birector des Consistoriums etc. Von Letzterem stammte Christian. geb. 12. Dec. 1697, gest. 22. Aug. 1770, kön, poln, und kursächs, Cabiuets- und Conferenz-Minister, wirkl. Geb. Rath, Gesandter am kais. Hofe etc., welcher vom Kurfürsten Friedrich August II. zu Sachsen als Reichsverweser 4. (28.) Febr. 1741 mit seinem Bruder, Johann Adolph (L.), kön, poln, und kursächs. Cabinets-Minister etc., in den Reichsgrafenstand erhoben wurde. Diese gräfliche Linie ist neuerdings mit dem Enkel des Grafen Christian, dem Grafen Johann Adolph (Ill.) - Sohn des Grafen Johann Adolph (Il.) geb. 16. Mai 1768, Majoratsherrn auf Olbernhau, Hirschstein und Wunitz, kön. sächs. wirkl. Geb. Rath und flausmarschall, verm. 31. Mai 1796 mit Isidore Margarethe Grafin v. Knuth zu Gyldenstein, geb. 26. Febr. 1774. gest. 1845, im Mannsstamme 7, März 1852 erloschen, und es lebt nur noch eine Tochter aus der Ehe des letzten Grafen, Gräfin AMALIE, geb. 2. Jan. 1807, verm. 1828 mit Eckardt v. Stammer, Herrn auf Görlsdorf. kön, preuss, Kammerherrn.

Aus Schlesien ist die Familie auch nach Böhmen und Polen gekommen. Heinrich Otto v. Loss, Herr auf Könarow, war um 1618 Landrath, Burggraf zu Carlstein, Unter-Kämmerer und Director der Landstände in Böhmen, scheint aber die Fam·lie nicht fortgepflanzt zu haben. In Polen war Ludwig Alexander v. Lohss 1684 Abt zu Pelplin. Um dieselbe Zeit war Joseph v. Lohss. Graf v. Krzywogna, als sehr reicher Wojwode von Marienburg bekannt, und Albrecht v. Loss kommt 1712 als Truchsess und Deputirter von Lemberg vor. In Galizien kam die Familie in grosses Ansehen, und Glieder derselben gelangten zu hohen Ehrenstellen. So war der Vater des jetzigen Hauptes der Familie Palatin von Betz. Nach den Angaben des Geneal. Taschenbuchs der gräfl. Häuser (1854. S. 460) ist der österr. Grafenstand im Jahre 1782 vom Kaiser Joseph H. in die Familie gekommen. Bei Megerle v. Mithlfeld finden sich dagegen (Ergänzungsband, S. 21) zwei, die Familie betreffende Erhebungen in den Grafenstand. Es wurden nämlich zuerst Felix Antox Los und der Neffe desselben, Moritz, 1783 galizische Grafen, und später, 1789, MICHAEL MORITZ JOSEPH, FRANZ und FELIX, Gebrüder Los, chenfalls galizische Grafen.

Das jetzige Haupt des gräflichen Hauses Los in Galizien ist:

Graf THADDĀUS, gcb. 1793, llerr aul Narol im Zolkiewer Kreise, verm. 1824 mit Angellea v. Komnacka, gcb. 1805. Aus dieser Ehe stammen, neben einer Tochter, Gräfin Manta, gcb. 1845, zwei Söhne: Graf WLADMIR, geh. 1825, Herr auf Dolźanka im Tarnopoler Kreise, veru. 16. Jan. 1853 mit Paulke Grāfin Baworowska, geb. 1831, Herrin auf Borki — und Graf Jaroslaw, geb. 1827, k. k. Gubernial-Concepts-Praeticant.

# Grafen Mailáth v. Székhely.

Ratholifd. Deflerreid.

Besitz: die Herrschaft Perbenyek im Zempliner Comitate in Ungarn; die Herrschaft Nagy Tore im Barser Comitate etc.



Wappen: Schild der Lönge noch getheilt; rechts in Blau über einem derfücken grünen Hägel ein silhereme, mit dem Schaffe nach ohen unfrecht gestellter Anker, welcher in der Mitte durch eine offene goldene krone mit einem grünen Pulmsweige und einem die Spitze aufsists und hinkskehrenden Schwerte, welche heide sich kreuzen, zusammengeholten wird; Imks von Silher und Roth in 5 Reihen, jede zu drei Feldern, geseinacht. Den Schild bedeckt die Grafenkrone.

Die Grafen Maidati v. Székhely (Széckhely) stammen aus einer alten ungarischen Adelsamlie, weden sich spatte weit ausbreitete, zu hohen Ansehen gelangte und grossen Grundbesitz erwarb. Aus desselben wurde nom Kaiser Joseph II. im Jahre 1783 Josen v. Mailäth für sich und seine Nachkommen in den erbländisch-österreichischen Grafenstand erhoben, und die Abstammung desselben ergiebt nachstehende Ahnentafel: Nicolaus v. Mailäth 68 teckheley; Gemahlin: Maria Justine v. Pröss. — Battmasan; Gemahlin: Sussanna Ordödy de Kalezfalva. — Joszun; Gemahlin: Sutharina v. Törinczy de Freiskfalva. — Joszun; erster Graf. v. Mailäth de Széckhely.

Graf Joszen (L), geb. 1735, gest. 1810, war zweimal vermählt und hatte aus beiden Ethen eine grosse Nachkommenschaft. Aus der ersten Ehe mit Maria v. Bossányi stammten dreizehn, aus der zweiten mit Anna Gräffe Sandor funf Kinder. Ders einer Söhne, von welchen zwei noch leben, haben das Geschlecht fortgerflanzt. Von dem zilteren Sohne, Graf Joszen (II.), geb. 1760, gest. 1825, stammt aus der Ehe mit Gräffin Sennyie, gest. 1819:

Graf JOSEPH Simon, geb. 29. Juni 1796, Herr der Herrschaft Perbenyék im Zembliner Comitat in Ungarn. Der Bruder desselben ist Graf ANTON Joseph, geb. 22. Febr. 1801, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Staatsminister a. D.

Die beiden lebenden Söhne des Grafen Joseph (l.) und die Brüder des Grafen Joseph (II.) sind: Graf Carl Joseph Ignaz, geb. 31, Jan. 1781, k. k. Kämmerer und jubilirter kön. ungar. Hofkammerrath, Herr der Herrschaft Nagy-Tore im Barser Comitat, verm. mit Junitu Reviczky v. Revisnye, geb. 9. Jan. 1800. aus welcher Ehe eine Tochter, Gräfin Maria, geb. 4. Aug. 1821, verm. 1. März 1847 mit Ladislaus Freiherrn Meduiansky de Medgyes, Wittwe seit 4. Juni 1849, eutsprossen ist, - und Graf Johann Nepomuk Joseph, geb. 5. Oct. 1786, Mitglied der kön, baver, Academie der Wissenschaften, k. k. Kämmerer, verm. 4. Juli 1808 mit Axxa Gräfin Revay, geb. 3. Oct. 1790, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Kolomann, geb. 1. Nov. 1815, und eine Tochter, Gräfin HEXRIETTE, geb. 26. Jan. 1811, leben. -Die drei lebenden Schwestern der Grafen Joseph (II.), Carl Joseph Ignaz und Johann Nepomuk Joseph sind; Gräfin Julia, geb. 4. Febr. 1782, Obervorsteherin des Instituts der engl. Fräulein in der österr. Monarchie zu St. Pölten: Gräfin Elise, geb. 23. Mai 1794, verm. mit Enunerich Grafen Batthyáni Pinkafelder Linie (s. Bd. I. S. 55), und Gräfin Agnes, geb. 4. Febr. 1798, Wittwe seit 17. Juni 1844 von Alois Freiherrn Medniansky de Medgves, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Präsidenten der ungar. Hofkammer etc.

# Grafen v. Marzani, Steinhof und Neuhaus.

In Tirol begütert.



Wappen: im goldenen Schilde ein schwarzes krückenkrenz. Den Schild bedeckt die Grafenkrone.

Die Grafen v. Marzani gehören zu einer alten Adelsfumlie, welche urspringlich aus dem Königreich Neapel stammt, aber aus wedcher ülieder selton im 15. Jahrhundert sich nach Tirol wendeten und in dieser Grafschaft sich anstsig maehten. Den Reichsadet erheitlt die Familie vom Kaiser Joseph II. im Jahre 1769, und den Reichsgrafenstand vom Kaiser Loopold II. 1790, letzteren in der Person des Grafen Lonsach. Die jetzigen Glieder der Familie sind Nachkommen des Grafen Lorenz v. Marzani aus der Ehe mit Maria Anna Edlen v. Bernardi. Das Haupt der Familie ist der älteste Sohn:

AUGUSTIN Reichsgraf v. Marzani, Steinhof und Neuhaus, geb. 1789, verm. 1822 mit Rosine v. Madernini. Aus dieser Ehe stammt ein Sohn und eine Tochter. Ersterer ist Graf Augustin (II.), geb. 1822, verm. 1848 mit Maria Gräfin Pompeati, gest. 23. Dec. 1851, aus welcher Ehe zwei Söhne leben, die Grafen Augustin (III.), geb. 19. Sept. 1849, und Odoard, geb. S. Aug. 1851 - Letztere, Gräfin Violante, geb. 1830, verm. sich 5, Febr. 1851 mit Sigismund Grafen Manci. - Das Hanpt des Hauses, Graf Augustin, hat drei Brilder und drei Schwestern. Die drei Brilder sind: Graf Longsz. geb. 1793, verm. 1822 mit Maria Gräfin v. Montalbono, aus welcher Ehe. neben einer Tochter, Gräfin Sorme, geb. 1830, drei Söhne leben, die Grafen Lorenz, geb. 1828, Guido, geb. 1833, k. k. Lieutenant, und Albert. geb. 1845. - Graf Johann Baptist, geb. 1794, k. k. Ministerial-Rath und 1. Statthalterei-Rath im Venetianischen, verm. 1820 mit Juliane, Tochter des Starosten von Gro Nowsky auf Gross- und Klein-Chelm, aus welcher Ehe zwei Söhne stammen, die Grafen Carl, geb. 1821, und Richard, geb. 1826, k. k. Ober-Lieutenant in d. A., verm. 1851 mit Clarice Marquise Guossi, aus welcher letzteren Ehe Gräfin Julia Catharina, geb. 8. Aug. 1852, entsprossen ist, - und Graf Peter, geb. 1797, k. k. Gubernialrath. - Die drei Schwestern des Grafen Augustin und der genannten Brüder sind Grafin Josephine, verm. 15. Febr. 1815 mit Carl Justus Freiherrn Torresani v. Lanzenfeld, k. k. Hofrath und General-Polizei-Director zu Mailand, Wittwe seit 8. Aug. 1852; Gräfin Anna, geb. 1800, und Gräfin Fran-ZISKA, geb. 1802, verm. mit Antonio Libera de Villa.

### Grafen v. Mazzuchelli.

#### falholifd.

Defterreich (Combardei und Steiermark).

In Steiermark reich begütert.



Die Grafen Mazzuchelli stammen aus einer alten Familie Dalmatiens, welche aus dem, auf einer Insel leigenden Kreise Zara entsprossen ist. Der erste bekannte Stammuster der Familie ist Christian Mazzuchelli, welcher 1225 Feldherr des Herzogs Ludwig I. v. Gonzaga war. Der Grafenstand wurde dem Geschlechte zuerst im Jahre 1511 von dem Senate von Venedig erthellt. Später machte sich de Familie auch in Steiermark anstassig und wurde vom Kaiser Franz I. von Oesterreich 1830 in der Person des jetzigen Ilauptes der Pamilie im den östern. Grafenstand erhoben.

Das jetzige Haupt der Familie ist:

ALOIS Graf Mazzuchelli, geb. 17. Sept. 1776, Herr und Landstand in Steiermark, k. wirkl. Geh. Rath, Feldzeugniester in Pension und Regiments-Inhaber, verm. 18. Marz 1800 mit Pautus d'Eydery de St. Lauert, geb. 24. Juni 1784. Aus dieser Ehe stammt, neben zwei Techtern, ein Sohn, Graf Jonaxo, geb. 4. Juli 1811, k. k. Rathsprotocolist bei dem mitMana Freim v. Hentschel auf Gutschdorf, geb. 22. Oct. 1822, aus welder Ehe ders Techter entsprosen sind, die Gräfmene: Pautus, geb. 4. Marz. 1843, Juansas, geb. 3. Sept. 1844, und Isantias, geb. 9. April 1846. — Die heiden Tochter des Grüfen Anos sind: Grüfen Isantias, geb. 19. Febr. 1815, verm. 9. Febr. 1842 mit Peter Marquis Sordi, k. k. Kämmerer und lorer-Lieutenant in d. A., und Grüfü Hizarse, geb. 15. Msi 1818, verm. 9. Febr. 1842 mit Clandius Grafen Bossi, k. k. Belegations-Adjuncten in Bergamo.

# Grafen v. Mean und Beaurieux.

Besitz: die Herrschaften Atrin, Gorsoncourt, Landen etc.



Wappen: im silbernen Schilde ein grüner baum, vor dessen Stamme auf einer rothen Stange ein schwarzer Adler steht. Ben Schild bedeckt die Grafenkrone, und aus derselben bricht ein rechtssehender, schwarzer Adler mit ausgebreiteten Flügeln und roth aussehlagender Zunge herror.

Sehr alte, angesehene niederländische Adelsfamilie, in welche, den gewöhnlichen Angaben nach, vom Kaiser Leopold I. 1694 der Freiherrenstand und bald nachher der Grafenstand gekommen ist. Peter Graf v. Mean und Beaurieux, geb. 17. Nov. 1691, gest. 7. Febr. 1757, Herr der Herrschaft Beaurieux, Atrin etc., Commissaire Deciseur zu Mastrieht, fitrstl. Litttich, wirk, Geh. Rath, vermählte sich 27, Febr. 1718 mit Helena Johanna Catharina, Tochter Johann Carls Freiherrn v. Waha, Herrn v. Loen, geb. 24. April 1699, gest. 2. Dec. 1776. Der Sohn aus dieser Ehe war FRANZ Anton, geh. 25. Dec. 1724, gest. 4. Juli 1788, Herr der Herrschaft Atrin etc., fürstl. Lüttieh, wirkl. Geh. Rath und kurcöln. Kammerherr, verm. 15. Mai 1752 mit Anna Franziska Elisabeth Gräfin v. Hoensbröch d'Ost, geb. 21. April 1722, gest. 27. Febr. 1782. Aus dieser Ehe entsprossen drei Söhne, Peter Carl Franz, welcher das Geschlecht fortoffanzte, Franz Anton Maria Constanz, welcher 16. Aug. 1792 zum Fürstbischof von Lüttich erwählt wurde, und Caesar Constantin Maria, Bomherr zu Lüttich und Propst zu Tongern.

Die jetzt bekannten beiden Glieder des gräftlichen Hauses Mean und Reaurieux stämmen von dem Gräfen Ptzte Gax. Pzraz, geb. 25, Sept. 1753, gest. 26. April 1802, k. k. Kammerer, fürztl. Lüttlich. wirkl. Geh. Bahl und Grand-Mayeur zu Lüttlich, Hernf der Herrschaften Atrin, Gosonocourt, Landen etc., aus der Ehe mit Maria Aloise Gräfin v. Wrbna, geb. 22. Aug. 1756, verm. 7. Juni 1784. Der Sohn desselben ist:

Graf FRANZ EUGEN, geb. 9. Febr. 1759, und die Schwester des Letzteren, Gräfin Franziska Aloise, geb. 13. Nov. 1792, verm. 7. Aug. 1810 mit Constantin Freiherrn v. Copis, kön. niederländ. Kammerherrn.

### Grafen v. Meran.

Kalholifth.





Wappen; Schild der Länge nach getheil, und in der linken Hälle mit einer von Roth und Silber gestichten Leiste ungehen; rechts queregiedelit; oben in Silber ein rechtstspringender, rother Löwe, unten in Blus ein auswärts sebender, soldener Aller (Bernat); die inke Schildenhilfte quadret mit Mittechnild. Mittelschild der Länge nach getheilt; rechts in Roth ein silberner Querhalken, links in Silber ein rechtstendere, sekvisorier, rother Löwe (Uesterreich und Habsburgt, auf grünen Bilgel ein Alpenschloss mit Giebeln, Thürmen, Fenstern and Tun-(Brandhoft). Ueber der, den Schild heekeckende Grefenkrone erheben sich finir gekrönte Helme. Der rechte Blein trägt einwirts sehend und wuchend den rothe Löwen des Schildes, der zweite finir Plusueldern, der mittlere einen Busch von finist gottenen Federn, welche mit einem rothen, schrägereits gebogenen und unternen sich gelerninge den geliebt und Schilderning der den der der den Genen häusen Aderbunge den Blegt mit dem Alpenschlosse des 2. und 3. Feders Erzherzog Jouaxn Baptist Joseph Fabian Sebastian — siebenter Sohn des Kaisers Leopold II. — geb. 20. Jan. 1759, k. General-Peldmarschall und Regiments-Intaber, vom 12. Juli 1846 bis zum 20. Dec. 1849 deutscher provisorischer Richsteverseer, vermählte sich in morganatischer Ele 18. Febr. 1827 mit Assx Plochel, geb. G. Jan. 1894. Letztere wurde vom Käiser Franz I. von Gesterreich 4. Juli 1831 in den österr. Freiherrenstand als Preiin v. Brandhof, und vom Käiser Franz Joseph I. von Gesterreich im Jan. 1850 in den österr. Greichstand als Grüfin W. Meran erhober.

Aus dieser Ehe stammt:

FRANZ Graf v. Meran, Freiherr v. Brandhof, geb. 11. März 1839.

### Grafen v. Meraviglia-Crivelli.

Katholifd.

Oeflerreich.



Wappen: Schild der Länge nach getheilt; rechts in Gold drei blaue, über einanderstehende Sparren (Meraviglia), links quer getheilt: oben in Gold ein schwarzer, gekrönter Adler, unten von Roth und Silber mit gewechselten Tinctureu

quadrirt, und in der Mitte mit einem goldenen, runden Siebe, in welchem sich Weizenkörner finden, belegt (Crivelli). Den Schild bedeckt eine Grafenkrone, auf welcher drei gekrönte Helme stehen: der rechte trägt einen einwärts gekehrten sitzenden silbernen Hund mit rothem Halsband, der mittlere einen gekrönten, schwarzen Adler, und der linke ein wachsendes, aufgezäumtes, silhernes Ross. Die Decken sind rechts blau und golden, links roth und silbern. - Das Gen. Taschenh. d, graft. Hauser (1848. S. 431) gieht in Gold wohl irrthumlich silberne Sparren an, und stellt links einen nicht gekrönten Adler in ein Schildeshaupt. Lackab drücke entsprechen diesen Angaben nicht. Einer derselben zeigt den Schild nur quer getheilt; oben steht in Gold ein gekrönter Doppel-Adler, unten die drei Sparren. Die übrigen Tincturen sind nicht zu erkennen. - Die Supplemente zum Siebmacher (VI. 6) tingiren ebenfalls die Sparren silbern und das Sieb braun mit silberner Einfossung.

Alte, angesehene italienische und, soviel bekannt ist, ursprünglich mailändische Familie, welche nach den Urkunden und Ahnentafeln des Geschlechts schon mehrere Jahrhunderte in Italien mit der Grafenwürde vorgekommen ist. Glieder derselben kamen im vorigen Jahrhundert nach Oesterreich, gelangten in k. k. Kriegsdiensten zu hohen Ehrenstellen und erhielten den erbländisch-österreichischen Grafenstand (s. unten), traten zu alten und berühmten österreichischen Häusern durch Vermäblung in nahe verwandtschaftliehe Beziehung, und gelaugten zu hohem Ansehen, grossen Würden und bedeutendem Grundbesitz.

Die Abstanmung der jetzigen Familienglieder ergiebt sieh aus folgender Ahnentafel: Gio Sterrano Conte Meraviglia-Crivelli: Gemahlin: Anna Theresia de Moltena. - Pto Antonio Conte Meraviglia-Crivelli; Gemahlin; Maria Therese de Longo. -- Johann Stephan Graf v. Meraviglia-Crivelli; Gemahlin: Maria Anna Grafin v. Mollart. - Annon (1): Gemahlin: Eleonora Vincentia Gräfiu v. Abensperg und Traun, geb. 28. Nov. 1763, verm. 1781. - ANTON (II.), JOSEPH, LEOPOLD, FRANZ XAVER, RUDOLPH und LADISLAUS, Gebrüder Grafen v. Meraviglia-Crivelli. - Der erbläudisch-österreichische Grafenstand ist vom Kaiser Franz I. im Jahre 1761 in die Familie gekommen, und zwar in der Person des Johann Stephan Meraviglia-Crivelli, k. k. Oberst-Lieutenants und General-Adjutanten zu Mailand. In dem betreffenden Diplom ist ausdrücklich angeführt, dass diese Standeserhöhung erfolgt sei "wegen seines uralten Gesehlechtes und seiner ausgezeichneten Militairdienste."

Der jetzige Personalbestand der gräff. Familie ist folgender:

Graf JOSEPH - Sohn des Grafen Auton (L.) und Enkel des Grafen Johann Stephan - geh. 24. Sept. 1790, k. k. Kämmerer und Major in d. A. Die vier Brüder desselben sind: Graf LEOPOLD, geb. 15. Nov. 1796, k. k. Kämmerer und Oberst in d. A.; - Graf Franz Xaver, geb. 25. Jan. 1799, k. k. Kämmerer und Major in d. A., verm, 16. Oet. 1832 mit Maria THERESIA Amalie Grafin v. Kolowrat-Krakowsky - Sehwester des Grafen Joseph Ernst (s. Bd. I. S. 459) - geb. 10. Sept. 1808; - Graf Rudolph, geb. 7. April 1801, k. k. Ober-Lieutenant in d. A., verm. 16. Juni 1827 mit Aloisia Grafin v. Heister, geb. 29. Aug. 1798, gest. 23. Nov. 1848, aus welcher Ehe, neben einer Tochter, Gräfin Maria, geb. 19. Sept. 1829, verm. 22. Febr. 1851 mit dem k. k. Hauptmann Camillo Busetti, zwei Söhne lehen, die Grafen Rudolph, geb. 15. Dec. 1833, k. k. Lieutenant, 16

und LEOPOLD, geb. 25. März 1936, k. k. Cadet - und Graf LADISLAUS, geb. 15. Febr. 1804, k. k. Kämmerer und Hauptmann in d. A., verm. 3. Juli 1831 mit Maria Anna Freiin Ubelli v. Siegburg, geb. 29. Juli 1810. aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Ottoman Joseph Procop, geb. 12. Aug. 1833, k. k. Ober-Lieutenant, und zwei Töchter, die Gräfinnen Maria, geb. 7. Sept. 1838, Stiftsdame zu Maria-Schul, und Olga, geb. 18. April 1843. stammen. - Von dem verstorbenen Bruder der Grafen Joseph , Leopold, Franz, Xaver, Rudolph und Ladislaus, dem Grafen Anton (11), geb. 17. April 1782, gest. 3. Mai 1844, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, General-Major und Oberst-Hofmeister hei dem Erzherzog Rainer, leben aus der Ehe mit Maria Crescentia Grafin v. Bissingen-Nippenburg, geb. 30. Nov. 1808, gest. 23. Mai 1841, fünf Töchter, die Gräfinnen: Maria Therese, geb. 29. März 1835, verm. 12. März 1853 mit Ferdinand Caspar Grafen v. Bissingen-Nippenburg (s. Bd. 1. S. 87), Therese und Eleonore, Zwillinge, geb. 6. Juni 1836, FERDINANDINE, geb. 1. März 1839, und Antonie, geh. 4. Mai 1840. - Die drei Schwestern der ohen genannten sechs Brüder sind; Gräfin ELEONORE, geh. 25. März 1789, Gräfin Ludmilla, geb. 12. April 1794, verm. 14. Oct. 1811 mit Carl Leonhard Grafen v. Harrach (s. Bd. I. S. 321), Wittwe seit 8. März 1831, und Gräfin Therese, geh. 22. Jan. 1798, Stifts dame im herz, savoyschen Damenstift in Wien.

#### Grafen v. Michna.

#### Ratholifch.

#### In Böhmen begütert.





Wappen: quadriere Schild mit Mittehchild. Im gekrötten rothen Mittehcild. Im gekrötten rothen Mittehcild ein die Breiter Querballen, wieder mit der Chilfe F. Il. hetegia II. von Roth and Sulber, 2 von Gold und Schwarz, 3 von Schwarz und Gold, und 4 von Silber und Gold werden der Lügen nach gehellen; vor dem 2, Felde seitet ein einsteins sehender, den Gold der Lügen auch den der Greifenkrone erteken sich zwei gekrötte und doppelt geschweitler Löwe. Ueber der Griefenkrone erteken sich zwei gekrötte Heime. Auf dem rechtes sehrer und golden, index von in den Greifenkrone erteken sich zwei gekrötte derten Feldes. Die Heimlecken auf en den Matte dem inken der Löwe der der der Greifenkrone erteken sich zwei gekrötte der Greifenkrone der Greifenkrone erteken sich zwei gekrötte der Greifen Schnabel einen goldenen Ring halt, und auf dem inken der Löwe der der der Greifenkrone der Greifen

Alte böhmische Adelsfamilie, welche zu hohem Ansehen gekommen ist und den Freiherren- und Grafenstand (s. unten) erhalten hat. Die Stammgüter der Familie lagen in Böhmen in der Nöhe des stels. Erzgebirges, und namentlich kommt Johndreil 38 Hauptsitz des Geschliechts vor. Paul v. Michna war um 1609 böhm. Reichs-Vicenzaher, und Gono Wünkum v. Michna, k. k. Rath und öherhauptmann aller kais. Herrschaften in Böhmen, spatter Röngi. Döhmischer Appellationsrath, wurde vom Kasser Ferdinand II. 1632 mit dem Prädicate: v. Waitzenau in den Freiherrensand erhohen. Wilhelm Ernst, Freiherr, war um 1670 königi. Hör. Lehn-

und Kammerrechts-Beisitzer in Böhmen, und Carl Georg Weuzel um 1709 kais. Rath, Kammerre und lauptunan im Elbudgoner Kreise. Letteren hat Ganhe, welcher die Familie unter dem unrichtigen Namen: Michna v. Weizenhoffen abhandelt, schon im letztgenamten Jahre, in welchem der Grafenstand in die Familie noch nicht gelangt war, als Graf aufgeführt. Der böhmische Grafenstand ist nämlich vom Kaiser Carl VI. im Jahre 1711 der Familie verleihen worden, und das Diplom ist für Mortzer Michaus, Jonaxa Wexzez. und Wexzez Fransakap, Gebrüder Michna, Freiherren v. Waitzenan, ausgeferigt.

Das einzige, jetzt bekannte Giied des graffiehen Hauses, der unten anzühlrende Freierlein Johann Graf v. Michaa, ist ein Nachkomme des eben genannten Grafen Johann Wenzel, und in Berug auf denselben gehören aus den, der Redacion vorliegenden Ahnentafeln der Familie: Grafen v. Michan und Grafen Bubna v. Littitz, Grafen v. Michan and v. Cünens etc. Jolgende Glieder bierher: Winnatus Weszte Faxax Freiherr Michan v. Waitzenan; Gemahlin: Elisabeth Polysene Enis v. Alter und Iveagh. — Johann Weszte, Graf; Gemahlin: Saria Gronlien Feriai Wopinge v. Karpheim. Pennaxus Carl, Joszew; Gemahlin: Sophie Bubois- Desfeignies Baronne de la Tontelle. — Can. Joszew; Gemahlin: Johanna Gräfin Bulma v. Littitz. — EMAKUR. PETRA geb. 18. Dec. 1772. gest. 16. Nov. 1827, k. k. Kämmerer, ordentlicher Professor der Landwirtschaft in ade Universität Prag. k. k. Ober-lieutenant in d. A.; Gemahlin: Maria Therese Freim Wiedersperger v. Wiedersperger, geb. 1. April 1771. Aus dieses Ehe stammt!

FRIEDRÜH Jonaxx Graf Michna, Freiherr v. Waitzenau, geb. 15. März 1804, k. k. Bezirks - Hauptmann Z. Classe zu Reichenherg in Böhmen. — Die Schwester des Grafen Emanuel Peter, Gräffin Maria Anna, geb. 4. Aug. 1774, Wittwe seit 7. Juli 1823 von dem k. k. Hauptmann Podiwin Donat

Freiherrn v. Rumerskirch, ist 18. Nov. 1846 gestorben.

### Grafen v. Mielzyński, Brudzewo-Mielzyński. Ratholifch. Przugen.

Besitz: im Grossherzegthum Posen die Rittergüter Köbnitz, Godziszewa, Woyciechowo nud Heide-Vorwerk im Kreise Bounst, und Wornikl i Kolono im Kreise Kosten, ich Herrschaft Mitolaw im Kreise Wreschen; die Herrschaft Pawfoncie im Kreise Fraustadt, und Zytowiecko im Kreise Krobeu; die Herrschaft Baszkow im Kreise Krobszyn etc.



Wappen: in Blau ein silbernes Bufeissen, suf dessen innerer Bitte mit es Spitze ein kurzer Jegen mit goderenn Griffe und knopfe suferhet (Haux Nowita). Auf dem Schilde steht ein nitt einer Gerfenkrone gekrönier Hein, und auf dem Schilde steht ein eint einer Gerfenkrone gekrönier Hein, und auf der Fins nach ohen mit links etsteht. Die Helmderken sind rott und hin. Bis-weilen ungehen zahlreiche Armaturen und Siegeszeichen an den Seiten und nich es Seitid, so. a. b. im Wappen, der preuss, Bozzeichen int. 711. — Die gegebene des Seitids, so. a. b. im Wappen, der preuss, Bozzeichen (1. 711). — Die gegebene des Hänste Noxina ein Hürleisen seit. Simpines nihm dagegen einen "Kesteirinke", an, und sehn demegniss lästs sich nicht dagegen ausgen, dass das Gen. Taschenla, d. grift, Hünster das Wappen, wir folgt, ausgeht in Blan ein sähenrer Kessteinken, d. d. grift, Hünster das Wappen, wir folgt, ausgeht in Blan ein sähenrer Kessteinken.

Sehr alte und sehr augesehnen, weit verzweigte und reich begüterte polisisch AdelSamlie, als deren Ahnher ein Ingferer Krieger, Nowina, angenommen wird, wiecher 1137 im der Schlacht bei Häliez dem Herzog Beleslaus Kryvousty von Polen das Leben ertette und von Lettzeren dafür zum Lohne die Ritterwürde mit mehreren Gütern um Krakau erhieht. Der Urenkel des Nowina, Swientoslaw, Herzogs Casimir des Gerechteint Polen Rath, schenkte dem Kloster zu Mechow 1186 das Dorf Chyrza und wurde 1194 Castellan von Krakau. Die Nachkommen desselben gelangteu zu grossen Grundleskt in der Wolywodschaft Kailsich, namentlich zu den bei Gnesen liegenden Gütern Brudzewo und Mielzyn, von welchem letzteren diet der Name klezyfisch herufürt. Zuerst kommt tut diesem Namen urkundlich 1590 Adalhert als Laubbote auf dem polnischen Reichstage vor. Lucas v. Mielzyfisk, jest. 1627, war Castellan von Gnesen um Starost von Powidz, und der Bruder desselben, Nicolaus, gest. 1633, ebenfalls Satellan von Gnesen und Kalirost.

und Matthias, gest. 1696, Castellau von Schrimm nud Starest von Exin. Zwei Sölme des Lettereu, Christoph, gest. 1723, und Frauz, waren nach einander Castellane von Schrimm; Andreas wurde 1733 Starost von Exin, und Joseph, Herr der Herrschaften Samoczyn und Gollancz, 1775 Castellan und 1787 Wojowde von Posen. Matthias war 1759 Land-Kammeere von Fraustald, und Maxumitax, seit 1775 k. poln. Kron-Grossschreiber, wurde vom König Friedrich Wildholl III. von Preussen 5. Junii 1795 in den preussischen Grafenstand erhoben, und diese Erhebung wurde 28. Aug. 1817 für den Söln des Grafen Maximilian, Sravistaws, Herrn der Herrschaft Pawlowice bei Lissa, General in poln. Diensten etc., so wie für Jossen V. Mieżyński, Starosten von Kazimierz, Herrn auf Miolasku und Köbnitz, und für Nicotavs v. Mieżyński, Starosten von Kazimierz, Herrn auf Miolasku und Köbnitz, und für Nicotavs v. Mieżyński, Herrn der Herrschaft Baszkow, von Neuem anerkannt und bestätigt.

Die gräfliche Familie theilt sich jetzt in drei Linien, von welchen die erste vom Grafen Josepu, die zweite vom Grafen Sykniskaus, und die dritte vom Grafen Nicolaus (s. sämmtliche ohen) abstammt.

Der jetzige Personalbestand aller drei Linien ist nachstehender:

Erste Linie. MATTHIAS Graf v. Brudzevo-Mickytski — Sobn des Grafen Josem ans der Ehe mit Grafin Masalezes, Starositu on kzimierz, jetzt Wittwe — Herr auf Köbnitz, Godziszewo, Woyciechowo und Heide-Vorwerk, so wie auf Woznicki i Kotowo. Wittwer. Die drei Söhne desselben sind die Grafen Josem, Jonass und Cast, und die vier Tochter, die Gräfinnen: Mana, Wittwe des 1846 verstorhenen Johann Grafen Bnin Bninski, FARSISKA, BARBARA, vern. mit Staniskus Grafen Plater, und Amna. — Der Bruder des Grafen Matthias ist: Graf Suvens, Herr der Herrschaft Miloslaw, vern. mit FARSISKA v. Wilkszycka.

Zweite Linie. LEO Graf v. Brudzewo-Mielzyfski — Sohn des Grafen Shanislaus — Herr der Herrschaften Psolwovice und Zytowiecka, verm. 1842 mit N. N. v. Potocka. Die drei Schwestern des Grafen Leo sind die Gräfinnen: Eusabern, Wittwe des Gutsbesitzers Ludwig v. Mycielski, Eusoosus, Herrin der Herrschaften Gollanze und Smogulsdorf, seit 1852 Wittwe des Gutsbesitzers Joseph Napoleon v. Czapski, und Philapping, verm. mit Herru v. Sczaniecki.

Dritte Linie. ALEXANDER Graf v. Brudzewo-Mielzyński — Sohn des Grafen Nicolaus — Herr der Herrschaft Baszkow, verm. mit Cathariaa Grafin v. Potulicka. — Die Schwester desselhen, Grafin Theodosia, ist Wittwe von Heinrich v. Dzieduszycki.

### Grafen v. Mier.

#### Ratholifd. Cefterreid.

Besitz: in Galizien die Herrschaften Radziechow, Wozuczyn und Busk im Kreise Zloczow,



Wappen: quadriter Schild; 1 und 4 in Silber ein blaser Querbalken ut der überbeimt der silberden, silberen, findischalgen Stenne; 2 und 3 in Roth der it 2 und 1 in goldene Garben. Den Schild bedeckt die Grifenkrone, auf welcher ein gefrönfer, oder wohl auch mit einem blaussibersem Weilsbe bedeckter Helm steht. Derselbe trägt einen nach rechts sehenden Nohrenkopf unt ruchter Anglinde. Die Helmerkers in der rechts roth und golden, inks hab und silberen, and den Schild halten zwei einwärtssehende Mohren, selche in der freien Hand begen und Pele tragen. Die Dersie ist Derum Politeith, nach underer Angeben: Der eine ist Derum Politeith, nach underer Angeben: der Sterne Garben. Die dersie ist Derum Politeith, nach underer Angeben: der Sterne Garben, and der Sterne Garben, auch der Sterne Garben.

Die Grafen v. Mier stammen aus einer alten, wie gewöhnlich angenommen wird, ursprünglich schottischen dalekännlie, welche unter dem Namen: Mier, Baron of Park and Rowallan vorkommt. Torsten Mier, diesem Geschlechte angehörig, erhielt vom König Garl XI. von Schweden 16. Oct. 1630 den schwedischen Adelestand, und Witutzus v. Mier, ein ein Sohn Jonassa, k. poln. General-Major, ertalget auf dem Reichstage zu Grodno, 28. Oct. 1728, das polnische Indigenat. Letzterer kaufte die Güter Radziechow und Wozuczyn in Galzien, und aus der Elle mit Catharine v. Geschau (Geschhaw) stammten zwei Sohne, Jossen, Starost von Busk und spater k. w. Geh. Bath, und Jonass, General-Major in plon. Diensten und Castellan von Livland. Diese beiden Brüder wurden vom Kaiser obesph III. 30 pet. 1777 in den erbländisch-baterreichischen Grafenstand erhoben und erhielten später, 11. Sept. 1752, auch die Magnatenwürde vom Galzien. Die jetzigen Glieder des gräflichen Hauses sind Nachkommen der Grafen Joseph und Johann.

Vom Grafen Joseph lebt aus der zweiten Ehe mit Auna Fürstin v. Sapieha eine Tochter, Gräfin Agnes, Gemahlin des Grafen Felix v. Mier (s. u.)

Vom Graten Jonass entsprossen aus der Ehe mit Anna Gräfin Tannowska zwei Shohne, die Gräfer Ands und Fixtt, von welchen der ältere, Graf Adam, gestorben ist. Graf FELIX, geb. 30. Aug. 1785, k. k. Kammerer, Geb. Bath und Obers-Landeskammerer in den vereinigten Königreichte Galzien und Lodomerien, vermählle sich 26. Oct. 1818 mit Acass Gräfin v. Mier, geb. 21. Jan. 1800. Aus dieser Ehe stammen, neben zwei Tochsus Gräfin Gietzuk, geb. 11. Aug. 1825, verm 6. Juli 1844 mit Ladislaus Gräfen v. Badeni, und Gräfin Mana, geb. 26. Aug. 1839, drei Sohne: Gräf Fixta, geb. 8. Aug. 1820, k. k. Kämmerer, verm. 26. Mai 1849 mit Factaca Gräfin v. Starzeńska, geb. 13. Dec. 1830, aus welcher Ehe zwei Tochter, die Gräfinnen Gansturz, geb. 16. April 1850, und Ganotzus, geb. 9. Febr. 1853, leben, — Gräf Harsanca, geb. 5. Aug. 1829 — und Graf Cana, geb. 24. Aug. 1832, k. k. Leituletanat.

Von dem versturbenen Grafen Anax (s. oben), geb. 1756, gest. 5. Jan. 1532, k. k. Kimmerer und Obersi-Lieutenan, 1 stammen us der Ebe mit Josepha Kapschuh, verm. 1505, Graf Trues, geb. 1510, k. k. Hauptmann in d. A., verm. mit Luxuatu. N. Regoiska, ans welcher Ebe eine Tochter, Grafin Haxuature, geb. 1540, leht — und Grafin Ilasuature, geb. 1516, verm. 1537 mit Michael Grafen Wiesslowskii, Herrn auf Gelezon.

# Grafen v. Migazzi von Wall u. Sonnenthurn. Ratholifch. Orderreich.

Besitz : in Ungara das Majorat Aranyos-Maroth etc., Mindszent etc.



Wappen: quadrirter Schild mit einem über deuselben gezogenen schrägrechten, blauen Balken, welcher mit drei goldenen, unter einander stehenden Lilien belegt ist. 1 in Schwarz eine oberbalb des Querbalkens im innern und obern Winkel des Feldes grade, oder auch schrägrechts gestellte Sonne; 2 und 3 in Silber ein schwarzer Thurm mit drei Zinnen, zwei Fenstern und offenem Thor, und 4 in Schwarz eine unterhalb des erwähnten Querbalkens im inneren und unteren Winkel des Feldes, wie angegeben, gestellte Sonne. Auf dem Schilde stehen drei gekrönte Helme. Der rechte trägt die Sonne des 1. und 4. Feldes, der mittlere einen schwarzen, rechtsgekehrten und gekrönten Adler, dessen Brust Einige, nach dem Stammwappen (s. unten), blau tingiren, und der linke den Zinnenthurm des 2, und 3, Feldes. Die Helmdecken werden sehr verschieden angegeben. Tyroffs N. A. W.-W. (I. 2, 104) und das Wappenbuch der Oesterr, Monarchie (IV. 87) tingiren dieselben rechts schwarz und silbern, links hlau und silbern; nach anderen Angaben sind dieselben aber rechts blau und golden, links schwarz und golden. - Das reichsritterliche Stammwappen war ein von Schwarz und Silber quadrirter lediger Schild, über welchen ein schrägrechter, blauer, mit drei goldenen Lilien belegter Balken gezogen war. Auf dem gekronten Helme stand ein rechtssehender, gekrönter, schwarzer Adler mit blauer Brust. Die Sonne und die Zinnenthürme im Schilde und auf den Helmen sind bei Erbebung in den Grafenstand binzugekommen.

Sehr altes, frither in der sehweizerischen Landschaft Valtelin, später aber im Bisthum Trient begütertes und in die tiroler Landse-Adels-Marikel eingetragenes Geschliecht, dessen immitterhorcheue, genau nachrauweisende Stammenhe mit Humbert Migazzi im dass Jahr 1251 beginnt. Der Reichsdebstand ist zuerst für Jetans, Vilgazzi vom kässer Rudolph II. 15. Juni 1578 von Neuem bestätigt worden, und später wurden von demselben kässer Zuschuss und Johans Gaszan, Gebrüder v. Migazzi und ein Reichstein der Reichstein der

ritterstand erhoben. Der erbländische österreichische Grafenstand ist vom Kaiser Leopold L. 5. Juli 1698 in der Person des Freiherrn Vincenz. geb. 6. Oct. 1671, gest. 1722, k. k. oberösterr. Regierungsraths, mit dem Prädicate: zu Wall und Sonnenthurm in die Familie gekommen. Die Söhne des Letzteren aus der Ehe mit Barbara Catharina Freiin v. Prato und Segonzano waren Graf Christoph Bartholomäus, geb. 20. Oct. 1714, zum Erzbischof von Wien 19. März 1757 erwählt, und Graf Anton Caspan MICHAEL. Letzterer, geb. 21. Juli 1708, gest. S. Juli 1771, k. k. w. Geh. Rath etc., erlangte 12. Febr. 1761 das Herrenstands-Incolat in Böhmen und 4. März 1764 das Indigenat im Königreich Ungarn, und von demselben stammte aus erster Ehe mit Maria Franziska Margaretha Gräfin v. Trapp. geb. 17. Juli 1717, verm. 12. Jan. 1736, gest. 30. Juli 1742; Graf CHRISTOPH VINCENZ JOHANN, geb. S. Nov. 1737, gest. 13. Juni 1770. k. k. Kämmerer, verm. 1763 mit Maria Anna Gräfin v. Künigl, geb. 10. Nov. 1743. Aus dieser Ehe entspross Graf Christoph Vincenz Anton, geb. 26. Mai 1765, gest. 1831, k. k. Kämmerer, verm. mit Aloyse Antonie Grafin v. Thürheim, geb. 6. Aug. 1767, verm. 12. Juni 1786, gest. 25. Juni 1851, und der ältere Sobn aus dieser Ehe war Graf Rudolph Сикіsтори, geb. 7. Mai 1787, gest. 29. Oct. 1850, Majoratsherr von Aranyos-Maróth etc., k. k. Kämmerer, verm. 1. Nov. 1827 mit Matembe v. Szent-Iványi, geb. 5. März 1809, jetzt Wittwe. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne: Graf WILHELM, geb. 26. Febr. 1830, k. k. Oberlieutenant in d. A., verm, 29, Marz 1853 mit Antonie v. Marczibanyi, und Graf Johann, geb. 5. März 1832, k. k. Lieutenant. - Die beiden lebenden Brüder des Grafen Christoph sind: Graf Franz, geb. 7. Oct. 1790, verm. mit Isabella Freiin v. Ransonet-Villez, Wittwer seit 22. Jan. 1832, aus welcher Ehe Graf FRANZ Alexander, geb. 12. Dec. 1831, k. k. Oberlieutenant in d. A., stammt - und Graf Wilhelm, geb. 6, Dec. 1792, k. k. Kämmerer.

### Grafen v. Mionczyn-Mionczyński (Miacziński). Ratholifch. Preußen, Oesterreich, Ausland.

Besitz: im Grossherzogthum Posen die Rittergüter Pawlowo und Dzwonowo im Kreise Wongrowiec etc.; die Herrschuften Picniaki, Zalosce und Tysmienica in Galtzien,



Wappen: im rothen Schilde ein mit fiold beschlägenes, sehwarzes, mit dem Annahisch linisgeschertes Jagultorn, aus dessen Mitte ein geschlungenes, goldenes Band empurgeht, welches ohen mit einem kleinen geldenen Krause besetat sit (Haus Suchekonnaty). Den Schild deckt eine Grünelkrone, auf welcher sich ein gekrönter Helm mit drei Straussenfedern, schwarz, golden, ruth erhebt. Die Belmöerkens nicht orbit und schwarz.

Sehr alte polnische Adelsfamilie, welche sich weit ausgebreitet hat, durch ihre Glieder, welche zu hohen Würden gelangten, zu grossem Ansehen gekommen und reich an Grundbesitz geworden ist. Die Familie stammt ursprünglich aus der polnischen Wojwodschaft Plotzk, in welcher dieselbe nach Urkunden schon im 16. Jahrhundert die Güter Mionczyn. Luberadz und Klein-Boguszyn besass. Andreas v. Mionczyński wurde Wojwode von Plotzk, und der Enkelsohn, Athanasius, gest. 1723, Wojwode von Wolhynien. Letzterer, welcher, neben den erwähnten Gütern, auch die polnischen Herrschaften Polajewo, Sielce, Trakty, Maciejowo, Siemionsk, Zarnawice, Zawieprzyce und Krasniczyn besass, wurde vom Kaiser Leopold I. 2. Dec. 1688 in Betracht seiner Verdienste um den Entsatz von Wien in den Reichsgrafenstand erhoben. Reichsgraf Athanasius hatte aus der Ehe mit Helena v. Luszkowska fünf Kinder, von welchen zwei Söhne, Axtox, Woiwode von Podlachien, und Peter, Woiwode von Czerniechow, das Geschlecht fortpflanzten und die beiden noch blühenden Linien des gräflichen Hauses gründeten. Von dem Stifter der ersten Linie, dem Grafen ANTON, stammten zwei Söhne, Graf Joseph, welcher als franz, General unter Dumouriez sich sehr ansgezeichnet hat, und Graf Cajeran, k. poln. General, in erster Ehe verm. mit Theresia v. Rafolowicz, und in zweiter mit Theela v. Jablonowska. Ans der ersten Ehe stammte Graf Stanislaus, gest. 1842, k. poln. Oherst a. D., verm. mit Michalina v. Prusinska, gest.

1852, aus der zweiten aber Graf Alexander (s. unten). Die zweite, von dem Grafen Peter abstammende Linie hat sich durch die beiden Söhue desselben, die Grafen Adam und Joseph, in zwei Zweige geschieden.

Der jetzige Personalbestand des gräfhcheu Hauses in beiden Linien ist nachstehender:

Erste Linie. ALEXANDER Graf v. Mionexyn-Mionexyfski — Sohn des Grafen Stanislaus — Herr auf Pusztowo und Dzwonowo, verun. mit N. N. v. Kultstein. Die drei Brüder des Grafen Alexander sind: Graf Wadoun, Graf Muscasslass, verm. mit N. N. v. Glinska, und Graf Wrold, verm. mit N. N. v. Stubieka.

Vom Grafen GARTAN leben aus erster Ehe (s. oben) zwei Töchter, Gräfin ALRANDRA und Gräfin CONSTANTAN, Wittwe des Grafen Matuszewicz, wieder verm. mit dem Gutsbesitzer v. Wittinski. Aus der zweiten Ehe des Grafen Cajetan stammt, neben zwei Schwestern, dem Gräfinnen Bonortak. und Honorak, Gräf ALRANDRA, Herr auf Pavlowo und Davonovo.

Zweite Linie. Erster Zweig. Graf ADAM — Enkel des Grafen ADAM, Starosten v. Krzepitz und Sohn des Grafen Xaven, k. sächs. Kammerherrn. — Der Bruder desselben, Graf Atmansauss, hat sich mit Huxux Anna Grafin v. Ledöchowska — Tochter des Grafen Joseph Zacharias (s. S. 222) — vermählt.

Zweiter Zweig, Graf WENZESLAUS, Enkel des Grafen Joseph, Zweiter Zweig, Samienopel und Sohn des Grafen losze, Starosten von Smidyn, welchem Letzteren der Reichsgrafenstand im Jahre 1803 von Kaiser Franz II. bestätigt worden ist. — Der Bruder des Grafen Wenzeslaus, Graf Matrinas, geb. 1799, Herr auf Pieniaki, Zalosce und Tyamienica in Galizien, hat sich 1829 mit Causarytis Graffin Potocka vermählt, und aus dieser Ehe stammen Graf Cassans, geb. 1840, und Graffin Atrinosaus, geb. 1836, verm. mit Waldmit Graffen Diedoszycki. — Von dem Bruder des Grafen Ignaz, dem verstorbenen Grafen Mucaux leben aus der Ehe mit Aniela v. Chamier zwei Sohne, die Graffen Cosvarsariu und Erenanatus.

# Grafen v. Mniszech, Vandalin de Mniszech. Ratholifch. Cefterreich, Hufland.

Besits: in Galizien die Herrschaft Ulanow, im Königreich Polen die Herrschaften Bobrowniki und Demblin.



Wappen's quadriter Schild mit Mittelschild. Im silbernen Mittelschild siehen flecturitig rasmennegerstelles ekwizere Stranssenfeldern (Misszech. 1 in Both ein unfrechtgestellete, mit der Schneide einwätzispekarter, silbernen Beil mit goldenen einwätzispekarter, silbernen Beil mit goldenen rechten Vorderpranke ein blankes Schwert halt; S in Both ein einwätzispekarter, silberner Schwan mit goldenen Fässen und Schnabel (Labenda); und 4 in Roth eine silberne Lide (Gozdawo). Ubert der Griefwahne erhebt sich ein gekrönter Helm, anf welchem die siehen Straussenfedern des Mittelschilden stehen. Die Abhidiang in des Sopplementen zum Hernlecken sind ordvu nat sebarra. — Die Abhidiang in des Sopplementen zum stehild ist silbern und es Inden sich in demselhen, so wie auf dem Heline, auf mit flecherzit gestelle Federn, welche mehr gin als sekwarz zu seins scheinen. Feld 1 und 4 sind blan, Feld 2 und 3 silbern ingirt. Die letztere Tunttur ist, die Wappenbliefer silbern sind, jedentalls unrichtig. Das Beil sit uit einem, die Bürser aufwärtslechen flahinnosde, und unter demselhen, finkt sach unten, und albern. – Einigte tongern under den Mittelschild reib.

Die Grafen v. Mniszech stammen aus einem sehr alten, ursprünglich böhmischen Geschlechte, dessen früheste Geschlechte im Dunkel der Vorzeit liegt, wie dies hinsichtlich der meisten alten höhmischen Pamilien immer noch der Fall ist. — Die etwa angeführten Angaben aus alterer Zeit sind nicht so genau, dass dieselben herücksichigt werden können. So giebt das Geneal. Taschenh, der graft. Hinser (1539). S. 334) an, dass Kaiser (1011). Lu Gunsten des Geschlechts aus den Güttern Gonhyeu und Assawnica "1100" eine Grafschaft errichtet habe, von welcher die Grafen V. Mniszech den Namen führten dech ist bekanntlich Käiser Otto Ill. schon 1002 gestorben und 1100 fällt in die Regierungszeit des Kaisers Heinrich V.— Im Jahre 1506 kam die Familie nach Polen und hat sich in diesem

wesen sei.

Lande weit verbreitet und sehr bekannt gemacht. Glieder aus derselben gelangten zu den höchsten Staatswürden, und das Ansehen und der Grundbesitz des Geschlechts stieg immer mehr. Georg Muiszech von Gross-Konczye, Wojwode von Sandomierz, dessen Tochter Marina mit dem Czaren Demetrius Iwanowicz von Russland vermählt war, erhielt von Letzterem, wie das Geneal, Taschenb, d. gräff, Häuser (1854, S. 505) angiebt, mittelst Diploms d. d. Sambor 12, Juni 1604 die Herzogthütmer Smolensk und Severien für sich und seine Nachkommen erblich verliehen. Auch diese Augabe ist nicht ungepräft hinzmehmen. Die Jahreszahl 1604 ist uurichtig, und es fragt sich, welcher Demetrius Iwanowicz gemeint sei. Bis 1605 war Boris Gudinow Czar, vergiftete sich aber, wie man annimmt, im genannten Jahre, da ein falscher Dimitrij, der Mönch Grigorei Otrepiew, auftrat, bei dessen Auftritt Boris an seiner Erhaltung verzweifelte. Nach Ermordung des Dimitrij wurde Wasilij Schuiskoi Grossfürst, doch auch er erlag, da noch vier falsche Dimitrij aufstanden. - Das Anselien der Familie ist so hegrundet, dass solche Angaben nicht nöthig sind. Der alte Grafenstand wurde der Familie vom Kaiser Joseph II. im Jahre 1783 von Neuem bestätigt, und das Bestätigungsdiplom ist für Graf Joseph Vandalin de Mniszeck ausgefertigt und zwar mit der ausdrücklichen Angabe, dass die Bestätigung wegen altadeligen Herkommens und schon von den Vorältern geführten Grafentitels erfolgt sei. - Letzteres ergiebt sich auch aus der in der genealogischen Literatur bekannten Ahnentafel der Luise Grafin Muiszech, vermählten Fürstin v. Sulkowski, aus welcher folgende Glieder für die jetzigen Sprossen des Geschlechts von Wichtigkeit sind: Franz BERNHARD Mniszech, Castellan von Sendomir; Gemahlin; Barbara Stadnicka. - Georg, Palatin von Wolhynien; Gemahlin: Anna v. Chodkiewicz. -Joseph, Graf. Castellan von Krakau: Gemahlin: Catharina v. Tarlo. -JOHANN CARL MAGNUS KONCZYCKA; Gemahlin; Catharina Grafin Zamovska. -Luise, geb. 1745, verm. 15. Juni 1766 mit August Casimir Fürsten v. Sulkowski, gcb. 15. Nov. 1729, succ. als regier. Herzog zu Bielitz 22. Mai 1762, gest, 7, Jan. 1786. - Gieht auch diese Ahnentafel unbezweifelt den Anschluss an die jetzigen Familienglieder nicht an, so ist doch derselbe sehr leicht durch die ganz wahrscheinliche Annahme zu ermöglichen,

dass Gräfin Luise die Schwester des oben erwähnten Grafen Joseph ge-Vom Grafen Joseph Vandalin de Mniszech, gest. im September 1798, Grossmeister von Galizien, verm, mit Maria Gräfin Ossolinska, gest, im Februar 1803, stammt das jetzige Haupt des gräflichen Hauses:

Graf STANISLAUS, Herr der Herrschaften Ulanow, Bobrowniki und Demblin, verm, mit Anna Mathes. Die zwei Söhne aus dieser Ehe sind die Grafen Alexander Moritz, geb. 29. Jan. 1820, k. k. Bezirkshauptmann 1. Classe zu St. Pölten, und Alphons Robert Franz, geb. 28. Aug. 1828. - Vom Bruder des Grafen Joseph, dem Grafen Michael, gest. 14. März 1806, Grossmarschall von Polen, stammt aus der Ehe mit Ursula Grafin Zamoyska, gest. 7. Oct. 1806, neben einer Tochter, Gräfin PAULINE, geb. 17, April 1798, verm. 29, Sept. 1818 mit Anton Fürsten Jablonowski, ein Sohn: Graf CARL Philipp, geb. 7, Jan. 1794, verm. 29, Sept. 1820 mit

Elbonork Gräfin v. Cetner, geb. im März 1798, aus welcher Ehe zwei Söhne leben, die Grafen Gzone, geb. 14. März 1522, und Алявал, geb. 21. Nov. 1823.

# Grafen v. Mniszek-Buzenin (Weiblicher Stamm).

Besits: in Galizies die Herrschaften Krysowiec und Nizyniec und in Mahren die Herrschaften Frain und Neubausel.



Wappen: im rothen Schilde eine silherne Rose (Haus Poray). Den Schild bedeckt die Grafenkrone. Auf derselben steht ein gekrönter Helm, über welchem die Rose des Schildes schwelt. Die Helmdecken sund rollu und silbern.

Altes und angesehenes polnisches Adelsgeschlecht, welches zu dem bekannten und berühmten polnischen Hause Porry gehört, deungemäss auch das Wappen diesselben führt und von dem im vorigen Artikel besprochenen Graßlichen Hause Mniszech zu unterscheiden ist, wenn auch Sprossen dieses Geschlechts mehriacht in genealogischen Handüdchern, so z. B. in Jacobis Werke (1800. I. S. 114) Mniszech geschrieben worden mehrfach in der Landesgeschichte als Träger hoher Würden genannt. — Die Besitzungen der Familie leigen theils im jetzigen Könügreich Galizien, dessen Graßenstand (s. unten), in die Familie gelangte, theils in der Markgraßchaft Mahren. Nach neueren Angaben ist das gefüliche Haus im Mannsatume erloschen und dasselbe blüth nur noch im weiblichen Stamme in vier Gliedern.

Der Grafenstand ist vom Kaiser Joseph II. im Jahre 1783 in die Familie gekommen, und zwar in der Person des Abam Mniszek, welcher in den galizischen Grafenstand erhoben wurde. Von dem Grafen Adam stammte Graf Stamstans, geb. 10. Juli 1774, gest. 29. Oct. 1846, Herr der Herrschaften Krawwice und Nizureie in Galizien, und Fran und Rehalusei In

Maltren, k. k. Kammerer, Geh. Balh, Oberst-Landmarschall im Künigreich. Galzien etc., verun. 19. März 1807 mit Hezzas. Fürstin Lubomirska, geb. 6. Jan. 1753. jetat Wittwe. Aus dieser Ble stammen nur zwei Töchter, Gräfin Fatzer, geb. 22. Dec. 1510, verun. 25. Febr. 1832 mit Georg Fürsten Lubomirsky, und Griffin Lurcanos, geb. 20. Juni 1823, verun 25. Nov. 1543 mit Eduard Grafen Stadnicki. Die Schwester des Grafen Stanislaus, Gotzur. ist 14. Jan. 1755 gebreen.

## Grafen v. Montecuccoli.

#### Ratholifd.

#### Defterreich.

Besitz: die Grafschaft Mitterburg (Pisino) in Illyrien; die Fideicommis-Herrschaft Mitterau, Hohenegg, Osterburg und Haindorf in Nieder-Ocaserreich etc.



Wappen: quadritter, goldener Schild, und in jedem Felde ein zweiköpfiger, schwarzer Adler. Auf der den Schild hedeckenden Grafenkrone steht ein gekrönter Helm, welcher einen zweikinftigen, schwarzen Adler (zig. Die Helbadecken
sind schwarz und golden. — Nach Einigen ist der Schild nicht quadrirt und die
vier Adler (2 und 2) sind gekrönt.

Eine der Altesten und berüluntesten italienischen Familien, welche aus Beutschland Stammen und mit den Hererszigen der deutschen Kaiser nach Italien gekommen sein soll. Glieder der Familie beherrschten schon nabhängig um 1170 in den Appenien die kleine, jetzt zum Herzoghtume Modens gehörige Provinz Frigmano und standen in hohen Ausehen, wie die Schutz- und Trutzbundmisse regeben, welche Gerarlo de Monteuccucii mit der damaligen Republik Modema schloss, welche sich noch jetzt in Originaen in dem Modenesischen Archive befinden. Käner Ottol Iv bestügte 1212 die Familie in ihren Besitzungen, und 1250 theilten die Sühne des Broxacosos Monteuccoli, MATTEO, PANISLLO, Guunstalo und Cossos, zuerst durch Loos ihre Güter, wodurch die ältere Linie des MATTEO Monteforina. Polinage, Rameidrov, Medola etc., die jungere des Cossaso aber das Stamm-

schloss Montecuccoli, Renno, Sajoto, Montecercne etc. erhielt. Im Jahre 1369 hielt sich Kaiser Carl IV. auf der Rückreise von Rom mit seinem Gefolge drei Tage in Montefiorino auf und ertheilte der Familie, deren Glieder sich sämmtlich versammelt hatten, das besondere Vorrecht, den kaiserlichen Doppeladler im Wappen führen zu dürfen. 1450 verlieb der Herzog von Ferrara der Familie den Grafentitel, und Kaiser Carl V. erhob dieselbe bei der Krönung zu Bologna, 24. Febr. 1530, in den Reichsgrafenstand mit dem grossen Palatinate und anderen Vorrechten. Später kamen wiederholte Gütertheilungen vor und es entstanden mehrere Zweige. Aus dem in Montecerene ansässigen Zweige, und zwar aus dem Hause Polignano, stammte der berühmte Feldherr Raimund Montecuccoli, k. k. Feldmarschall, welcher vom Kaiser Leopold I. 12. Mai 1651 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde; doch erlosch die fürstliche Linie schon wieder mit dem Sohne desselben, Leopold. Die dem Fürsten Raimund zustehenden Besitzungen gingen in Folge testamentarischer Bestimmung desselben auf einen Zweig der jüngeren Linie über. Diese Besitzungen waren die Herrschaft Montecerene in Italien und die Herrschaften Mitterau, Hohenegg, Osterburg und Heindorf in Oesterreich. Jetzt blühen nur noch zwei Linien, eine altere und eine jungere. Die ältere Linie: Montecuccoli-Laderchi in Italien, theilt sich in zwei Zweige: Marchesi di Guiglia e Marano und Moutecucculi-Laderchi in Oesterreich; die jüngere Linie führt den Namen: Marchesi di Polinago. Der erste Zweig der älteren Linie beruht jetzt auf der Wittwe und dem Sohne des Grafen Franz, gest. 1827, k. k. Kämmerer und Herrn zu Mitterburg, dessen Ahnentafel nachstehende ist: Franz Marchese v. Montecuccoli; Gemahlin: Sigismonda Contessa Laderchi. - Felix, Graf; Gemahlin: Anna Benigna Grafin v. Oppersdorf. -FRANZ RAIMUND: Gemahlin: Maria Anna Crescentia Grafin v. Breuner. -Zexo: Gemablin: Agathe Freiin v. Stillfried Rattonitz. - Franz (Ludwig Franz), geb. 27. Dec. 1767. - Der zweite Zweig der älteren Linie umfasst die Nachkommenschaft des Grafen Pellegrin, geb. 13. Juni 1760, gest. 18. Jan. 1845, k. k. Kämmerers, verm. 6. Dec. 1797 mit Theresia Freiin Loën d'Enchède, geb. 17. Jau. 1772, gest. 11. Oct. 1847, aus welcher Ehe, neben einer Tochter, drei Söhne entsprossen sind, die verstorbenen Grafen Felix, Franz Raimund und Albert Raimund Zeno, über deren Nachkommenschaft weiter unten das Nähere zu erseben ist. Die jüngere Linie entbält die Nachkommen des Grafen Maximilian, gest. 1836, herzogl modenesischen Kämmerers, aus der Ehe mit Amadea Markgräfin Malaspina, geb. 1777, gest. 1847, sowie die Nachkommen des Bruders des Grafen Maximilian, des Grafen Anton, gest. 1829, aus der Ehe mit Johanna de Gasperi (s. unten).

Der jetzige, an vorstehende Angaben genau sich anschliessende Personalbestand des gesammten gräflichen Hauses ist nachstehender:

Aeltere Linie: Moniecuccoli-Laderchi in Italien. Erster Zweig: Marchesi di Guiglia e Marano. Graf RAIMUND — Sohn des Grafen Franz — geb. 1806, k. k. Kämmerer, Herr v. Mitterburg etc. Die Mutter desselben ist Canousse de Franco, geb. 1788, verm. mit dem Grafen Franz 1806. Wittwe seit 1827.

ш.

Zweiter Zweig: Montecu ccoli-Laderchi in Oestererich. Nachkommen des Grafen Fearx, geb. 1. Oct. 1799, gest. 2. Jan.
1846, k. k. Kammerers und niederösterreichischen situdischen Verordneten,
aus zweiter Ehe mit Theresia Grafin Lazansky v. Bukowa, geb. 3. Pebr.
1807, gest. 16. Marz 1851. Reichsgraf HUGO Rausuw Fazz.— alterer
Sohn des Grafen Felix — geb. 18. Dec. 1835, Herr der vereinten Fidecommiss-Herrschaften Mitterau, Hohenegg, Osterburg und Haindorf in
Nieder-Desterreich, unter Vormundschaft seines Oheims, des Grafen Fraux
Der Bruder des Grafen Hugo ist Graf Maxusuat Rämmund, geb. 14. Sept.
1840, und die beiden Schwestern sind die Gräfinnen: Fazzenaux Maria Theersia, zeb. 26. Aug. 1834, und Trassax Maria Dorothea, zeb. 11. Mai 1837.

Vom Grafen Fraxz Rameros (s. ohen), geb. 30. Nov. 1500, †, k. k. Kimmerer und General-Major in d. A., lebt die Wittwe, Massa Bestrix Freiin v. Tinti, geb. 1512, verm. 10. Jan. 1537. Ams dieser Else stammen drei Söbne und zwei Töchter, die Grafen Ramorus Frauz, geb. 5. Sept. 1839, Fraxz Albert Igiaz, geb. 1542, und Fitza Franz Ignaz, geb. 1544, und die Graffinnen Nazuat Therese, geb. 26. Oct. 1353, und Maranarran

Therese, geb. 1846.

Vom Grafen Albert Ramene Zeso (s. oben), geb. 1. Juli 1802, gest. 19. Aug. 1852. k. k. Kimmeerer, Geb. Raht, Skalssimister, Chef der 1. Section im Ministerium des Inmern, lebt die Wittwe, Caracter Wilhelmine Sophie Fürstin vo Dettingen-Wilhertein, geb. 14. Febr. 1802, vern. 9. Juni 1823. Aus dieser ble stammen, neben einer Tochter, Gräfin Fanzasak Theresia, geb. 2. Mai 1832, der Sibine, die Grafen Albert Raimund Edwig Zeno, geb. 30. Mar 1829, k. k. Leutenaat in d. A., Frikdbach Carl Ludwig Zeno, geb. 4. Juni 1830, und Ramena Ludwig Albert Zeno, geb. 22. Nov. 1833, k. k. Cadet in der Kriegararine. — Die Schwester des Gräfen Felix und der Brüder desselben ist Gräfin Maria Xyalle Theres, geb. 1810. Ehrenstüßt-Bure zu Maria-Schub eis Bründ.

Jüngere Linie: Marchesi di Polinago, Graf FRANZ - Sohn des Grafen Maximilian - geb. 1795, herz. moden. Kämmerer und Major, verm. 1827 mit Clelia Gräfin Campi, geb. 1800, aus welcher Ehe Graf Joseph, geb. 1836, und die Gräfinnen Catharina, geb. 1829, verm. mit Giovanni Battista Grafen Ferrari-Moreni, und Anna, geb. 1835, stammen. Die drei lebenden Brüder des Grafen Franz sind Graf FRIEDRICH, herz, modenesischer Kämmerer. verm. 1828 mit Silvia Marchesa Coccopani Imperiali, geb. 1805, aus welcher Ehe Graf Franz, geb. 1834, und die Gräfinnen Maria Aloysia, geb. 1830, und Maria Theresia, geb. 1837, entsprossen sind, - Graf Alphons, geb. 1802. Domherr zu Modena, und Graf Joseph, geb. 1809. Weltpriester. Von dem verstorbenen Bruder, dem Grafen Alois, geb. 1800, gest. 24. Sept. 1852, k. k. Kämmerer, lebt die Wittwe, CAROLINE Freun v. Puthon, geb. 21. Mai 1813, verm. 19. Oct. 1839, und aus der Ehe derselben stammen. neben einer Tochter, Grafin Maria, geb. 19. Aug. 1849, vier Söhne, die Grafen MAXIMILIAN, geb. im Juli 1840, CARL, geb. 1. Oct. 1841, RUDOLPH, geb. 22. März 1843, und Alphons, geb. 24. Juni 1844. - Die Schwester des Grafen Franz und der Brüder desselben ist Gräfin Caroline, geb. 1808.

Vom Grafen Anton - Bruder des Grafen Maximilian - lebt die

Wittwe, Johanna de Gasparie, gcb. 1780, verm. 1801, Wittwe seit 1829. Ans der Ehe derselben leben Graf Thomas, geb. 1807, und die Gräfinnen: Hellere, geb. 1806, Alexandenne, geb. 1809, und Josephine, geb. 1810.

### Grafen v. Montenuovo.

Ratholifd. Oefterreid.



Wappen: im blauen Schilde drei (2 und 1) schwebende, silhente Felserguppen, von welchen jede aus sechs (1, 2, 3) zusammenlängenden Felststöcken betecht. Den Schild bedecht die Grafenkrone, und rechts lätit denselhen ein goldener, auswärtsschender Lüwer, juliss ein vorwärtsschender lüwer, and dessen gerkrönten, mit blau und silbernen Decken geziertem Helme ein goldener Brache rath. Die Derise ist: Vitrus undere paratur.

Das gräfliche Haus Montenuvo wurde in dem jetzigen Personalhesande zuerst durch den vorigen Jahrgang des Gen. Taschrab, der gräfl. Bläuser (1853. 8. 483) bekaunt. Der Jahrgang 1854 gielt 8. 514 an, dass der Reichsgrafenstand 5. Febr. 1726 in die Famlie gekommens eis die Erhebung in denselbem wäre somit vom Kaiser Garl VI. erfolgt. In der gesammten, der Redaction zu Gebote stehenden genealogischen Literaturg wist. Sich Näheres uber dieses gräfliche Haus aber nicht vor uud mehrfach erbetene Beiliuffe konnte bisher nicht gewährt werden. So genäge denn einstweilen das aus sicherer Hand erhaltene Wäppen des gräflichen Hauses, so wie der im Geneal. Taschenb. d. gräfl. Häuser angeführte jetzige Personalbestand desselben. Möchte este Familie, oder einem der geneelogischen Verhältnisse derselben kundigen Freunde der Wissenschaft genehm sein, diese Liteke durch ferundliche und erschöpfende Mittheilung auszufüllen.

Als mannicher Sprosse des graffichen Hauses ist jeizt uur bekannt: Graf WILHELM Alsakcart, k. K. Kammerer, General-Mojor, Brigadier bei dem 13. Armeecorps, Stations-Commandant zu Oedenburg und Regiments-Inhaber, verm. 18. Mai 1850 mit Jezanx Grafin Batthylary-Strattmann — Tochter des Grafen Johann Baptist (s. Bd. 1. 8. 55) — geb. 10. Juni 1827. Aus dieser Ehe stammt eine Tochter, Grafin Mana Luise, geb. im Sept. 1851.

# Grafen v. Montmorency-Morres (-Marisco).



Wappen: im golderen Schilde ein, dasselhe gant überziehendes, rothes kreu, welches in jeder Ecke von wire (2 und 2) gestümmelten häusen Adlern begleitet ist. Ueher der, den Schild bedeckenden Grifenkrone erheht siehe im geriotter Helm, aus welchem der Moyl und Hals eines rechtsschenden, goldenen Braekens mit rothern, golden eine Graeken und vorn mit goldenem Ringe versehenen Halbanden aufwichst. Die Heindecken nich roth und golden. Die Richtigkeit dieses Wappens ergicht sich, abgesehen von anderen Abhildungen, aus der, welche werden der Versehen von Australie und der Breichenden der Versehen von anderen Abhildungen, aus der, welche wenden der Breichenden der Breichen der Breichenden der Breichen der

Die Grafen v. Montmorency-Morres stammen aus dem alten berühmen franzüsischen Hause Montmorency und gebören zu einem jüngeren Seitenzweige desselben, welcher seine Abkunft von Gottfried v. Montmorency, sest. 1118, in ununterbrochener Reihenfolge nachweisen kann. Der Hauptstamm des Hauses blütht jetzt, wie hekamnt, im fürstlichen Stande, kann albei er genau nicht besprochen werden. Die geschichtlichen Verhältnisse dieses Stammes giebt in der Kürze am besten das Gothaische Gen. Taschenb., 1948, S. 170 au, und das Nährer hinsehlitich des jetzigen Personalbestamdes ist aus dem Jährg. 1534 des genannten Werkes zu erschen. Haupt des fürstlichen Hauses ist Fürst Anna Ludwig Raoct. Victor Baron v. Montmorency — geb. 14. Dec. 1790, Grand von Spanien I. Classe etc., verm. mit Eurasun. V. Harchies, Wittwe des Grafen Thiabut v. Montmorency seins Ohiems.

Zwei Schwestern desselben, die Prinzessinnen Laurentia und Alix, leben vermählt. Vom Bruder des Herzogs Anna Carl Franz, dem Prinzen Anna Lupwig Christian, leben drei vermählte Töchter, die Prinzessinnen Hen-RIETTE, SIDONIE und AURELIA, und ein Sohn: Prinz Anna Maria Christian GASTON V. Montmorency, Prinz v. Montmorency und Prinz v. Robeeg, geb. 4. Mai 1801, Grand von Spanien I. Classe etc. - Den luxemburgischen Zweig des Hauses repräsentirt: Prinz Carl Emanuel Sigismund, Herzog von Luxemburg, geb. 27. Juni 1774, Pair von Frankreich etc., verm. mit CAROLINE Gräfin v. Lovauté. Luxemburg-Beaumont blüht in zwei Gliedern. dem Fürsten Anna Eduard Ludwig Joseph. Herzog v. Beaumont, Prinzen v. Luxemburg, geb. 9. Sept. 1802, und dem Bruder desselben, dem Prinzen Anna Carl Moritz Hervé de Luxemburg, Prinzen von Tingry, geb. 9. April 1804. - Der Zweig von Laval blüht nur noch im weiblichem Stamme in vier Gliedern. Dieselben sind: die Wittwe des Herzogs Eugen Alexander v. Laval, Herzogin Anna Nicole Constanze, geb. Grafin v. Maistre. die beiden vermählten Töchter des Fürsten Anna Adrian Peter v. Montmorenev. Herzogs von Laval und von Fernando in Spanien, die Prinzessinnen CHARLOTTE und MARGARETHE, und die Wittwe des Herzogs Matthieu de Montmorency-Laval, Herzogin Hortensie de Luynes.

Der aus dem oben erwähnten jüngeren Scitenzweige dieses berühnnen Hauses stammende Graf Hauvé (1) v. Nontmonerey-Morres, geb. S. Marz. 1769, gest. 9. Mai 1839, Oberst in königh. franz. Diensten, vermablte sich mit Luise Freitu. v. Helmatst. Beschofshlein, gest. 1799, und waude sich bei seiner Vermählung nach Deutschland. Derselbe vermahlte sich in zweiter Ehe mit Helen v. O'Reil-Gallan, und aus dieser Ehe stammt das jetzige

Haupt des gräflichen Hauses :

HERVÉ (I.), Graf v. Montmorency-Morres, geb. 13. Sept. 1804. Die beiden Brüder desselben sind Graf Martmas, geb. 27. Nov. 1809, k. k. Kämmerer und Oberst-Lieutenaut in d. A., und Graf Boccas.no, geb. 16. April 1815. Die Schwester dieser drei Brüder ist Gräfin Jourdaine Manta, geb. 11. Jan. 1818, verm. 25. Aug. 1842 mit Johann Nepomuk Freiherra v. Horrstein zu Hohenstoffeln, grossberr. bad. Kämmerherra und Herra zu Binningen. Aus der ersten Ehe des Grafen Hervé (I.), s. oben, Lebt eine Tochter, Gräfin Josephine Luuss, geb. 20. Sept. 1795. Stiffsdame zu St. Anna, Ehrendame des königl. hayer. Elisabethen-Ordens und vormals Holdame der verwigten Königle ürzolie von Bayern.

#### Grafen v. Monts de Mazin.

Reformirt. Preugen.

Besitz: in Schlesien die Güter Jeroltschitz und Sobagno im Kreise Kreuzburg.



Wappen: im blauen Schilde drei (2 und 1) goldene Berge. Den Schild deckt die Griederbrone, und denselben halten zwei wilde Manner mit blauen, gold-befransten, einwärts wehenden Fahnen in der freien Hand. Auf der Fahne des rechten Schildablers steht das unten angeführte Feldgeschrei, und der des linkee aber die drei goldenen Berge des Schildes. Die Derise ist: Dabit Deus his quoque finem und Cri de geuerre: Fortis ut Moust.

Die Grafen Mouts de Mazin stammen aus einer alten Familie aus dem Languedoc. Bertrand de Monts kommt 1222 als Consul von Toulouse vor. und von demselben stammt nach der von der Familie in ununterbrochener Reihe nachzuweisenden Stammfolge das jetzige Haupt der Familie im 15. Gliede ab. - Alexander Louis de Monts wird 1679 als Comte de Walers, nommé Comte de Monts aufgeführt. - Jean Baptiste Jacoues Comte de Walers nommé Comte de Monts (XIII.), Kämmerer des Kurfürsten von Cöln, besass mehrere Güter im Herzogthum Cleve und legte dem König Friedrich II. von Preussen die Urkunden seiner Familie vor, worauf unter dem 1. Oct. 1766 die Regierung zu Cleve augewiesen wurde, der Familie Monts auch in Preussen das Prädicat und die Rechte einer gräflichen Familie zu Theil werden zu lassen. Graf Jean Baptiste Jacques, kathol. Confession, gest, 1783, war mit Susanna v. d. Hellen, verw. v. Raesfeld vermählt. Aus dieser Ehe stammten zwei Söhne, Graf Jean Baptiste und Graf Louis Anton Felix (XIV.), welche Beide in Folge des 16. Nov. 1762 abgeschlossenen Ehevertrags der Aeltern in der reformirten Confession erzogen wurden. Graf Jean Baptiste war kön. preuss. Hauptmann, ging aber später nach Frankreich zurück und starb zu Paris. Von demselben stammte nur, neben drei Töchtern (s. unten), ein Sohn, Graf JEANNOT, welcher als Premier-Lieutenant im kön. preuss. Generalstabe ohne Nachkommen gestorben ist. - Graf Louis Anton Felix (XIV.), geb. 30. März 1760, gest. 5. Febr. 1848, kön, preuss, Oberst, hatte sich 1792 mit Luise v. Budberg, gest,  Dec. 1848, vermählt, und aus dieser Ehe stammt als ältester Sohn das jetzige Haupt der Familie:

Graf ALEXANDER, geb. 11. Juni 1793, kön. preuss. General-Major und Commandant der Festung Posen, verm. seit 1823 mit Antoinette v. Byern. Der Sohn aus dieser Ehe ist Graf ALEXANDER, geb. 9. Aug. 1832. kön. preuss. See-Cadet, und die Tochter, Gräfin Antonie, geb. 2. März 1827. verm. 25. Nov. 1851 mit dem kais, brasil, Oberst-Lieutenant und Commandeur der Artillerie der deutsch-brasil. Legion v. Held zu Rio Grande do Sul. - Die beiden Brüder des Grafen Alexander sind Graf CARL, geb. 24. Dec. 1801, kön. preuss. Oberst und Regiments-Commandeur, Präses der Examinations-Commission für Portenée-Fähnriche und Director der Divisions-Schule der 11. Division, verm. 12. Juli 1844 mit HELENE v. Mandelsloh. geh. 26. Mai 1827, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Paul., geb. 24. Aug. 1846, lebt. - und Graf August, geb. 15. April 1806, Herr auf Jeroltschitz, kön, preuss, Hauptmann a. D. und Landrath des Kreuzburger Kreises, verm. in erster Ehe mit Pauline v. Eisenhardt, geb. 27. Mai 1809, gest, 19, Oct. 1849, und in zweiter 11, Mai 1851 mit Adelheid v. Könen. Aus erster Ehe stammen ein Sohn, Graf Felix, geh. 3. Juli 1843, und vier Töchter, die Gräfinnen Ецізавети, geb. 14. Juni 1833, verm. mit Wilhelm v. Pannewitz, Herrn auf Bürgsdorf; JEANNOT, geb. 8. Febr. 1835; HEDWIG, geb. 18. April 1836, und MAGDALENA, geb. 19. Nov. 1838; aus der zweiten Ehe aher lebt ein 11. April 1852 gehorener Sohn. - Die drei Schwestern der Grafen Alexander, Carl und August sind: Gräfin Luise, geb. 22. Oct. 1794, verm. 1820 mit dem kön, preuss. Major a. D. und Landesältesten v. Eckartsherg, Herrn auf Nieder-Zauche, und die Gräfinnen AMALIE und CAROLINE, Zwillinge, geb. 2. Nov. 1796. - Die drei Töchter des Grafen Jean Baptist (s. oben) sind: Gräfin Antoinette, geb. 31. März 1795, verm. 3. Mai 1819 mit Franz Ludwig Freiherrn v. Bettendorf, grossherz. toscan. Kammerherrn uud grossherz, badischem Rittmeister à la suite, Gräfin Clara, verw. Freifrau v. Grün, und Gräfin MATHILDE, Hofdame Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Friedrich von Preussen.

#### Grafen de la Motte (Jolly des Aulnois). Ratholifch.

Defterreich.

la Ungara begütert.



Wappen: Schild durch einen silhernen Querbalken getheilt, mit Mittelschild. Im silbernen Mittelschilde fünf (2, 1, 2) rothe Kreuze. Ohen in Blau zwei gegen einander gekehrte, wachsende, goldene Löwen mit rothen Zungen und rothen Krallen; unten chenfalls in Blau ein schwebendes, goldenes Herz. Den Schild bedeckt die Grafenkrone und denselben halten zwei auswärtssehende, goldene Lowen. Die Devise auf silbernem Bande ist: Corde et fide viriliter aude.

Die Grafen de la Motte stammen aus einem alten französischen Adelsgeschlechte, welches sehr früh in der Picardie angesessen gewesen ist und dessen Abstammung durch Urkunden bis zum Jahre 1069 verfolgt werden kann. Franz Carl Hyacinth de la Motte begah sich mit dem Herzog Franz von Lothringen, nachmals Gemahl der Kaiserin Maria Theresia, und als Franz I. Kaiser, nach Oesterreich und wurde von demselben für die bei der Belagerung von Freiburg im Breisgau als k. k. Oberst-Lieutenant im Ingeniercorps bewährte ausgezeichnete Tapferkeit im Jahre 1760 in den erbländisch-österreichischen Grafcnstand erhoben. Von seinen drei Söhnen starben zwei, Graf CARL, k. k. General, und Graf FRANZ, k. k. Oberst-Wachtmeister im Geniecorps, ohne Nachkommen, der dritte Sohn aber, Graf Anton (1.), gest. 6. April 1800, k. k. Oberst-Wachtmeister. welcher das ungarische Indigenat durch Gesetzartikel vom Jahre 1790 erhalten hatte, pflanzte das Geschlecht fort. Von demselben stammte nämlich Graf CARL, gest. 23. Jan. 1852, Deputirter bei den ungarischen Landtagen 1825/27, 1830 und 1832/36, verm. 1. Sept. 1807 mit ALOYSIA Gräfin Szápáry v. Muray-Szombath, jetzt Wittwe.

Aus dieser Ebe stammt das jetzige Haupt des gräflichen Hauses:

Graf ANTON Carl Joseph, geb. 2. Juli 1811, k. k. Kämmerer, w. Geh. Rath und Sectionschef im k. k. Ministerium des Innern, verm. 2. Juli 1833 mit Isabelle Gräfin Almásy v. Zsadány und Török-Szent-Miklos - Tochter des Grafen Christoph (s. S. 4), geb. 9. März 1813. Aus dieser Ehe leben zwei Söhne, die Grafen Toussant, geb. 28. Sept. 1836, k. k. Cadet, und ARTHUR, geb. 10. Nov. 1840, so wie eine Tochter, Gräfin Rosa, geb. 27. Mai 1835.

# Grafen v. Murray. (Weiblicher Stamm.).

In Nieder-Oesterreich begütert.



Wappen: im blauen Schilde drei (2 und 1) silberne, fünfstrahlige Sterne. Des Schild bedeelt ein Barneschaut, auf welchem in gekröner Helm selch. Aus demselben wiechst ein geinn gekleiderter, rechtsreckehrter Mann mit silbernem Haltagen und sehvarern Het auf, welcher in ein, mit der Rechten gehöltenes, selwarzes, goldheschlagenes Born bläst und die Linke in die Selte stemmt. Die Helmdecken sind orbt und silbern, Schild und Hat unmlegt ein robber geblenernster, silberne gefüterter Wappenmuntel, und den Schild halten zwei vorstreisehende, mit Lab ungstreit wilke Manner, welche mit der Priese Halt eine Kelle und den Boden stemmen. Die beitre ist: Hine swuger superns retreien die Kommen, mit anderen Wappenbildern, in den Wappen aller Linken wur und finden sich konsch auch in den nere Wappen, welche Burke von diesem Hause gegeben hat. Die Helmier ist allerdings bei den einzelnen Linken verschieden.

Schr altes, ursprünglich aus Schottland stammendes, zu dem berühmen Hause Murzug gehörendes Geschlecht, in welches die Baronetswürde von Schottland 1628, der Titel Baron v. Melgum 1643 und der Griefenstand 3. Aug. 1686 gekommen ist. Seit dem vorigen Jahrhundert sind Glieder der Familie auch in Oesterreich zu grossem Ansehen und namentlich in Militairdiensten zu hohen Ehrensteilen gelangt und später in den Landstaald von Nieder-Oesterreich aufgenommen worden. In dem von Wissgrill (I. S. 29 — 41) 1794 gegebenen Verzeichnisse des landstassigen niedersterreichsiechen Adels vom Herren- umd Ritterstand findet sich der Name Murray noch nicht vor. — In England blüht das Haus noch in mehreren Linien, über welche Burke genaue Nachweise gegeben hat. Der genannte

Schriftsteller fuhrt zuerst die Linie Murray of Blackbarouy mit dent aus derselben entsyrungenen Zweige Murray of Glernout an, erötert dann die Linie Murray of Stanhope aus Peebleshire, welche vou John Murray, den in der Geschiehte bekannten, The Outlaw Murray's stammt, und gelt dann zu der Linie Murray of Ochteetyre über, welche die ursprüngliche Schreiber der Stanhommens Moray bis 1739 beibehalten hat. Von der hier zu besprechenden Linie des Hauses Murray hat Burke nur den unten angeführten Grafen Albert Joseph (Loun Murray) of Meigun — nieht Meigum geschrieben — eount Aberdeus nebst seiner, unten erwähnet Gemalklin genannt, und dam sind die Worte hürugefügt; This baronetey of Nova Scotia was ereated in 1701: eine Annahme, welche mit oben gemachten Angaben nicht stimmt.

Jossen Graf Murray, Baron'v. Melgum, war k. k. Geh. Rath, Feld-marschall-Liumentant etc., und mit Maria Collette Graffin v. Liehtervielde vermählt. Aus dieser Ehe stammten ein Sohn und eine Tochter. Ersterer, Ausseuer Joseph Graf Murray, Baron v. Melgum, Bromet von Schottland, geb. 26. Aug. 1774. gest. 1848, k. k. Kämmerer, Feldmarschall-Lieutenant und niederöstert. Landstand, vermählte sieh G. Sept. 1815 mit Alimeria Franzisk Urstuß Grafin Esterhäzy-Gälantha — Schwester des Grafen Lastendialsus Heinrich Valentin uns dem Hause Hallewyl (s. S. 110) — geb. 24. Sept. 1759, gest. 25. Jan. 1848; — Letztere, Grafin Henriette Auguste Josephine, geb. 18. Oct. 1771, gest. 22. 1. Dec. 1849, war seit 30. Sept. 1802 die Gemahlin des k. Kämmerers und Majors Philipp Leonhard Fazu. Xaver Marquis v. Besquehem (s. S. 11).

ALBREUT JOSEPH, GTAÏ MUTTAY hāt nur vier Töchter hinterlassen, und ein weiterer männlicher Sprosse die Gesehlechts ist nicht bekannt. Diese vier Töchter sind: Gräfin Maria Eurania, geb. 16. Oct. 1816, verm. 20. Aug. 1838 mit Paul v. Bezeredi, Comiats-Assessor und Gutsbesitzer in Ungarm, Grifin Maria Actazi: geb. 7. Juni 1819, Stiffsdame zur Brütni; Gräfin Maria Ortula, geb. 18. Jan. 1821, Stiftsdame auf dem Hradschin zu Praz. und Gräfin Albertine Ursula Zerbernay. geb. 26. Aug. 1826.

rrag, und Grann Amerune Ursula Zephenina, gen. 26. Aug. 1020.

# Grafen v. Mycielin-Mycielski.

Autholisch: Preußen.

Bestr: im Grossberroghtum Posen die Herrschaften Rokossown im Kreise Kröhen, Priebitseb und Alt-Laube im Kreise Fraustadt; Chocieszewice im Kreise Kröhen i das
Majorat Dempho und Zerkowo im Kreise Pleschen; Koblepote im Kreise Posen.

und Gatowo im Kreise Sainter.

Wappen: im silbern singefassten blauen Schilde ein silbernes, obes in der Ritte mit einem goldenen Kreute bestente Heidesen, unter welchem ein Pfell so schwebt, dass die Spitter desselben nach nates, das goldene Gefeder abs alter seisische dem Heißen Higst Hans Delega). Urber der Griefenkome erhebt sich ein, mit einer gräflichen Krone gekränert Helm, auf welchen ein, die Sachsen rechtsetender, silberer Adlere oder Geterfügel stelle, wecher von einem Pfeile derzibohrt wird. Die Spitze des Pfeiles kehrt sich such rechts. Die Helmdecken sind blau und eillichen.

Eine der ältesten und angesehensten Adelsfamilien Gross-Polens, aus welcher eine Linie, welche von Samuel v. Mycielski stammte, in der Woiwodschaft Sieradz angesessen war. Aus dieser Linie wurde Alexander v. Myeielski, gest. 1729, Wojwode von Sieradz, und der Sohn desselben, Anton, gest. 16. April 1750, Castellan von Sieradz. Aus einer anderen Linie, welche von ADALBERT v. Mycielski gestistet und im Posenschen begittert war, wurde des Stifters Sohn, Nicolaus, 1725 Mitglied des poln. Kron-Tribunals, und der einzige Sohn des Letzteren, Adam, Truchsess von Posen, Adams einziger Sohn aber, Matthias, 1758 Castellan von Kalisch und von Posen. Derselbe, einer der begütertsten Magnaten in Gross-Polen, hinterliess drei Söhne, Joseph. Stanislaus und Johann Nepomuk. Bei der Theilung seines Nachlasses, 3. Sept. 1762, erhielt Joseph, seit 1772 Wojwode von Inowraciaw und 1790 gestorben, die Herrschaften Chocieszewiee, Tuliczkowo, Sórka und Sroki, Stanislaus, seit 1785 Starost in Lubiatow und ohne männliche Nachkommen gestorben, die Herrschaften Schubin, Turzyn und Dionia, und Johann Nepomuk, Starost von Osniki, die Herrschaften Gostyn, Skoroszewice Szkaradowa und Pientno. Später erhte derselbe die Herrschaften seines Bruders Stanislaus, besass auch ausserdem die Herrschaft Rawiez und die Güter Uchorwoo. Szymankowo und Solezz. Von diesen drei Brüdern wurde Josawa der nachste Stammaster der jettigen Grafen » Myeielsi. Von Letterem stammten hamlich zwei Söhne, Menazu, Starost von Konin und Herr der Herrschaft Choeiszewiee, und Stanstaus, Herr der Herrschaften Kohylegole und Samter. Ersterer, Micaszat, wurde vom König Friedrich Williehm III. von Preussen 12. Juni 1816 in dem preussischen Grafenstand erhoben, und derenble stüftet die altere graftliche Linie. Von Stanislaus stammten aus der Ehe mit Anna Gräfin Mielzyfiska wire Söhne, Franza, Michael, Ludwig und Joszen. Franza und Ludwig fielen 1831 im russisch-polinischen Kriege. Michael starb als polin. General, und Joszen, Herra für Kohylepole, planzte das Geschlecht fort, wurde vom König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen 1842 in den Grafenstand erhoben und gründette die jüngere graftliche Linie.

Der jetzige Personalbestand beider Linien des gräflichen Ilauses ist nachstehender:

Actere Linie, JOSEPII Graf Mycielin-Mycielski.— Sohn des Graen Michael — Herr auf Robosowo und auf Preisbisch und Alt-Laube, Wittwer von Caroline Grafin Wodzicka. Die vier Söhne desselben sınd die Grafon Measax, Ferax, verm. 1852 mit N. N., Nentkowski, Paxx und Josepa, und die drei Tochter, die Gräfinnen Manax, geb. 24. Juli 1822. verm. 23. Jan. 1843 mit August Antor Farters Sukowski; Coxotax, verm. mit Adam Grafen Krasinski, und Axxx Maria. — Die beiden Brüder des Grafen Joseph sind Graf Tinnoon, Herr auf Choeieszewice, chem. k. preuss. Lieutenant, verm. mit Lesse Bischping, aus welcher Elte arlt Kinder leben, von welchen der altens Sohn Lenwis heisst — und Graf Sraxistaxes, Maria proteiber auf Demilnou und Zerkowo, verm. 1852 mit N. N. v. Routowska.

Jungere Linie. JOSEPH Graf Mycielin-Mycielski — Sohn des Stanislaus v. Mycielski — k. preuss. Kammerherr und Herr auf Kobylepole, verm. mit Isabella v. Brzostowska.

## Grafen v. Nádasdy-Fogáras.

Ratholifd. Oefterreid.

Besitz: in Ungarn die Herrschaften Fogáras und Ober-Limbach etc. etc.



Wappen: im blauen Schilde erhebt sieh, zwischen Schilf zul beiden Schilf zul beiden Schilf zu beiden dem Wasser eine rechtsgebehre, wilde Eure von antürlicher Farbe mit ausgebreiteten Plägeln. Ueber dem Schilde steht eine grüffliche Kronz, auf weicher sich ein gekrüfter Heime richtel, welcher die wilde Eure des Schildes steht irtigt. Tyroff (N. A. W.-W. II. 183) setzt in den Schildesfuss grünen Rasen und in die Blitte des Wassers grünen ungeworfenen Boden, "in Welchem eine schwarzer Ente mit goldenem Streif um den Hals, wie angegeben, steht. Rechts nad flinks wächt ein Schilfürgir zus dem Wasser auf. Der Schild zeigt blauen Hinmel etc.

Eine der ältesten und angesehensten Familien in Ungarn, welche sich weit ausgebreitet hat, durch ihre Glieder, welche zu den höchsten Ehrenstellen des Landes gelangten und denselben mit vicleu Verdiensten vorstanden, zu grossem Einfluss und Ansehen und durch Vermählungen mit den ersten Familien Ungarns in Verbindung gekommen ist und reichen Grundbesitz erworben hat. Der Ursprung der Familie liegt im Dunkel der Vorzeit, doch nimmt man gewöhnlich nach Pray an, dass das Geschlecht aus England stamme und dass, wie auch Lehotzky anführt, der Ahnherr desselben, Ospetinus, aus Britannien mit dem Sohne des Königs von England, Eduard I., (901-942) nach Croatien gekommen sei. So ist wohl aus missverstandenen Angaben ungarischer Schriftsteller die frühere Behauptung des Gencal. Taschenh, der gräff. Häuser (Jahrg. 1825-1840) entstanden, dass die Familie aus England von einem Sohne Königs Eduard I. abstamme, welcher, sich in Ungarn angesiedelt habe. Nach Pray war ein Nádasdy (Nádasd) um 1177 Bischof zu Agram und ein anderer um 1200 Ban. - Das Wappen der Familie ist alt und in Bezug auf dasselbe ist eine Angabe von Kerchelich, welche Lehotzky mitgetheilt hat, wichtig, doch nicht ganz klar. Diese Angabe ist folgende: Antenatum Butikonem Banum maritimum a Croatis dictum, quod Anatem illis denotat, unde pro Insigni anatem gerere Croatis

Butico dictam, inde Banus Butiko 1250. Das frühere Prädicat der Familie: Prodaries de Nádasd, schrieb sirh von dem Orte Prodaries im Kreuzer Comitate her.

Die Vorfahren und die Abstammung der jetzigen Familiengleider ergeben sieh theils aus Lehotskys Angaben, welcher die Familie P. II. p. 213—253 besproehen hat, Ifteils, was die neuere Zeit betrüft, aus den weiter unten angeführten Ahnentafeln. Die von Lehotsky gegebene Stammtelel reicht von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis zum Anfange des 18, und aus derselben gelören folgende Gieder hierbert: Lausextrus Comes de Cupon et Nádasd ae Peteneg dietus, alis Pecsenag a Pacsimetits, — Tuo-sas (I), 1390, — Andras, ». Carsan, — Labastats, ». Faxx (I), — Thouas (II.), Palatin, gest. 1561, — Faxx (II.), gest. 1564, — Paxt, Gra Náslasdy de Pogáras (die Erdangung des Grafenstandes wird in dis Jahr 1625 gesetzt, erfolgte also vom Kaiser Ferdinaud II.), — Faxx (III.), Judex Curine. — Faxx (IV.)

Die neueren genealogischen Verhaltnisse der Familie ergeben sieh aus Glegende Almentalein: 1. Part. Graf v. Nädasy de Fogtars; Gemahlin: Judith Griffin v. Revay de Reva. — Faxxz (III.); Gemahlin: Juliana Griffin v. Stehrtätzt de Galantia. — Faxxz (IVI.); Gemahlin: Josepheca Griffin v. Schrattenbach. — Leorodo Fionnax; Gemahlin: Josephe Griffin v. Trautimansdorff. — Micnaza I. (s. u.) — II. Paxu. — Faxxz (IVI.) — Franz (IV.) (s. die vorstellende Almentafel). — Franz (V.); erste Gemahlin: Maria Maximiliana Griffin v. Rotthal. — Thouss (I.).

Das gräffiehe Haus Nádasdy-Fogáras blüht jetzt in zwei Stämmen. Der erste Stamm umfasst die Nachkommen des Grafen Michael (1.), geb. 19. Sept. 1746, gest. 9. Juni 1826, aus der Ehe mit Maria Theresia Gräfin v. Colloredo, geb. 4. Juni 1751, verm. 7. Jan. 1769, gest. 13. Juli 1831. Aus dieser Ehe entsprossen, neben zwei Töchtern, drei Söhne: Graf Leo-POLD (1.), Erbherr zu Fogaras, Oberstthürhüter im Königreieh Ungarn, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, Administrator der Komorner Ober-Gespanswürde, geb. 3. Oct. 1772, gest. 14. Sept. 1836, verm. 9. Sept. 1799 mit Theresia Gräfin v. Pálffy, geb. I. Sept. 1768, gest. im August 1829 - und die beiden noch lebenden Grasen Michael (II.) und Franz Xaver (s. unten). Das ietzige Haupt des ersten Stammes, Graf Leopold (II.), ist der Sohn des Grafen Leopold (I.). - Der zweite Stamm besteht aus den Nachkommen des k. k. Kämmerers und Feldmarschall-Lieutenauts Thomas (l.) Grafen Nádasdy-Fogáras, geb. 13. Aug. 1749, gest. 20. März 1800, aus der zweiten Ehe mit Josephe Gräfin v. Liehtenberg, geb. 29. März 1765, gest. 20. Mai 1832, und aus dieser Ehe stammt das jetzige llaupt des zweiten Stammes, Graf THOMAS (II.).

Der jetzige Personalbestand des gräflichen Hauses ist folgender:

Erster Stamm. Graf LEOPOLD (II.) — Sohn des Grafen Leopold (I.) — geb. 1502, Erbherr zu Fogársa und Ober-Limbach, verm. 17. Mai 1535 mit Jeux Freim Forray v. Soborsin. Aus dieser Ehe stammt eine Tochter, Grafin Axxa, geb. 1536. Die Schwester des Grafen Leopold, Grafin Caxouxes, geb. 1510, hat sieh 3. Nov. 1531 mit Carl Grafen Bathyari (s. Rd. 1. 8. 55) vermählt. — Die beiden Bruder des Grafen Leopold,

pold (I.) sind (s. oben) Graf Medana, geb. 6. Sept. 1775, gest. 18. Mär. 1554, k. k. Kümmerer, deb. Rath und vormals Oberst-Kümmerer des Königreichs Ungarn, Staats- und Conferenz-Minister etc., verm. 10. Juni 1800 mit Avsous Graffin Lödey, geb. 24. April 1776, aus welcher Ehe, neben einer Toelter, Graff Daorounsus, ein Sohn lebt, Graf Fraxz Seraphin, geb. 1. April 1801, k. Kämmerer, Geb. Bath, Oberst-Kümmerer bing geb. 12. April 1801, k. Kämmerer, Geb. Bath, Oberst-Kümmerer im Königreich Ungarn und Prässient des Districts-Obergerichts zu Oedenburg, verm. 1844 mit Assaus v. Trutt, verw. Greffa Teleki. — und Graf Fraxz Xver, geb. 24. April 1778, k. Kämmerer und Geh. Bath, verm. 11. Oct. 1807 mit Juliana Gräffa N. Schmiedegg, geb. 24. Juni 1789, gest. 16. Juni 1845. — Die beiden Schwestern der Grafen Leopold (I.), Michael und Franz Xaver sind Grafin Mana. Josephe, geb. 18. März 1771, und Franz Kaver sind Grafin Mana. Josephe, geb. 18. März 1771, und Franz Kaver sind Grafin Mana. Josephe, geb. 18. März 1771, und Franz Kaver sind Grafin Mana. Josephe, geb. 18. März 1771, und Franz Kaver sind Grafin Mana. Josephe, geb. 18. März 1771, und Franz Kaver sind Grafin Mana. Josephe, geb. 18. März 1771, und Franz Kaver sind Grafin Mana. Josephe, geb. 18. März 1771, und Franz Kaver sind Grafin Kaver si

Zweiter Stamm: Graf THOMAS (II.) (s. oben), geb. 24. Juni 1792, k. k. Kämmerer und Rittneister, verm. 6. Mai 1813 mit Jaconase Gralin Grovestin. — Die Schwester desselben, Gralin Maria Lusz, geb. 31. Oct. 1794, vermältle sieh 29. Sept. 1815 mit Paul Maria Grafen Brigiolo (s. S. 42) und ist seit 23. Jun. 1848 Wittwe.

# Grafen Náko v. Nagy-Szent-Miklós.

Besitz: die Fideicommiss-Herrschaft Nagy-Szent-Miktós im Banat, und die Herrschaft Batel in Lucard.



Wappen: quadriter Schild mit Mitterknild. Im Mauco Mittelschillde drei (2 und 1) silberie Bosen. 1 in Gold ein au die Treilungshien angeschlossener, seshwarzer Adler; 2 in Roth ein Fillhorn, aus welchen drei blaue Rosen heraustellen; 3 ebenfalls in Roth ein sich bünnendes, einwärtsschendes, polderes Ross, und 4 in Gold ein auf den Hinterheimen stehender, einwärtsgekehrter, schwarzer Stier. Den Schild bedeckt die Grinekroue.

Die Grafen Nåko, welche von der Fideicommiss-Herrschaft Nagy-Szeut-Miklos im Banat das gleichnamige Prädicat führen, stammen aus einem sehr alten und angeschenen Geschlechte, welches macedonischer Abknuft ist und aus welchem Glieder 1750 in die kais, österreichischen Staaten kamen. Der Grafenstand gelangte vom Kaiser Franz I, von Oesterreich im Jahre 1513 in die Familie.

Die jetzigen Glieder derselben sind Nachkommen des Grafen Alxanuex Nåko, gest. 12. Sept. 1545, aus der Ehe mit Tuenes: Grafin Festeties de Tolna — Schwester des Grafen Vincenz, Hauptes des vierten Stammes (s. S. 120) — jetzt Wittwe, und das Haupt des graffischen Hauses ist der Sohn aus dieser Ehr.

COLOMAN Graf Nako v. Nagy-Szent-Miklós, geb. 22. Febr. 1522. Herr der Fideicommiss-Herrschaft Nagy-Szent-Miklós und der Herrschaft Råtol, k. k. Kämmerer, verm. 9. Juni 1542 mit Bartna Gyertyánfly de Bohdo. Der Sohn aus dieser Ehe ist Graf Auxuspera, geb. 9. Dec. 1546, und die Tochter Graffi Muxusya, geb. 11. 0ct. 1513.

### Grafen Nemes v. Hidvèg.

Ratholifd. Ocherrid.



Wappen1. quadriter Schild. 1 und 2 in Blau ein, auf einer goldenen Kroner tubender, einwärtsgeharter, gebappener, gelammechter Arm, welcher in der Ernst unswirst, ein Schwert sehmingt, welches dauch einer Türkenbogle, gestoelten ist; 3 in Blau ein elemafilis auf einer goldenen Krone rubender, ganz gleichter Arm, in der Faust unt einem Schwert enhoner Türkenbogl, doch mit einem zwechen den und gränen Boden eine aufrechtesgeliche, geschiente, sieheren Soule, an welcher rechts ein einwärtselendert, goldenen Löwe, links ein silherme Endorn enuprechte und ein einer Schwerte eine Schwerte der Schwerte schwerte der eine Schwerte der Schwerte schwerte der ein einwärtselendert, goldener Löwe, links ein silherme Endorn enuprechte ein einwärtselendert, goldener Löwe, links ein silherme Endorn enuprechte schwerte der ein einwärtselendert, goldener Löwe, links ein silherme Endorn enuprechte schwerte der ein einwärtselendert, gelößen ein einwärtselendert, gelößen ein einwärtselendert gelößen der Schwerte der ein ein eine Schwerte der ein der eine der ein der eine der ein der eine der ein der eine der

Die Grafen Nemes v. Hidveg sind aus einem der ältesten und augesehensten Geschlechter in Siebenbürgen entsprossen, zu welchem auch die Grafen Mikos v. Hidveg und die Grafen Kalnoky v. Köröspatak (s. den die letztere Familie betreffenden Artikel S. 153) gebören. Zwei Glieder des tieschiechtes. Ladislaus und Mikos, Gebrüder, welche 1366 lebten, theilten den Stamm: Ladislaus wurde Stammvater der Nemes v. Ilidvèg, Mikos der Mikos v. Hidvèg. Valentin, Urenkel des Ladislans, bekam, wegen der Treue. welche derselbe bei der 1472 in Siebenbürgen gegen den König Matthias Huniady Corvin ausgebroehenen Empörung bewährt hatte, für sich und seine Nachkommen den Beinamen: Nemes, d. h. Edel. Von den Nachkommen desselben liess sich der Enkel, Andreas, in Kalnök nieder und seine Nachkommenschaft nahm den Zunamen Kálnoky an. - Die übrigen von Valentin stammenden Glieder der Familie behielten den Namen Nemes v. Hidvèg bei, breiteten sich immer weiter aus, gelangten zu hohem Ansehen, kamen durch Vermählungen mit den ersten Familien Ungarns in Verbindung, bekleideten hohe Ehrenstellen und erwarben bedeutenden Grundbesitz. - Die bekannte Ahnentafel der Familie ist folgende: Thomas v. Nemes de Hidvèg: Gemahlin: Susanna v. Micko. — Johann: Gemahlin: Barbara v. Huszar de Brennhida. - Matthas; Gemahlin: Barbara v. Homorad de Szent-Marton. - ADAM, Graf v. Nemes de Hidvèg; Gemahlin: Susanna v. Buda de Galacz. - Johann (II.).

Von den jetzt bekannten lebenden Gliedern der Familie stammen diejenigen, über welche genautere Nachrichten vorliegen, von dem Grafen Ausa Nemes v. Ilidvèg ab. Derselbe – Sohn des Grafen Johann (II.) — geb. 1769, gest. 22. Nov. 1534, k. k. Kammerer, Geh. Rath und k. siebenbürgischer Thesauraruns, war mit einer Feniß Bortuensiza vermahlb. Aus dieser Elie

stammt das jetzige Haupt der Familie:

Graf JOHANN, gob. 1792, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, verm. in erster Ehe mit Gräffin Banfly und in zweiter, 1821, mit Canouss Gräfin v. Berchtöldt — Schwester des Grafen Auton (s. Bd. I. S. 70) — geb. 1502. Aus ged reweiten Ehs etammen der Söhne und vier Techtere. Bie drei Söhne sind die Grafen: Vroczax, geb. 1830, k. k. Rittmeister, Jonass Nepomuk, geb. im Mai 1834, k. k. Lieutenant, und Framsaxon, geb. im Nyember 1833. Bie vier Todtler sind die Gräfinmen: Mana, geb. 1823; Rosatas, geb. 1826, rerm. 25. Oct. 1851 mit Grafen v. Logolinetty (s. S. 231), und Blazzax, geb. 1822, verm. 1851 mit Hans Julius Grafen v. Schweinitz (s. Bd. H. S. 434). — Die Schweister des Grafen Johann, Gräfin Sesaxax, geb. 1800, ist seit 13. Nov. 1837 Wittwe von dem k. k. Feldmarschall-Lieutenant Johann Kopp v. Muthenberg.

Als Vettern des Grafen Johann werden aufgeführt Graf Gabauzt und Graf Franz, k. k. Rittmeister in d. A., und zu einem zweiten Stamm gehört der Sohn des Grafen Joseph aus der Ehe mit einer v. Tholdy: Graf Abra-

nam, geb. 25. Nov. 1817, k. k. Kämmerer.

## Grafen Niczky v. Nicz.

#### Oefterreich.

falholifd. Besits : in Ungarn die Berrschaft Harasst Bogard : die Herrschaften Mutschen und Tot-



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im goldenen Mittelschilde ein rechtsgekehrter, rother Lowe, welcher in der rechten Vorderpranke einen Sähel mit goldenem Griffe schwingt. I und 4 von Roth und Silber quergetheilt; oben ein goldener, 6 echiger Stern, unten drei silherne, Querbalken; 2 nnd 3 von Gold und Blau quergelheilt; oben ein rechtssebender, schwarzer, Adler, unten ein rechtsgekehrter, goldener Drache. Den Schild deckt die Grafenkrone, und auf dersellen stehen drei gekrünte Helme. Der rechte Helm tragt den Adler der oberen Hälfte des 2. und 3. Feldes, der mittlere wachsend den Löwen des Mittelschildes, und der linke zwei von Roth und Silber quer mit gewechselten Tincturen getheilte Elephantenrüssel, in deren Mündungen eine Feder steckt. Ausserdem ist jeder Rüssel an der ansseren Seite mit zwei Federn, eine unter der anderen, besteckt. Am rechten Rüssel ist die Feder in der Mundung silbern, die beiden an der Aussenseite aber oben silbern, unten roth, und am linken Büssel die in der Mündung und die obere an der Aussenseite silbern, die untere roth. Die Decken des rechten Helmes sind blau und golden, die des mittleren schwarz und golden, und die des linken roth und silbern. Den Schild halten zwei einwärtssehende, goldene Drachen. - Abweichungen von vorstehenden Angaben kommen mehrfach vor. So giebt das Gen, Taschenb, d. gräft, Hänser (1853 S. 500) folgende Beschreibung des Wappens; "quadrirt, mit schwarzen Mittelschilde, worin ein goldener, einen blanken, gold-gefassten Sähel schwingender Löwe. 1 und 4 von Roth und Blan quergetheilt; ohen erscheint ein goldener Stern, unten drei gefluthete, silherne, querfliessende Bache; 2 und 3 quer getheilt, ohen in Gold ein wachsender, schwarzer Adler, unten in Silber auf grünem Boden ein brauner, goldengekrönter Greif. Ueber dem die Grafenkrone deckenden (!) Schilde schwehen (!) drei gekrönte Helme. Der erste mit rothgoldener Decke trägt den wachsenden Adler; der zweite mit schwarzgoldener Decke den Lowen des Mittelschildes wachsend; der dritte mit blausilberner flecke zwei von Roth und Silber quadrirte Rüssel, in deren Mündungen eine Feder steckt. Ausserdem ist jeder Rüssel an der ausseren Seite mit zwei gleichartigen Federm, einer nater der anderen, geziert; rechts ist die obere silbern, die beiden unteren roch, links die henden oberen roth, und die untere silbern, Schildhalter: zwei goldene Greife, deren Schweife sich einander umschlingen." Wäre doch hei diesen Angeben angeführt, oh dieselhen aus der Familie gekommen sind, oder sich aur auf die Annahmen einen Mitzbeiters grinden. Ein Auszug aus dem Griefulfglome wer nicht zu erfranger: so bescheidet sich dem die Federation eines schwingenden Löwen stehe? Leholisty sagt sämlich (II. p. 234): "nitzgar families Lenone mun franse, fluviot est Jellam refert."

Die Familie der Grafen Niczky v. Niczk ist aus dem sehr alten ungarischen Geschlechte Jak entsprossen, dessen Ursprung in das Dunkel der Vorzeit fällt. Die ununterbrochene Stammreihe des letzteren Geschlechts fängt mit Ebed an, welcher um 1100 lebte, und die Nachkommen desselhen schriehen sich in Folge der das Gut Niczk betreffenden Bestätigungsurkunde des Königs Ladislaus II. vom Jahre 1162: Filii Ebed, de genere Ják. Lehotzky führt demgemäss (P. 11, p. 254) die Familie, wie folgt, auf: Nitzki de Ebed. item de Chak seu Jak et de Kemen in Comitatu Castri ferrei (Eisenburger Gespanschaft). Glieder der Familie (Reinold Nitzki, welcher noch 1268 unter König Bela IV. vorkommt) begleiteten den König Andreas II. 1217 aul dem Zuge nach Jerusalem und werden als Nobiles banderiati (Adelige mit Banner) aufgeführt. Dieselben erhielten für treue Dienste 1221 die Güter Uray, Seit 1324 uannten sich die einzelnen, damals entstandenen Linien nach ihren Herrschaften: der Hauptstamm nach der demselben zustehenden Besitzung Niczky im Eisenburger Comitate. Durch Vermählungen mit den ältesten und angesehensten Familien Ungarns wurde Benedict v. Niczky unter dem König Matthias Corvin 1458 Obergespan des Warasdiner Comitats und erhielt nebst mehreren Gütern auch die halspeinliehe Geriehtsbarkeit üher alle ihm gehörenden Herrschaften. Christoph v. Niczky, oberster Landrichter des Königreichs Ungarn, k. k. Kämmerer und Geh. Rath. Präsident der Statthalterei und der Septemviriltafel, Erb-Obergespan des Veröczer Comitats, Graf v. Jemes etc., wurde vom Kaiser Joseph II. im Jahre 1765 in den erbländisch-österreichischen Grafenstand erboben und erhielt zugleich die Schenkungsurkunde über die Herrschaften Berzencze und Balhás. Derselbe hinterliess zwei Söhne, die Grafen Stephan und Georg. Ersterer, k. k. Kämmerer und Obergespan des Warasdiner Comitats, verm. mit Maria Gräfin Esterbázy, starb ohne Nachkommen; Letzterer, Graf Georg, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Erb-Obergespan des Veröczer Comitats, verm. mit Xaveria Gräfin Batthyány, pflanzte das Geschlecht fort. Von demselben stammten nämlich zwei Söhne, die Grafen Maria Ludwig Georg und JOHANN GEORG. Graf MARIA LUDWIG GEORG, geb. 25. Jan. 1776, gest. 28. Febr. 1840, k. k. Kämmerer, Herr der Herrschaften Nebersdorf, Balhás, · Tot-Gyugy und Zimány, vermählte sich 20. Mai 1807 mit Maria Christina Anna Grafin v. Hoditz und Wolframitz, geb. 6. März 1787, †, und aus dieser Ehe stammt das jetzige Haupt des gräflichen Hauses, Graf MARIA CHRISTOPH GEORG mit seinen drei Geschwistern. Graf Johann Georg, gest. 26. Juli 1829, k. k. Kämmerer, Herr auf Kercseligeth, war vermählt mit Maria Anna Grafin v. Schmidegg, Frau auf Vámos und Mosdos, jetzt Wittwe, und aus dieser Ehe leben zwei, unten näher angeführte Söhne.

Die jetzigen Glieder der gräflichen Familie sind:

Mana GHRSTOPH Goose Graf Nicaky v. Nicz — Solm des Grafen Ludwig (s. oben) — geb. 28. Jan. 1814, Herr der Herrschaft Blarasst-Bögdrd. Die zwei Brüder desselben sind: Graf Maria Exacea. Joseph, geb. 3. April 1818, Herr der Herrschaften Mutschen um 476-Gyugy, um Graf Maria Luowie Sanam, geb. 29. März 1822, Herr der Herrschaften Nebersdorf und Zimäry. Die Schwester Maria Gussarsa. Anna, geb. 16. Sept. 1820, hat sich 20. April, 1845 mit dem k. k. Kümmerer und Obersten Johann Nepomik Grafe w. Hoditz umd Volframit; (s. Bd. J. S. 362) verm.

Die beiden Sohne des Grafen Jonaxx Georg (s. oben) sind: Graf Mana. Georg, eds. 25. Jan. 1809, Herr auf Kercseigheth, verm. 17. April 1833 mit Антовы v. Klascenyi — und Graf Maria Jonaxx Nivosux Georg, geb. 20. Sept. 1810, Herr auf Capi, verm. 21. Juni 1830 mit Faanzinax, v. Borreicicky. Aux dieser Ehe stammen Graf Maria Stranax, geb. 27. Nov. 1833, und Gräfin Maria Phutosukz, geb. 30. Sept. 1836.

#### Grafen Norman v. Andenhove.

Matholifch.

Defterreich, Belgien und Niederlande.

in Nieder-Oesterreich begütert.



Wappen: Schild quer getheilt; oben in mit goldenen Schindeln bestreutem Blau ein wachsender, rechtssehender, goldener Löwe; unten schwarz, ohne Bild. Den Schild bedeckt die Grafenkrone.

Sehr altes, ursprünglich aus der Normandie stammendes feestlicht, welches später nach Anjon und Burgumd kan mud in diesen Provinzen einige Jahrhunderte begütert war, ehe flieder diesselben mit Haris von Burgumd auch den Niederlanden gelangten. Wilhelm IV. Norman war Gesandter des Kaisees Baumillan I. an dem frantösischen, spanischen und englischen Hofe, so wie au mehreren deutschen Höfen, und konnte bei seinen Sendangen dem Känser wichtige Diessel eiesten. Canz Euaxven Kornana, k. k. Känmerer und Staatsrath, erhielt vom Käiser Carl VI. 22. Juni 1725 dem Schrereichischen Freiherrentsand mit dem Baronau um Fleieroumiss für die

Herrschaß Audeuhove in Flandern, wie dasselbe heber dem Oreleere St. Adlegonder zugestumen kalte. Dassen Jerste Kunzar Norman wurde vom Käiser Joseph II. 20. Febr. 1787 in den österreichischen Grafenstand, und Austers, k. k. Kännmere und Präsident der Rechnenkammer der Niederhande, vom König Willielm I. der Niederhande I.3. Sept. 1326 in den niederländischen Grafenstand erhoben; doch sind diese Verleitungen nur nach dem Rechte der Erstgeburt des Hausses erhlich. Ludwig Maria August Ghislain Graf Norman v. Audenhove erlaugte für sich und seine Nachkommen S. Marz 1842 die Aufhahme in den niederösterreichischen Herrestand.

Der jetzige Personalbestand der Familie ist folgeuder: LUDWIG MARIA AUGUST GRISLAIN Graf und Freiherr Norman v. Audenhove, geb. 27. Dec. 1801, Herr und Landstand in Nieder-Oesterreich, verm. in erster Ehe, 11. April 1836, mit Franziska Gräfin Zichy - Tochter aus erster Ehe des Grafen Franz Joseph, Linie zu Carlsburg (s. unten den betreffenden Artikel) - geb. 10, Nov. 1806, gest. 12, Oct. 1843, und in zweiter, 30. April 1844, mit Maria Crescentia Gräfin v. Seilern und Aspang - Tochter des Grafen Joseph August aus erster Ehe (s. Bd. II. S. 456), geb. 9. Dec. 1820. Aus erster Elie stammen, neben einer Tochter, Freiin AMALIA, geb. 7. Dec. 1839, zwei Söhne, die Freiherren: Franz August Ludwig Johann Jacob Peregrin, geb. 6. Oct. 1838, Zögling der k. k. Militair-Academie zu Neustadt, und CARL Wilhelm Johann Maria, geb. 16. Mai 1841. Aus der zweiten Ehe leben ein Sohn und drei Töchter: Freiherr William Maximilian Ludwig, geb. 23. Juni 1851, und die Freiinnen Maria Josepha Auguste Luise, geb. 22. Mai 1847, Josepha Franziska Ludovica, geb. 12. Febr. 1850, und Carolina Maximiliane Maria Luise, geb. 14. April 1853. - Die Geschwister des Grafen Ludwig Maria Angust Ghislain, freiherrlichen Standes (s. oben), sind die beiden Brüder, Freiherr Felix, geb. 11. April 1804, und Freiherr Julius, verm. mit N. N. Haucken, und die Schwester, Freiiu Auguste, verm. 25. Fehr. 1843 mit Carl Freiherrn v. Schwarzenberg-Schwarzburg.

#### Grafen v. Nugent.

Matholifch.

Deflerreich.



Wappen: im silbernen Schilde auf Hermelin zwei rothe Querbalken. Den Schild hedeckt die Grafenkrone und denselbeo halten zwei einwärtssehende Basilisken. Die Devise ist: Decrevi. So kommt in Abbildungen und Lackabdruicken von Petschalten des gräflichen Hauses das Wappen vor. — Die Helmzier des Familienwappens ist nach Burke auf rothsilbernem Walste ein rechtigsekehrter Basilisch

Die Grafen Nugent stammen aus einem sehr alten, ursprünglich irländischen Geschlechte, welches im Vaterlande noch in verschiedenen Linien blüht. Die älteste derselben führt den Titel Westmeath, und ein Zweig derselben hat sich in Oesterreich ausgebreitet. Die Glieder dieser Linie sind seit 5. März 1486 Barone von Delwin und seit 4. Sept. 1621 Grafen you Westmeath. Eine jungere Linie schreibt sich Nugent-Ballynacore, und hat den Freiherrenstand 1689, den Reichsgrafenstand aber in der Person des James Nugent 14. April 1778 erhalten. Eine andere Linie dieses Hauses, in welche in der Person des Robert Nugent Baron of Carlanstown 1776 der Grafenstand kam, starb mit der Tochter des Grafen Robert. Maria, vermählter Gräfin Temple, aus. Ein aus der Ehe der Letzteren eutsprossener nachgeborener Sohn, Georg, erhielt 1800 mit dem Titel Nugent das Baronat. - Als gemeinschaftlicher Stammvater aller Linien des Hauses wird der edle Norman Gilbert v. Nugent genannt, welcher unter König Heinrich II. 1172 bei der Eroberung Irlands thätig war und zum Lohn für seine Kriegsthaten die Freiherrschaft Delwin, nach welcher derselbe sich nannte, erhielt. - Die im Königreich Grossbritannien blühenden Liuien des Geschlechts und die genealogischen Verhältnisse der Glieder derselben hat Burke genauer erörtert. Die von demselben besprochenen Linien sind: Nugent of Carlanstown, in the co. of Westmeath, in the peerage of Irland; Nugent of Balinlough Castle, co. Westmeath; Nugent, Bart, of Waddesdon, co. Berks; Nugent of Donore, co. Westmeath, und Nugent of Ballynacore.

co. Berks; Nugent of Bonore, co. Westmeath, und Nugent of Ballynacore. Von dem jetzigen Personalbestande der Familie sind folgende Glieder hier anzuführen:

Aelteste Linie: Nugent-Westmeath. Graf LAVAL, k. k. Kammerer, Geh. Rath, Feldmarschall und Regiments-luhaber etc., verm. mit Johanna Herzogin v. Sforza-Riario. Aus dieser Ehe stammen drei Söhne und zwei Tochter. Die Söhne sind: Graf ALGERT, k. k. Kämmerer und Oberst in Pension, Graf GLEBERT, k. k. Kämmerer und Oberst in Pension, Graf GLEBERT, k. k. Major. Von den beiden Töchtern ist Gräfin Bartnez mit dem Gräfen Strozzi-Sagreit, und Gräfin Jonaxxx mit dem Grafen Pallavieni vermahlt. — Als Nedle des Gräfen Lawl wirti Graff Clusstown, k. k. Ober-Lieutenant in d. A., und als Cousine die Tochter des verstorbenen k. k. Majors, Gräfin Grame, aufgeführt. Letztere, geb. 15. Mai 1785, hat sich 9. Febr. 1809 mit dem k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A. Joseph Gräfen Berup-Tissas (S. S. 17) vermähler.

Jüngere Linie: Nugent-Ballynacore, Reichsgraf JACOB, verm. 6. Sept. 1837 mit Oziva, Stapleton. (Wohnen zu Ballynacore in der Grafschaft Westmeath in Irland). — Die drei Söhne eines Oheims des Grafen Jacob sind Graf Jonaxy, Secenpitain in kön. grossbritann. Diensten, Graf Ricanap und Graf Thowas, K. k. Hauptmann in d. A.

#### Grafen v. Nys.

Ratholifd.

Bagern.



Wappen: quadriere Schild mit Mittels-bild. Im silbernen Mittels-bild eit (2 not il 1 rechtsgekehrte Eissiged [Angabe des Grafenfgloms), mit blauem Rücken und goldenem Unterleibe, von welchen jeder einen Zweig mit rothen wilden Heidelbenehlteren in Schaubel bilt. 1 und 4 in Silber ein einstrass sehnder, golden bewehrter, sehwarzer Adler; 2 in Blau ein rechtsgekehrter, goldener Löwe, und 3 ebenfalls in Blau ein nach der Linken aussigningender, weisser, telwarz getigerter Windbund. Auf dem Schilde stehen dere imt gräftlichen Kouten gektöriet 
Helme. Der recht gräf wastbem dun einswirss sehrend den Löwen des Pfeders, 
der mittere einen der Vogel des Ritten der linke den Windbund der 3. Feders 
wastbend und einswirss sehrend. Bie Helmiecken sind blau im dis linken, und den 
Schild balteu zwei gektörier, zum Flug geschickte, auswartssehende, schwarze Adler 
mit goldenen Walfen.

Bie Pamilie, zu welcher die Grafen v. Nys geldören, Samunt urspreingerh ans einem allen Adelsgeschelte der fritter spanischen Miederlande, welches im vorigen Jahrhundert nach Bayern kan. Der kurtayerische Gerard v. Nys (Ness) rettelet 1743 bei dem unglichklichen Geferlete zu Braunau, wie v. Lang (I. 8.63) angieht, die bayerische Gavallerie, und zeichnete sich auch später in Holland als Anführer der bayer. Hillfstruppen aus. Aus der Ehe desselben mit Frein v. Rehlingen, stammter Mazurs Joszen Maxunax v. Nys. welcher als kurbayer. Kimmerer um Bittmeister vom Kurfürsten Max Joseph 13. Aug. 1762 in den Grafenstand erhoben wurde. Derselle, wedeler später bis zum kurbayer, General stigt und mit einer Gräffu v. Lamberg vermählt war, pflannte das gräffiche Geschlecht fort, und der Ehel desselbelm ist das jetzige Haund der Familie:

Graf WILIELM GANTAN, geb. 27. Jan. 1795, verm. mit Halens, v. Heller, geb. 25. Mai 1801. Aus dieser Elte stammt ein 80hn, Graf Wilnitz Glement, geb. 23. Dec. 1825, und eine Tochter, Gräfü Eissastran,
Josephine, geb. 20. Nov. 1831. Die beiden Schwestern des Grafen Wilhelm
Cajetan sind: Gräfin Eissastran, geb. 21. Sept. 1793, verm. mit dem kön.
Johyer. Kanmerer Wilhelm Friedrich v. Karwinsky Freicherru v. Karwin,
und Gräfin Teissastr, geb. 30. März 1798, verm. mit J. Siber, Professor
an der polytechnischen Schule zu München.

#### Grafen v. Oberg.

Enangelifch.

#### Brannfdweig.

Besits: die Ritterguter Dutteuseidt und Essinghansen etc. im Herzogthum Braunschweig.



Wappen: im goldenen Schild zwei aufrecht an einander gestellte, schwarze Wecken. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, auf welcher sich ein, mit einen schwarz goldenen Wulste bedeckter Helm erhebt, der einen Plauenwedel im

goldenen Schaft trägt, an welchen an jeder Seite eine schwarze Wecke stösst. Die Helmdecken sind golden und schwarz, und den Schild hilten zwei auswärtsschende, goldene Löwen. Wie angegehen, gieht dieses Wappen das Wappenbuch des Königreichs Hannover und des Herzogthums Braunschweig (A. 11), und mit dieser Angabe stimmt das Gen. Taschenb. d. gräfl. Häuser (1854. S. 543 u. 937); doch sagt dasselbe, dass der Schaft des Pfauenwedels auf dem Helme von dem schwarzen Wecken "begleitet" werde; eine Bestimmung, welche heraldisch ein Anstossen der Wecken an den Schaft nicht voraussetzt. - Nach v. Meding (IL 401) zeigt das Geschlechtswappen im goldenen Schilde zwei schwarze Wecken, oder längliche Ranten, und auf dem Helme stehen über einem Wulste neben einander drei Pfauenfedern, welche mit den zwei Wecken belegt sind. So giebt anch Siebmacher (I. 179) das Wappen. Auf Petschaften hat v. Meding eine Säule mit Pfauenfedern besteckt und von deu Wecken beseitet, sowie auf einem Stummbaume, anstatt dreier, vier Pfauenfedern gefunden. In Grupens Hannöv. Alterthümern (S. 126) zeigt das Siegel des Hildemari de Oberghe, militis, drei durchbobrte Rauten, zwei Siegel vom Jahre 1323 ergeben aber nach Harepberg (Histor, eccles, Gandersheim, Tab. 33, No. 5 und 6) im Schilde die zwei Wecken.

Eine der ältesten und augesehensten niedersächsischen Familien. welche jetzt zu dem landsässigen Adel des Königreichs Hannover und des Herzogthums Braunschweig gehört und die Güter Oberg, welches als Stammhaus angenommen wird, und Schwicheldt im Hildesheinischen. Drakenburg im Hovaischen, Stederslorf im Laueburgischen etc. besitzt. Die ordentliche Stammreihe des Gesehlechts wird von Behr mit Eilhard v. Oberg begonnen, welcher 1103 in den Ritter-Hausischen Urkunden als Zeuge vor-Hildemarus de Oberghe, miles, erscheint urkundlich 1190, und Johann und Borchard führten sehon 1323 das jetzige Wappen der Familie. - Johann oder Jan v. Oberg widerrieth 1435 dem Bischof v. Hildesheim und seinen Verbündeten den Krieg gegen Magdeburg, wurde aber nicht gehört und känufte so als Oherst des Bischofs in diesem Kriege, in dessen Mitte derselbe den Frieden zu Wege bringen half. Der Enkel Johanns, Wullbrand, starb 1523 als Dompropst zu Osnabrück. Um dieselbe Zeit lebte Friedrich v. Oberg, welcher die Festung Peina zweimal gegen die Herzoge von Braunsehweig auf das Aensserste vertheidigte. Burchard v. Oberg., gest. 1573, wurde 1557 znm 51. Bischof von Hildesheim gewählt. Johst Aswin v. Oberg war 1690 braunschweigischer Oberst, und von dem Bruder desselben. Sigismund Julius, stammten vier Söhne: Herrmann Otto, Christoph Ludwig, Ernst Wilhelm und Hilmar. Bodo v. Oberg war 1710 kurbraunschweig. Geh .- und Kammer-Rath etc. -- Was die in Schlesien nach Lucae vorgekommenen Freiherren v. Oberg anlangt, von welchen namentlich Balthasar Heinrich, gest. 1654, zuerst Oberamts-Canzler zu Breslau, später Landeshauptmann im Fürsteuthume Breslau, anlangt, so giebt Sinapius (Sehles, Curios, I, 677) au, dass die v. Oberg in Schlesien aus dem niedersächsischen Geschlechte v. Oherg stammten, aus welchem sich Glieder nach Schlesien gewendet hätten, denen wegen treuer "Signalisirung" bei den höhmischen Unruhen das Wappen verändert worden wäre. Dem zu Folge habe die schlesische Linie geführt: einen dreimal quergetheilten Schild, in dessen oberem, oder erstem schwarzen Felde ein goldener, im zweiten rothen ein silbern gekrönter, und im dritten goldenen ein sehwarzer Löwe erscheine. Auf dem gekrönten Helme mit sehwarzgoldenen Decken ständen zwei Adlersflügel, jeder mit einem goldenen Balken belegt. Des alten Reichtsritterstandes wogen sei das Wappen mit einem eckrönten Helme, worauf fünf wechnelssweise schwarz und goldeue Straussenfedern, vermehrt worden. Bei der in der Person Balthasar Heinrich v. Oberg awisehen 1632 und 1634 erfolgten Erhebung in den Freiherrenstand sei der Schild nicht verfandert, wohl aber mit dere gekvinen Helmen bedeckt worden. Der rechte Helm trage die Adlersflügel mit dem Balken, der mittlere einen blauen Berg, und der linke fünf Straussenfelden.

Aus der im Fürstenthum Hildesheim etc. aussisigen Linie wurden Bekranet Winans Groos v. Oberg bei Gelegenheit der Huldigung in Hildesheim an die Krone Preussen vom König Friedrich Wilhelm II., 10. Juli 1803, in den preussischen Größenstad erhoben. Ersterer starl 10. Nov. 1519 ohne Nachkommen, Letterer, der einzige männliche Sprosse des gräffichen Hauses, hat um Tochter.

Der jetzige Personalbestand der graffichen Familie ist folgender:
Graf Husan Lewus WILLIBLM Essar, geb. 25. April 1776, Herr
auf Duttenstedt und Essinghausen, berzogl. braunschweig. Ober-Kammerherr a. D., verm. in erster Ehe 14. Mis 1800 mit Sophie Christiane Charlotte v. d. Bussche a. d. Hause Rethmer, geb. 10. Juli 1752, gest. 14. Mars.
1817, und in zweiter 10. Juli 1852 mit Sophie Maris Charlotte v. Praun,
verw. Frau Ober-Kammerherrin v. Münchhausen, geb. 11. Sept. 1782, †.
Aus der ersten Ehe leben der Gröchter: Graffia Benzu, geb. 25. Aug; 1803,
verna. 2. Juni 1823 mit dem herz. braunschweig, Hof-Jagermeister Hans
Freiherrn v. Veltheim a. d. Hause Destedt; Graffin Tuccia, geb. 17. Sept.
1894, verm. 3. Juni 1829 mit dem Oher-Forstmeister Garf Freiherrn Löw
v. Steinfurt, und Gräffa Axsa, geb. 6. Juni 1814, verm. 10. Juli 1834 mit
dem herz. braunschweig, Kammerherru und Jägermeister Hermann v. Kalm,
Herrn auf Halchter.

### Grafen O'Donnel v. Tyrconell.



Wappen: (Erhländisch-österreich, Grafenstand laut Diploms d. d. Wien, 28. Juli 1853) wörtlich nach dem Diplom: "Ein nuch der Länge getheilter Schild. Das rechte goldene Feld enthalt den österreichischen, schwarzen, goldenhewehrten Doppeladler mit ausgeschlagenen rothen Zungen, goldener Bügelkrone auf iedem Kopf und darüber schwehender Kaiserkrone. Der Adler trägt, als Unser Hauswappen, ein Brustschild, welches roth und mit einem silbernen Onerhalken durchzogen ist, auf welchem der kaiserliche Namenszug F. J. in goldenen Lapidarbuchstaben angebracht erscheint. Das linke, in Gold und Roth schräg gevierte Feld zeigt ein hohes rothes Kreuz, welches von einem aus der Schildestheilung bervorgebenden, in Goldstoff gekleideten Arm mit blosser Hand an der Herestelle gehalten wird. Auf dem Schild ruht die Grafenkrone, über welcher ein mit goldenen Bügeln und mit einem goldenen Helmkleinode ausgestatteter Turnierhelm, welchen rechts schwarze, links rothe insgesammt mit Gold unterlegte Helmdecken umgeben. ins Visir gestellt ist. Den Helm ziert eine goldene Blätterkrone, aus welcher zwei über sich gehogene und über einander verschränkte Arme, jeder in goldgeränder-tem Harnisch und mit blosser Hand bervorgeben, von denen die rechts vorgestreckte Hand ein rothes Herz, und die links gerichtete ein aufwarts gerichtetes, blankes, um seine Mitte flommendes kurzes Schwert am goldenen Griffe halt. Unter dem Schilde ist die Devise: In hoc signo vinces in goldenen Lapidarbuchstaben auf einem rothen Baude angebracht, worauf die Schildhalter, nämlich rechts ein goldener Löwe mit ausgeschlagener rother Zunge vorwärtssehend, und zur Linken ein schwarzer Stier zurücksehend, fussen." - In Bezug auf die rechte Schildeshälfte gieht das Diplom Folgendes an : "Damit ober der Erhohene auch eines bleibenden, vererblichen Merkmales Unserer gerechten Anerkennung theilhaftig werde, finden Wir, ihm sein angeerhtes Familienwappen mit einem besonderen Zeichen Unserer k. k. Gnade derart zu vermehren und auszustatten, dass durch Unseren hierin erscheinenden Namenszug der Unserer Eigenen Person; durch das Wappenschild des österreichiseben Erzhauses der Unserem durchlauchtigsten Hause; endlich durch den Doppeladler der Unserem Reiche von ihm erwiesene aufopfernde Dienst zum unvergänglichen Andenken versinnlicht sei." - Die vorstehenden Angaben des k. k. Diploms über die linke, das Stammwappen enthaltende Schildeshälfte, und über den Helmschmuck des Familienwappens ergeben hinreiehend, dass sonstige Mittheilungen über das ursprüngliche Wappen des Geschlechts unrichtig sind. Namentlich gilt dies von den Annahmen des Gen. Taschenb. d. gräß. Hänser, und von denen, welche Burke augeführt hat. Nach ersterem Werke (1653. S. 510 u. 511) ist der Schild von Gold und Roth schräge quadrirt. In der nnteren goldenen Abtheilung erscheint ein aus dem links anstossenden Roth hervorkommender, blau bekleideter, gehogener Arm, welcher in der Hand ein silbernes hohes Kreuz hält, dessen Querbalken bis in die Mitte der oberen goldenen Ahtheilung hinanfreicht. Den Schild deckt die Grafenkrone, aus welcher sich der Arm des Schildes mit dem Kreuze erhebt, doch ist derselbe hier anfrecht gestellt und der nur wenig eingebogene Ellenbogen rechts gekehrt. Burke dagegen bestimmt das Wappen folgenderwassen: Arms - Gu., issuing from the side of a shield a cuoit sinister arm, vested, az., cuffed, or, the hand, ppr., grasping a cross, fitchee, of the third. Crest - Two armed arms, embowed ppr., crossing each other in saltier, the band on the dexter side holting a heart, that on de sinister a scimitar, all ppr. Lackabdrücke von negeren Petschaften aus der Familie in Deutschland zeigen den Schild des Stammwappens ganz so, wie das oben ungeführte Grafendiplom bestimmt hat. Den von den erwähnten Schildhaltern gehaltenen Schild bedeckt einfach die Grafenkrone. Petschafte, anscheinend in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gestochen, zeigen den Schild schräg quadrirt. Rechtes und linkes Viertel sind roth, oberes und unteres ohne Tinctur. Der Arm, welcher in der Hand ein langes, in das obere Viertel reichendes Kreuz halt, tritt nach unten zu aus dem rechten rothen Viertel in das untere nicht tingirte. Den Schild deckt die Grafenkrone, und die Schildhalter sind die oben erwähnten.

Sehr alte Familie, welche nach Burke (A genealogical and heraldic Dictionary of the Peerage and Baronetage of the British Empire), der dieselbe O'Donuell schreibt, auf Abkunft aus kön. milesischem (royal milesian) Geblitt Anspruch macht und ihre Abstammung von dem gemeinschaftlichen Stammvater der O'Neills, Grafen v. Tyrone (eigentlich Könige von Ulster) und der O'Melaghans (Könige von Meath) herfeitet. Die siehere Stammreihe beginnt mit Hugh Oge, nach Anderen Hugh Duffe, Oberhaupt (chief) von Tyrconnel, gest, 5, Juli 1537, and Burke hat dieselhe in Bezug auf die jetzt in England blithende Familie, welche in der Person des Neale O'Donnell 2. Dec. 1780 die Baronetwitrde von Irland erhielt, bis auf den jetzigen vierten Träger derselben. Sir Richard-Annesley O'Donuell, of Newport House, co, Mayo, möglichst genau angegeben. Was den hierher gehörenden jetzt deutschen Zweig der Familie, welcher nach dem Geneal. Tascheubuch der gräft. Häuser neuerlich O'Donnel geschrieben wird, anlangt, so dürfte das Wichtigste über denselben wohl Nachstehendes sein: Roderich v. O'Donuell, aus der Familie der O'Donnells, Schlossherren auf Dungall und Dynasten von Tyrconell, wurde kurz vor der Einverleibung Irlands in Grossbritannien vom Könige Jacoh I. am 10. Febr. des ersten Jahres seiner Regierung in England, Frankreich und Irland, und im 37. jener in Schottland (1604) in den Grafenstand erhoben. Politische und kirchliche Verhältuisse nöthigten bald den älteren Bruder des Roderich, Hugo, und später den Roderich selbst, zur Auswattderung in das katholische Ausland. Hugo wurde vom Könige Philipp III. von Spanien chrenvoll aufgenommen und auch von dem Papste Paul V. väterlich empfangen. Seit dieser Zeit widmeten sich die Nachkommen dem Dienste der spanischen Linie Ocsterreich, und seit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts dem der k. k. österreichischen Monarchie und erwarben sich hohen Ruhm, namentlich im Kriege. Johann Graf v. O'Donnell, k. k. Feldmarschall-Lieutenaut etc., zeichnete sieh am 5. Dec. 1757 bei Leutheu, und 21. Nov. 1759 bei Maxen durch grosse Tapferkeit aus; Carl Graf v. O'Donnell, k. k. General der Cavallerie, Regiments-Oberstinhaber etc., bewährte seinen militärischen Ruhm glänzend 3. Nov. 1760. in der Schlacht bei Torgau, und erwarb sieh als Nachfolger des Feldmarschalls Grafen v. Daun im Obercommando das Verdienst, das Vordringen des Feindes über Dresden zu verhindern; Heinrich Graf v. O'Donnell. gest. als k. k. General-Major, führte als Major im k. k. Infanterie-Regiment No. 49, in Folge freiwilligen Anerbieteus, 30. Sept. 1761, den Sturm auf das Hauptthor von Schweidnitz aus etc. etc.; und zahlreiche Sprossen des Geschlechts haben nach den Genannten bis auf die neueste Zeit in k. k. Kriegsdiensten mit der grössten Auszeichnung gestanden und gefochten.

Der ohen erwähnte englische Grafenstand wurde für die Familie vom Kaiser Franz L 11. Nov. 1763 in Oesterreich anerkaunt, und Maximilian CARL LAMORAL Graf O'Donnel v. Tyrconell, k. k. Kämmerer, Oberst und Flügeladjutant, erhielt vom Kaiser Franz Joseph I. von Oesterreich 28. Juli 1553 den erbländisch-österreichischen Grafenstand, wobei dem angestammten Wappen in "Belohnung des durch muthige und aufopfernde Abwehr des meuchlerischen Attentates auf Sr. Maj. geheiligte Person erworbenen, unvergesslichen Verdienstes" ein besonderes Allerhöchstes Gnadenzeichen (s. oben) heigegeben wurde. Dieses Gnadenzeichen ist die rechte Schildeshälfte des oben abgebildeten Wappens; alles Uebrige gehört zu dem Stammwappen der Grafen O'Donnell v. Tyrconell, und es ist hiernach das ursprüngliche Wappen des gräß, Hauses zu bestimmen,

Was den ietzigen Bestand der Familie in Dentschland aulangt, so blüht dieselbe in zwei Stämmen. Die Glieder des ersten stammen von Moritz Grafen O'Donnel - Sohn des Grafen Franz Joseph, Präsidenten der Hofkammer, der Ministerial-Banco-Deputation und der Finanz- und Commerzhofstelle etc. - geb. 19. März 1780, gest. 1. Dec. 1843, k. k. Kämmerer und Feldmarschall-Lieutenant, verm. 6. Nov. 1811 mit Christine, Tochter des Fürsten Carl de Ligne, geb. 4. Jan. 1788, jetzt Wittwe, und das jetzige llaupt dieses Stammes ist der ältere Sohn aus dieser Ehe:

MAXIMILIAN CARL LAMORAL Graf O'Donnel v. Tyrconell, geb. 29. Oct. 1812, k. k. Kämmerer, Oberst und Flügel-Adjutant Sr. Maj. des Kaisers Franz Joseph und Ehrenbürger der Städte Wien. Prag und Pesth. - Der Bruder desselben ist: Graf Moritz Carl Johann, geb. 6. Juni 1815, k. k. Kämmerer, verm. in erster Ehe 18. Juli 1844 mit flelene Fürstin Kantakuzena, geb. 18. Sept. 1819, gest. 23. Dec. 1845, und in zweiter 24. Juli 1852 mit Слотиль Gabriele Gräfin v. Hardegg - Tochter des Grafen Johann Franz (s. Bd. I. S. 315) - geb. 20. Dec. 1830. Aus der ersten Ehe lebt ein Sohn, Graf Heinrich Carl Georg Joseph, geb. 2. Juli 1845. - Die Schwester der Grafen Maximilian und Moritz ist Gräfin Eurnemia, geb. 13. März 1823.

Das Haupt des zweiten Stammes ist: Graf HEINRICH - Sohn des Grafen Heinrich (Bruders des Grafen Moritz), k. k. Geh. Raths und Finanzministers, aus der Ehe mit Josephine Gräfin v. Gaisruck — geb. 12. Juni 1804, k. k. Kämmerer und bis 1848 Vicepräsident bei dem lomhardischen Gubernium in Matland. Die beiden Schwestern desselben sind: Gräfin Eve-Live, geb. 23. Dec. 1505, und Gräfin Adelmen, geb. 3. Febr. 1807, verm. 21. Bec. 1529 mit Carl Gräfen v. Stürgk (s. Bd. II. S. 541).

# Grafen O'Reilly v. Ballinlongh.



Wappen: im goldenen Schilde ein abgakürzter, rother Sparren, welcher on drei (2 and 1) grünen Lurbererweigen begleite ist. Den Schild bedeckt die Grafenktone. So gield dieses Wappen das Gen. Taschenh. d. gräß Häuser (153-5. 5471 nn, und diese Angels derlite voll auch reinktig sein. Doch kommt meter dem Sumen: O'Reilly v. Ballintough auch ein anderen Wappen, so z. B. im Wapsen und der Steine Gen. Schilde der Steine des Steines einem Boden ein, goldene Frichte trengende Gransbaum, um dessen Stamm eine Schänge mit vierfacher Krimmung gewunden ist. An jeder Seite des Stammes ist ein einwitssehender, goldener Lüre unfgestellt. Ubert der Grafenbruce erhelt sich ein mit einem grüngdenen Wulste bedeckter Helm, aus welchem ein zusch erfents ausgebogener, gedvernstehter Arm aufsichte, welcher in der Faust ein mit der Spitze nach infike gewenderes Schwert hält. Die flendecken sind grün und der Spitze nach infike gewenderes Schwert hält. Die Beim Reiche desse irter Wapsen war nicht zu ermitzellt zu ermitzellt. Erndenten. Abheres über dieses irter Wappen war nicht zu ermitzellt zu ermitzellt.

Sehr altes, ursprünglich aus Irland stammendes Geschlecht, welches nikmdlich schon 1171 vorkommt, und welches sich 1174 weigerte, dem Knüng Ichrirch II. von England zu huldigen. Gelasius Rufts O'Reilly, Parst auf Berfüli, velcher in Urkunden von Jahre 1340 erscheint, Klöster getindete und eigene Münzen prägte, wird als nächster Stammatter der jetzigen Familionglicher angenommen, und die Abstammung derselhen von diesem Alnherru ist sicher nachzuweisen. Nach erfolgter Aufhebung der irlandischen Pürstentlümer und der Empürung der Irlander nuter Hugo O'Reilly gegen die Königus Elisabeth (1575) verfor das Geschlecht eil von seiner Bedeutung, doch war 1890 Jacob O'Reilly immer noch Herr sehr bedeutender Bestzungen in Hand. Nach der ungleitlichten Schalcht an der Boyne und dem Tode des Vice-Königs Richard Talhot, Herzogs von Tyronnel, Gross-cheins des weiter unten erwähnten Andreas Graßen O'Reilly, wanderten nach 1891 Daniel und Carf, debruder O'Reilly, mit ihrem Oheim, St. Daniel O'Reil, Obermülture der Armee in Schnigs Jacob II., mit dem

oben genannten irländischen Gutbesitzer, Jacob O'Reully, auch Frankreich uns und wendeten sich spatte nach Spanien. Daniels Sph., ford O'Reilly, Girand von Spanien, befehligte 1775 unter König Carl III. von Spanien die Expedition nach Aglier, und wurde halgier, und wurde Statibalter in andalusien. Expedition nach Aglier, und wurde Stip Daniel O'Reil, wie angegeben, Ober-Anführers Sonigs Jacob III. Wargaretha, rieft König Wilbelm III. nach England zurück, gab ihr die eingezogenen Güter des Vaters, und vermählte dieselbe mit Hugo O'Reilly. Sin U'renkel des Letteren, Asonasca O'Reilly, geb. 3. Aug. 1742, gest. 5. Juli 1832 als k. k. General der Cawllerie, wurde vom Kaiser Joseph II. im Jahre 1873 als k. k. Oberst-Leuetteant in den Reichsgräfenstand erhoben. Da Letzterer olm Nachkommen war, adoptitre dersehbe das einzige jetzt Uehannte Glöd der Familie:

den Grafen JOHANN O'Reilly v. Ballinlongh Sohn des britischen Baronets Sir Hugh O'Reilly v. Ballinlongh — geb. 5. April 1800, k. k. Kämmerer und seit 1850 k. k. Major in d. A.

# Grafen zu Orsay (Grimaud d'Orsay).



Wappen: quadrix nit Rittelschild. Im der Linge nach rechts von Roth un Silber, links von Blau und Gold gegiterten Rittelschild ein darch einen goldenen Querbalken getheilter Herzschild: ohen in Blau ein silbenner, mit den Hörner links gelcheiter Halbmond zusschen zwie selexsthaligen, goldenen Sternen,
unten in Blau ein nach der rechten Seite sebwimmender, silberner karpfen. 1 de
Haupschildes in Gold der rekhware Reichsinder; 2 von Gold und Schwarz quer
gelbeit, ohne Bild; 3 in Noth ein silberurer Querballen, und gerinern Boden ein
grünender Baum, welcher rechts von einem silberunen Ballamonde, links von einem

goldenen Sterne beseitet ist. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, und auf derselben stehen vier gekrünte Helme. Der rechte Helm trägt zwei Lorbeerzweige, zwischen welchen ein goldener Stern schwebt, der zweite den Beichsadler des 1. Feldes, der dritte einen Herzogsbut, und der linke einen einwartssehenden, silbernen Pfau, dessen ausgebreitete Flügel mit einem rotben Ouerbalken belegt sind, Die Helmdecken sind rechts blau und golden, links roth und silbern. Diese Beschreibung stimmt mit dem Wappenbuche der österr, Monarchie (V. 39). - Der oben erwähnte Herzschild enthält das Stammwappen des Hauses Grimaud d'Orsay, nur nehmen neuere französische Schriftsteller an, dass der Querbalken nicht golden, sondern silbern sei. Daber beschreibt auch Borel d'Hauterive (Annnaire de la Noblesse de France, 1853. Dixième Année, p. 256) das Wappen, wie folgt: Armes: d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée en chef d'un croissant du même, accostée de deux étoiles d'or, et en pointe d'une carpe d'argent, pageant sur une rivière du même. Nach einer so richtigen Beschreibung des Wappens ist es nicht zu begreifen, wie der genannte Schriftsteller sich durch die irrige, neuerlich aber nicht beibebaltene Angabe des Gen. Taschenb. d. graft. Häuser, dass die Familie in Blau drei goldene Kameelköpfe führe, so täuschen lassen konute, dass derselbe binzu-setzte: '"La branche allemande porte: d'azur, à trois têtes de chameau d'or." — Lackabdrücke von Petschaften aus der Familie weichen übrigens von der gegebenen Abbildung und Beschreibung mehrfach ab. So zeigt z. B. das Petschaft der Ge-mahlin des unten angeführten Grafen Peter Maria Caspar, der Maria Anna Elisa-beth Joseph Prinzessin v. Hohenlohe Bartenstein, nur das Sunnuwappen mit goldenem Operbalken als Mittelschild obne das oben angeführte blan-goldene Gitter. Der Schild ist vierfeldrig, doch nimmt das 2. Feld nicht die Hälfte, sondern nur das Viertel der oberen Schildeshälfte ein. Feld 1 und 4 sind schwarz mit goldenem Schildeshaupt, ohne Bild, 2 in Silber auf grünem Boden ein grünender Baum, und 3 in Silber ein rotber Querbalken.

Die Grafen zu Orsay stammen aus dem alten, sehr angesehenen französischen Adelsgeschlechte de Grimand, welches früher auch Grimoil geschrieben wurde. Der Ursprung desselben scheint auch französischen Geneologen im Dunkel der Vorzeit zu liegen, denn der neueste Schriftsteller über den französischen Adel, M. Borel d'Hauterive, fängt (a. o. a. 0. S. 253) die Mittheilungen über die Familie Grimaud d'Orsay mit folgenden Worten an : "Sans prétendre constater l'origine ni suivre la filiation de la famille de Grimand d'Orsay, il suffit de rappeler la position de ses membres actuels et les alliances de ses précédentes générations pour signaler cette maison parmi celles dont s'honorent la France et l'Allemagne, l'une si fière de ses droits, l'autre si jalouse de ses sonvenirs", und beginnt die genealogischen Angaben mit Pierre Gaspard Marie de Grimaud, comte d'Orsay, dem Sohue des Pierre de Grimod d'Orsay. Damit ist für deutsche Genealogen wenig gewonnen. - Die den letzteren bekannte, unten erwähnte Ahnentafel ergiebt, dass Peter de Grimaud in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zuerst als Comte d'Orsay (Name einer Besitzung bei Paris) vorkommt. An diesen Titel reihte sich später das Prädicat: Baron de Rupt et Povans an. Das Schloss Rupt, sehr bekannt durch seine Schlossherren und durch Sagen aus dem Mittelalter, liegt in Franche Comté, wie bekannt einer der östlichen Provinzen Frankreichs, und wurde in der Revolutionszeit 1789 zerstört. Ueber Povans ist Näheres nicht aufzufinden.

Die in der deutschen genealogischen Literatur näher bekannte Ahnentafel der Familie ergieht folgende Glieder: Jonaxs Bartsra de Grimand, Herr v. Montgelas; Genahlin: Angelica de Valous. — Axtox de Grimand, Herr v. Montgelas und Beauregard, gest. 1724; Gemahlin: Margaretha de Juge, gest., über 100 Jahre alt, 1757. — Peter de Grimaud, Graf d'Orsay-La Plesse, gest. 1748; Gemahlin: Marie Antonie Felice Marquise de Caulincourt, verm. im Fehr. 1748. — Peter Maria Caspar, geb. 14. Dec. 1748.

Die jetzigen Glieder des gräflichen Hauses stammen von Peter Maria CASPAR Grafen v. Orsay, welcher zweimal vermählt war. Aus erster Ehe mit Maria Luise Albertine Amalie Prinzessin Croy, geb. 1748, verm. 31. Dec. 1770, gest, 25. Juni 1772, stammte der General-Lieutenant Graf Albert. geb. 20. Mai 1772, gest. 26. Dec. 1843, verm. ebenfalls mit einer Prinzessin Croy, und der Sohn desselben war Alfred v. Grimand, Graf zu Orsay, Freiherr v. Rupt und Poyans, geb. 4. Febr. 1801, gest. 4. Aug. 1852, Ober-Intendant der schönen Künste bei dem Prinzen Louis Napoleon, jetzigem Kaiser von Frankreich. Die Wittwe und die Schwester desselben leben (s. unten). (Nach M. Borel d'Hauterive, 1853, p. 254, war Graf Albert verm, mit Eleonore Freiin v. Frauguemont, und Graf Allred wurde 1799 geboren). Aus der zweiten Ehe des Grafen Peter Maria Caspar mit Maria Anna Elisabeth Josephe Prinzessin von Hohelohe-Bartenstein - Tochter des Fürsten Ludwig Carl Philipp Leopold, verm, mit Josephe Friederike Polyxene Alexandra Gräfin v. Limburg-Styrum - geb. 20. März 1760, verm. 22. Aug. 1784, ist entsprossen Graf Maximilian (s. unten).

Was den jetzigen Personialbestand des gräfflichen Hauses anlangt, so lebt, ausser der Wittwe des Grafen Atraen, Lady Henriette Gardner Gräfin Blessington, wieder vermählt im Jan. 1853 mit Sir Speneer Cooper, auch die Schwester, Asax Questrax Alekstrace Ins. Gräfin Orsay, geb. 1802, verm. 23. Juli 1818 mit Anton Herzey v. Grammont.

Der lebende Sohn des Grafen Peter Maria Caspar aus zweiter Elie (s. oben) ist:

Graf MAXIMILIAN, geb. 2. Juni 1789, k. k. Kämmerer und Hauptmann in d. A., verm. 11. Febr. 1823 mit Dominica Gräfin v. Lodron-Laterano - Tochter des Grafen Hieronymus Maria vom ersten Aste der Primogenitur-Majoratslinie (s. Bd. 11. S. 49) - Wittwe des Grafen Franz Zichy v. Vásonykeő, geb. 17. Oct. 1789, gest. 10. Dec. 1847. Aus dieser Ehe leben fünf Söhne und vier Töchter. Die fünf Söhne sind: Graf ALPRED, geb. 14. Jan. 1824, k. k. Rittmeister, verm. 29. Jan. 1845 mit Jacqueline Gräfin v. Wallis - Tochter des Grafen Michael Olivier (s. Bd. II. S. 639) geb. 1824, - Graf Oscar, geb. 24. Dec. 1824, verm. 17. Mai 1845 mit Leontine Gräfin Nugent - Tochter des Grafen Laval (s. S. 278) - gest. 1850, - Graf Anatol, geb. 24. Jan. 1826, Priester und Pfarrer zu Zeillern in Nieder-Oesterreich, - Graf Emu, geb. 23. Febr. 1827, k. k. Ober-Lieutenant, und Graf Armand, geb. 30. Juni 1828, k. k. Ober-Lieutenant ın d. A. Die vier Töchter des Grafen Maximilian sind: Grafin Emma, geb. 10. Sept. 1813, verm. 1. Sept. 1829 mit Matthias Constantin Grafen v. Wickenburg (s. Bd. II. S. 675), Grafin IDA Maria, geb. 6. Aug. 1816, verm. 20. Jan. 1840 mit Joseph Grafen Orsini zu Rosenberg (s. Bd. II. S. 311); Grafin Dominica, geb. 11. Juni 1818, verm. 12. Oct. 1840 mit Carl Grafen v. Attems (s. Bd. 1. S. 40), und Gräfin Pauline, geb. 12. Sept. 1832, verm. 1851 mit Johann Nepomuk v. Zichy auf Nagoes.

#### Grafen v. Oyen zu Fürstenstein.

(Weiblicher Stamm.)

Beformirt. Bagern, Groffherjogthum Beffen, Schweis.



Alte niederländische Pamilie, welche mit dem alten eleisiehen Dynastengeschlecht Oy, Oye, welches auf dem Schlösse dye sass und schon im Anfange des 12. Jahrlumderts vorkommt, wenigstens dem Wappen ach: in Silber drei (2 n. 1) rothe Bosen, nicht zusammen hängen dürfte. Die niederländische Familie kam später im Freiherrenstande vor, welcher, wie v. Lang (S. 1953 angieht, durch grossherzogl, hessische und Malteser forssmiestlerfiche Anerkenntuss decumentir Lankgewissen ist, und von Wilaben Abmias Freiherru v. Oyen, verm. mit Theodora Jacoba v. Bergelke, stammte Bazsanca Joanss Freiherr v. Oyen, Letzterer, geh. 10. Nov. 1771 zm Trel im niederländischen Geldern, gest. 23. Fehr. 1850 als grossherz. hess. General-Lieutenntu, General-Aufgiant etc. erhaugte 14. Oct. 1819 die Grafenwurde. Derselbe hatte sich vermäldt unt Maximiliana Gräfin v., Restrand Techter des am 12. Juni 1730verstorbenen leichsgrafen Maximilian v. Bertrand zu Perusa — Griechingen in Lothriugen, Freiherm von Phitiagen in Lucenburg und Henra zu Firstenstein im Hochstift Passan aus erfent der Ehe mt Josepha Gräfin v. Taufkirchen, in zweiter Ehe vern. mit dem grossherz. hess. Hofmarschall Sigsimund Freiherm Perglev v. Perglas und als Wittwe gestorben 22. März 1849 — gob. 12. Aug. 1786, jetzt Wittwe. So viel bekannt, hat Heinrich Johann Graf v. Open zu Fürstenstein — die Beleintung des Beinamens ergieht sich aus dem Besitzthune der Gemablin der Schalen der Schalen der Schalen der Grüffliche Mannsstamm erloschen und der weibliche besteht nur in der angeführten sewer. Fram MAXIMILIAN Gräfflik v. Open zu Fürstenstein.

# Grafen v. Pace-Friedensberg.

Begütert in der Graßehaft Görz.



Wappen; Schild der Länge nach gehteilt; rechts in fold ein zwelcöpiere, verbrarer, delter; links in field nier unter einnder setelende, links geleichte sehrene Tauben, von welchen jede im Schunbel einen grünen Oelzweig hält, hen Schild helteckt die Griefenkome, ouf welcher derie gekrönte Helme stehen. Der rechte Helm frägt einen officnen, schwarzen Allerslüng, der mittlerer eine Taube, gan wie in der linken Schilderhalfer, um rechts sebend, und der linke vies Fraussenfedern, silbern; roth, golden und schwarz. Die Decken des rechten Helmes, des mitteren links, sow des linken links sind selvanzer um gölden, die des mitteren und finken der heiderweist rechts sind roth und golden, und den Schild halten und linken aber beiderweist rechts sind roth und golden, und den Schild halten ein zure auswärssehbene, silberne Richmiere. Wie beschrieben, kommt metst dieser

Wappen vor, und so findet sich dasseihe auch im Wappenbuche der Oesterr. Monarchie (MI. 3). Das Geneal. Taschenb. der gräft. Häuser (1848. S. 479) stellt in die rechte rothe Schildesbäffte die drei silbernen Tauben (2 und 1), und in die linke goldene Schildesbäffte den zweiköpfigen, gekrönten, schwarzen Adler.

Die Grafen Pace-Friedensberg stammen, den gewöhnlichen Angaben anch, aus einer allen, ursprünglich spanischen Familie, welcher seit 1336 unter dem Triestiner Atle eine sehr rühmliche Erwähnung gesehieht. Ein Zweig des Geschlechts begab sich im 15. Jahrundert im die Staaten der venetianischen Republik, und nachdem mehrere Familienglieder, namentlich Carlo Maria Conte Pace, k. R. Pehdanzschall-Listenant und commandirender General in Böhmen, in k. k. österreichischen Kriegsdiensten zu hoben Ruhme gelaugt waren, kam in diesen Zweig vom Käser Leopold 1. 1675 der Freiherrentstand und später, 1690, auch die österreichische Grafenwirde. Die Aufnahme unter die Steierischen Stunde erfolgte Tostunder und verschen.

Die jetzigen Glieder des gräftlichen Illauses sind Nachkommen des Graen Rudolph Peec, gest. 27. Sept. 1825, k. k. Kümmerers und Huputnaams, aus der Ehe mit Luise Gräfin v. Beroldingen — Tochter des Gräfen Paul Joseph aus erster Ehe (s. Bd. 1. 8. 75) — geb. 22. Juli 1793, gest. 1535, und der altere Sohn aus dieser Ehe ist das jetzige Ilaupt der gräflichen Paunilie:

WILHELM PAU. Engus Grif Pare-Friedensberg, geb. 15. Marz 1819.

— bie beiden Brüder desselben sind: Graf Cau. Maria Philipp, geb. 24. Febr. 1821, k. k. Lieutenaut in d. A., verm. 31. Marz 1815 mit Camula Frein Schweiger v. Lerchenfeld, geb. 11. Jan. 1822, ass wetcher Ele zwei Söhne leben, die Grafen Wilmens und Rudorde — und Grafen Rendert Graf Die Schweister Gere einem Grafen Wilmens und Rudorde — und Grafen Wilmens und Rudorde — und Grafen Wilmens und Rudorde Grafen Grafen Sormt Franziska Ludovica, ist 26. Marz 1823 geboren.

#### Grafen Pálffy v. Erdőd.

(Aelterer (theilweise), mittlerer und jüngerer Zweig der Nicolaischen-Linie und Johannische oder jüngere Linie.)

Matholifch. Deflerreich.

Beeitz: in Ungarn die Herrschaften Biltersburg, Stampfen etc.; die Rerrschaften Bajmocz, Königsbaiden, Sárfo, Nyarosd und Smolemiz etc.



Wappen: Im blauen Schilde ein rechtssehender, achtendiger, goldener Hirsch, welcher aus einem achtspeichigen, silbernen, hinter einem dreifachen griinenden Hügel zur grösseren Hälfte hervorgehenden Wagenrade halb hervorspringt. lleber der Grafenkrone, hinter welcher zwei Fahnen aufsteigen, steht ein gekrönter Helm, aus welchem der Hirsch des Schildes aufwächst. Von den Fahnen, welche so aufsteigen, dass der Helm mit dem Helmschmucke zwischen denselben steht, weht die rechte nach rechts, die linke nach links. Die rechte Fahne ist silbern und mit einem quergelegten Schilde belegt, welches von Blau und Silber achtmal der Länge nach getheilt ist. Der erste blaue Pfahl zeigt in der obern Halfte drei übereinanderstehende silberne rechte Spitzen. Ueber dem Schilde, also am oberen Rande der Fahne, steht der Name: Altenburg, unter demselben, also am unteren Rande der Fahne: Hedervar. Die linke, ebenfalls silberne Fahne ist mit einem quergelegten Schilde bedeckt, welches quer getheilt ist. Oben stehen in Gold zwei purpurne Querbalken, die untere Halfte ist von Grün und Silber achtmal der Länge nach getheilt. Ueber dem Schilde steht der Name : Poth, unter demselben Xnoth. Die Angaben über die Theilung dieser, die Fahnen belegenden Schilder sind übrigens bei den Schriftstellern, welche dieser Fabnen Erwähnung gethan haben, mehrfach verschieden, doch kann auf diese Varianten hier nicht eingegangen werden. Näheres und Weiteres hat Leupold angegeben, - Die Hehndecken sind blau und golden. In Sammlungen kommt in der Regel das Wappen nur im Schilde vor. Abdrücke von älteren Petschaften zeigen den Schild mit einer sogenannten alten königlichen Krone bedeckt, neuere mit einer Grasenkrone. - Aeltere Abbildungen des Wappens sind meist als unrichtig zu nehmen, so z. B. die, welche sich in den Supplementen zum Siebmacher ilnden. Der Schild ist hier roth, der Hirsch silbern, das Rad golden tingirt. Letzteres stellt kein halbes, sondern nur das mit drei Speichen siehtbare Viertel eines achtspeichigen Rades vor, und der Dreihugel, hinter welchem das Rad hervorkommt, fehlt ganz. Die Helmdecken sind roth und

Das sehr alte, hochangesehene, berühmte Haus Pálffy stammt von den Herren und Grafen v. Altenburg her. Conrad v. Altenburg kam, wie Einige annehmen, 1028 als Abgesandter des Kaisers Conrad II. nach Ungarn und liess sich in diesem Lande nieder. Lehotzky, welcher die Familia Palfiana (Pars 1. Pro specimine; p. 81-96) sehr genau besprochen hat, giebt an, dass Bela (I. 60) den Ursprung der Familie von Conrad v. Altenburg, welcher Botth (deutsch: Bote) genannt worden sei, abgeleitet habe, und setzt hinzu, dass nach Thurotz (p. 140) Conrad v. Altenburg unter dem König Salomo (gekrönt 1065, also zu einer Zeit, wo nicht Conrad II., sondern Heinrich IV., 1056 - 1105, Kaiser war) als Botschafter zu dem Kaiser Conrad gesendet worden sei ("sub Salomone R. nuntius fuit ad Conradum lmp.") Szegedi dagegen (Rubr. Dec. p. 273) leitet das Geschlecht von Hederich Grafen v. Homburg ab, welcher mit seinem Bruder, Volfger, nach Ungarn gekommen sei. Sagen wir: der Ursprung dieser sehr alten Familie liegt im Dankel der Vorzeit! Nicht uninteressant ist übrigens die Verschmelzung der Angaben des Bela und des Szegedi, welche sich deutsche Genealogen erlaubt haben. So sagt z. B. nach älteren Schriftstellern Jacobi (II. S. 285), dessen Verdienste übrigens sehr dankbar anzuerkennen sind: "die Grafen Pálffy v. Erdöd stammen von den alten Grafen v. Humburg und Altenburg ab", und noch in neuerer Zeit hat das Gothaische Gen. Taschenb. (1836, S. 180 u. 181) angegeben: "das Haus Pálffy leitet seine Abstammung von den Herren und Grafen v. Altenburg und Hochburg her." Die Nachkommen des obengenannten Conrad v. Altenburg nannten sich nach ihren Besitzungen, namentlich nach der Herrschaft Herdervari (Hedervari). Der Sohn des Paul Conte v. Herdervari, welcher ebenfalls Paul hiess, wurde gewöhnlich Pauls Sohn, Pálffy, genaunt und dieser Name wurde Geschlechtsname. PAUL III. Pálffy v. Dereszika nahm, nach Vermählung mit Clara Erdőd v. Csorna, Erbtochter ihres Hauses, Namen und Wappen der Familie Erdöd an, und der Enkel desselben, Nicolaus H., Freiherr Palffy v. Erdöd, gest, 1600, erhielt vom Kaiser Rudolph II, 1587 die Pressburger Güter mit dem Schlosse, so wie die Güter und Schlösser zu St. Georgen und Pösing mit dem Titel eines Erbgrafen, wurde auch 1598 dem österreichischen Landstand einverleibt. Die Söhne des Letzteren, von welchen Stephax II. den Stamm dauernd fortsetzte, wurden vom Kaiser Rudolph II. 1600 in den Reichsgrafenstand erhoben. - Der gemeinschaftliche Stammvater der jetzt noch blühenden Linien ist Stephans H. Sohn, Nicolaus (III.), gest. 1679. Von den Söhnen desselben gritndete der ältere, Nicolaus (IV.), gest. 1732, die Nicolaische oder altere Linie, und der jungere, Johann, gest. 24. März 1751, Palatinus von Ungarn, die Johannische oder jüngere Linie. Die Nicolaische Linie theilte sich durch drei Söhne Leopolds, gest. 27. März 1720, in drei Zweige: in den älteren, jetzt fürstlichen Zweig, gestiftet von Nicolaus, gest. 6. Febr. 1773, k. k. w. Geh. Rath. Oberst-Hofcanzler und Oberst-Hofrichter von Ungarn, den mittleren, gegründet von Leopold, gest. 9. April 1773, k. k. Rath, Feldmarschall und commandirenden General in Ungarn, und in den jungeren, gestiftet von

Renouw, gest. 1. April 1768, k. 6ch. Rath und General-Feldmarschall-Lieutenant. Was den ülteren Äxweig den Nicolischen Linie anlangt, so wurde der Sohn des obengenannten Stüfters dieses Zweiges, Cant Iltunoxyuscy, ungarscher Hofcanzler, an dem Tage, an welchem derselbe diese Stelle niederlegte, 2m 4. Nov. 1807, für sich und seine Nachkommen in den söterreichischen Pürstenstand erhoben. Diesem Zweige steht anch das sogenannte grosse Majorat des Hauses, nebst anderen Herrschaften im Oesterreich und Böhnen zu. Die Johannische oder jüngere Linie ist inmer ungetheilt verblieben. Sämmliche Graften dieses Hauses sind übrigens Erblierren und Erdol und Bührerhurg. Erb-Ubregespane des Presiburger Conniats und Erb-Haupfleute des k. Schlosses zu Presiburge, welche letztere beide Aeuter der indesmalieg Geschlechts-Actiest verwaltet.

Die Abstammung der jetzigen Glieder des Hauses ergiebt sieh aus nachstehenden Ahnentafeln:

L) Nicolaische Linie.

Aelterer, fürstlicher Zweig. Leopold I. - Sohn des Grafen Nicolans (IV.), Stifters der Linie - geb. 14. Dec. 1681, gest. 27. März 1720, k. k. Kämmerer, Oberst und General-Adjutant; Gemahlin: Maria Antonie Gräfin v. Souches, geb. 13, Jan. 1683, verm. 17, Juni 1708, gest. 18. Aug. 1750. - Nicolaus, geb. 4. Sept. 1710, gest. 6. Febr. 1773, k. k. w. Geh. Rath, Oberst-Hofcanzler und Oberst-Hofrichter von Ungarn; Gemalibn: Maria Antonia Sidonie Grafin v. Althann, geb. 11. Mai 1715, verm. 12. Jan. 1733, gest. 4. Oct. 1790. - Carl Hieronymus, Fürst, geb. 1. Oct. 1735, gest. 25. Mai 1816, Geschlechtsältester seit 1791, k. k. w. Geh. Rath und Kännmerer des Königreichs Ungarn, Oberst-Hofmeister und Hofcanzler etc.; Gemahlin; Maria Theresia, Tochter Emanuels, Fürsten v. Liechtenstein, geb. 1. Sept. 1741, verm. 24. April 1763, gest. 30. Juni 1766. - Joseph Franz, Fürst, geb. 2. Sept. 1764, gest. 13. April 1827, k. k. Geh. Rath und w. Ober-Gespan des Pressburger Comitats; Gemahlin: Maria Caroline Grafin v. Hohenfeld, Fürstin, geb. 9. Nov. 1774, verm. 19. April 1792, jetzt Wittwe. - Anton Carl, Fürst, und Nicolaus, Graf, Gehrilder.

Mittler er Zweig. Necas Graf Palffy ab Erdol, Guor; Gemaldiu:
Catharia Elsabeth Frein v. Weichs. — Leorous Graf Palffy ab Erdol;
Gemaldin: Antonia Maria Grafin v. Souches. — Leorous Stranus, geb.
4. Dec. 1716, Gest. 9. April 1773, k. k. General-Fedmarschall etc; erste
Gemaldin: Maria Josephe Grafin v. Waldstein, geb. 25. Febr. 1720, verm.
21. Jan. 1739, gest. 29. Marz 1763. — Leorous, geb. 24. Oct. 1739,
gest. 4. Oct. 1799, k. w. Geh. Bath, des Königreichs Ungarn OberThürhtuter und Obergespan des Goografer Comitats; Gemalhin: Maria
Theresie Grafin v. Daun, geb. 24. Nov. 1745, verm. 12. Juli 1762, gest.
19. Oct. 1777. — Laorous, geb. 24. Juni 1746, gest. 21. Febr. 1825,
k. k. Kümmerer, Geh. Rath, General-Major und Obergespan des Presshurger
Comitats; Gemalhin: Carolina (Gharlett) Frein Johchinger v. Jochenstein,
geb. 15. April 1779, verm. 22. Sept. 1802, gest. 1. April 1551. FransNan Leorous, Jettings Hampt des mittleren Zweiges.

Jungerer Zweig. Aelterer Ast. Rudolph, geb. 4. Marz 1719,

gest. J. April 1768, Herr auf Pösing und St. Georgen, k. k. Geh. Ball, Kammerer und General-Pedhusschall-Liestenaur; Genahlin: Maria Eleonora Gräfin v. Kaunita-Biedberg, geb. S. April 1723, verm. 24. Nov. 1742, gest. 27. Pebr. 1794.

k. k. Kämmerer und Major in d. A.; Genablin: Maria Anna Caris Gräfin k. k. k. Kämmerer und Major in d. A.; Genablin: Maria Anna Caris Gräfin Esterbiaky; geb. J. Juni 1753, vern. 5. Juli 1772, gest. 27. Aug. 1776.

Jonava Cart., jetziges Haupt des alteren Asts des jüugeren Zweiges. — Jung rer r. As. Reozers, s. die Almentafel des alteren Asts. — Reozers Cart., geb. 11. Febr. 1750, gest. 29. Marz 1502, k. Kämmerer etc.; Genablin: Maria Antonie Gräfin v. Kollovart-Krakowsky, geb. 21. März 1763, verm. 30. Jan. 1752, gest. 3. Dec. 1812. — Faxx, geb. 21. März 1785, gest. 25. Juni 1811, k. Kämmerer etc.; Genablin: Juni Josephine Gräfin v. Krakowsky, geb. 23. Mai 1813. — Josephine Gräfin v. Erdödy, geb. 21. Dec. 1758, vern. 2. Mai 1808, gest. 1. April 1813. — Joseph. jetziges Haupt des jingeren Asts des jüngerez Zweiges.

II. Johannische oder jungere Linie. Johann, geb. 20. Aug. 1663, gest. 24. März 1751, Palatinus von Ungarn, k. k. w. Geh. Rath, Kämmerer, General-Feldmarschall etc.; erste Gemahlin: Theresie Gräfin v. Czobor-Szent-Mihalv, geb. 1, Mai 1669, verm. 4, Oct. 1687, gest. 3. Oct. 1733. - Nicolaus, geb. 24. Oct. 1699, geblieben bei Parma 29. Juni 1734, k. k. Kämmerer und Oberst; Gemahlin: Maria Josephe Gräfin v. Schlick, geb. 24, Oct. 1699, verm. 29, April 1726, gest. 3, März 1761. — Johann, geb. 18. Aug. 1728, gest. als Geschlechtsältester 23. Febr. 1791; Gemahlin: Maria Gabriele, Budolphs, Fürsten von Colloredo Tochter, geb. 23. Jan. 1741, verm. 27. Juni 1762, gest. 23. Mai 1801. -Franz Alois Meinard, geb. 22. Juni 1780, gest. 14. Nov. 1852, Graf zu St. Georgen und Pösing, Erbherr zu Bibersburg, Bajmocz, Königshaiden, Sárfő; Nyárosd und Smolenitz in Ungarn, k. k. Kämmerer des Schlosses zu Pressburg, Erb-Hauptmann und Erb-Obergespan des Presshurger Comitats; Gemalılin: Natalie Grafin Erdődy v. Monyorókerék, geb. 27. April 1803. verm. 1. März 1824, gest. 26. Dec. 1845. - Johann Franz, jetziges Haupt der jüngeren Linie.

Der jetzige Personalbestand des gesammten gräflichen Hauses ist folgender:

I. Nicolaische Linie.

Aelterer, fürstlicher Zweig, Vom Gräfen Nicoaus — Soln des verstorhener Pürsten Joseph und Bruder des jetzigen Eursten Auton Carl — geb. 7. Jan. 1797, gest. 6. Aug. 1830, k. k. Kämmerer und Rittmeister, stammen ans der Ehe mit Tunasse Gräfin v. Rossi, geb. 23. April 1805, verm. 23. Dec. 1822, jetzt Wittwe, drei Sölme und eine Tochter. Die Sölme sind: Graf Patz. Joseph Nicolaus, geb. 27. Juni 1827, k. k. Rittmeister in d. A., Graf Arvos Joseph Nicolaus, geb. 10. Juni 1829, k. k. Ober-Lieutenant, und Graf Nicolaus, geb. 28. Jan. 1831, k. k. Rittmeister Die Tochter, Gräfin Tunassa, geb. 24. Jan. 1824, lat sich 21. März 1819 mit dem k. k. Kämmerer und Rittmeister Friedrich Grafen Schafgotsel (s. d. H. S. 367) vermählt. — Die Schwester des Fursten Anot Carl und des Gräfen Nicolaus ist Gräfin Axva Marie, geb. 19. April 1894, verm. 22. April 1826 mit Adolph Grafen v. Schoffeld (s. Bd. II. S. 4416).

Mittlerer Zweig, FERBINAND Looroto Reichsgraf Phility-Daum - Solin des Grafen Leopold - geb. 2. Dec. 1507, hat in Yolge der Beerbung des Grafen Joseph v. Daun (die Grossmutter stammte, s. oben die Ahmentafel, ans dem gräffich Bann-sheh Geschlecht) auch dessen Manen angenommen, Erbiterr auf Bibersburg, Herr der Herrschaft Stampfen, k. k. Kimmerer und Geh. Balh, Erh-Ober-Hamptmann des K. Schlesses und Ergafv. und zu Pres burg, vern. 6. Nov. 1332 mit Snoom Garbine Prinzessin v. Lobkowitz — Schwester des Jetzigen Fürsten Ferdinand erh. 13. Febr. 1812. Am dieser Ehe stammen, neben einer Tockler, Gräfin Maria Gabriele Anna, geb. 19. Aug. 1841, vier Sühne, die Grafen: Loorona Ferdinand Carl, geb. 20. Nov. 1334, Viencus Winzens Garb, 15. Juni 1536, Geone, geb. 15. Sept. 1538, und Carl Hroo Nicolaus, geb. 30. Juni 1544. — Die Schwester des Grafen Ferdinand Leopold, Gräfin Lixus, geb. 1, Jan. 1804, hat sich 24. Oct. 1526 mit dem k. k. Kämmerer Georg Grafen Zichly vermählt.

Jüngerer Zweig. Aelterer Ast. Jollann Carl Reichsgraf Pálffy v. Erdőd - Sohn des Grafen Johann - geb. 27, Juli 1776, Erbherr auf Bibersburg, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Graf von Pressburg, des k. Schlosses Ober-Hauptmann und Reichsbaron. Senior des Hauses, verm. in erster Ehe, 16. Juli 1799, mit Luise Gräfin v. Rindsmanl, und in zweiter, 10. Febr. 1813, mit Freiiu v. Pruglach, gest. 1828. Aus der ersten Ehe stammen drei Töchter, die Gräfinnen: Maria, geb. 6. Sept. 1801; PAULINE, geb. 1804; und EUPHEMIA, geb. 1806. - Jüngerer Ast. Reichsgraf JOSEPH - Solin des Grafen Franz - geb. 15. Nov. 1810. Der Bruder desselben ist Graf Morry, geb. 21, Juli 1812, k. k. Kämmerer, Oberst und Regiments-Commandant, verm. 6. Mai 1850 mit Maria PAULINA Josephe Gräfin v. Wilczeck, geb. 19. Aug. 1829, ans welcher Ehe Gräfin Maria Irena, geb. 17. März 1852, lebt - und die Schwester, Gräfin Hen-MINA, geh. 13. März 1809, hat sich 16. Oct. 1841 mit dem k. k. Kämmerer und Oberst-Lieutenant in d. A. Marius Grafen Tolomei v. Lippa vermählt. - Von den Gesehwistern des Grafen Franz, Vaters des Grafen Joseph, leben vier Brüder und zwei Schwesteru. Die vier Brüder sind: Graf Fidelis, geb. 24. Aug. 1788, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, verm. 24. April 1816 ınit Ernestine Gräfiu Döry v. Jobbaháza, geb. 12. Febr. 1791; - Graf Vincenz, geb. 13. Jan. 1792, k. k. Kämmerer und Rittmeister, verm. 1818 unit Apollonia Gräfin Csáky v. Kereszteg, - Schwester des Gräfen Anton Bruno vom dritten Stamm (s. S. 71), geb. 1796, aus weleher Ehe die Grafen: Rudolph, geb. 29. Juli 1822, Stephan, geb. 3. Juni 1828, k. k. Concipist bei der ungar. Statthalterei, und Bela, geb. 28. Oct. 1829, k. k. Ober-Lieutenant, so wie die Gräfinnen: Gabriele, geb. 14. Sept. 1823, Georgine, geb. 30. April 1827, SAROLTA, geb. 14. Mai 1832, und ERNESTINE, geb. 3. Dec. 1833, leben; - Graf Johann Carl, geb. 7. Juni 1797, k. k. Kämmerer und Feldmarschall-Lieutenant in Disponibilität, verm. 4. Sept. 1830 mit Amalie Gräfin Erdödy - Sehwester des Grafen Carl (s. S. 102) geb. 29. April 1800, aus welcher Ehe vier Söhne entsprossen sind, die Grafen: GEYSA, geb. 23. März 1834, k. k. Lieutenant; EMIL, geb. 24. April 1837; Andreas, geb. 14. Aug. 1839; und Julius, geb. 5. Mai 1841 -

and Graf Auos, geb. 26, Juni 1501, k. k. Kammerer, Geb. Rath und bis 1545 Gouverneur von Venedig, verm. 16. Aug. 1533 mit Sophie, des Fürsten v. Jablonowski Tochter, geb. 28. Dec. 1512, gest. 1532, aus welcher Elie die Grafen Eucune, geb. 1836, und Suesswap, geb. 1537, so wie Gräfin Arvousz, geb. 1539, stammen. — Die zwei Schwestern des Grafen Franz sind Gräfin Baanana, geb. 23. Juli 1757, Wittwe seit 13. März 1533 von Franz Grafen v. Wenkbeim, und Gräfin Mana Anna, geb. 6. Juni 1794.

II. Johannische oder jüngere Linie:

Graf JOHANN FRANZ — Sohn des Grafen Franz Alois Meinard geb. 12. Aug. 1829. Die Schwester desselben ist Gräfin Gabruelle, geb. 17. Nov. 1833.

#### Grafen v. Pallavicini.

#### fatholifch. Cefterreich, Sapern.

Besits der Österreichischen Linie: die Majoralsherrechaften Mindszent, Anyás, Dots in Ungarn, und Jammir, Athart und Qualkowitz im Mahren. Besits der bayerischen Linie: die Herrschaften Brannenburg, Hohenburg, Zinnenberg etc. in Ober-Bayern.



Wappen: Schild mit Schildeshaupte. Im silbermen Schildeshaupte ein benizonde lingendes, derüsches, schwarzes kreuz. Schild von Gold and Blas in der i Reihen, jede zu der Federu, geschacht; es sind somnt find Feder golden und ver Feder blu. Den Schild bedeckt die Stergineshrone, und das Sause rubt auf der Brust eines, mit goldenen Zinkenkronen gekrötien, goldenbewehrten, schilde sich wegen mest geführen. Schilde einem Beilen, betreiten der Schildeshaupten werden der Schilde einem Beilen betreiten der Schildeshaupten dem Schildeshaupten dem Gericht wer. Bei Geneal. Faschenh, der grißt, Häuser bestimmte früher (1948). S. 454t das Wappen, wie Golgt; ein Schach von find goldenen und vier bluene Federu, unter einem silbernen Schildeshaupte, werden den Schildeshaupten werden den kontrollen in der Schildeshaupten werden den kontrollen in der Schildeshaupten werden den kontrollen in geschen der Schildeshaupten werden den kontrollen in den neuesten kontrollen der Schildeshaupten werden den kontrollen in den neuesten der Schildeshaupten werden den der Schildeshaupten werden den kontrollen in den neuesten der Schildeshaupten werden der Schildeshaupten de Jahrpauge findet sich 11844. S. 356 und 5571 folgende Angale: in tind ein zerichpfiger, schwarzer, gekköner Aller, auf dessen Brans ein Schild, bestiebend in einem Schach von fünf goldenen und vire blauer Feldern unter einem silberene Schliefenbauge, wordt ein beritoutel liegendes, derflüschen, schwarzer Krenz. — Schliefenbauge, wordt ein beritoutel liegendes, derflüschen, schwarzer Krenz. — das Veruz gar nicht zeigt, sonderen in das Schildenbaugt einem Boppeloufer setzt, sit gazu nurrichte.

Altes und herühmtes italienisches Adelsgeschlecht, in welches das Marquisat schon 2. Juni 1830 fan und welches 1427 dem Particierstande von Venedig einwerleibt wurde und in demselben zu hobem Amsehen und Einfluss und hohen Warden gelaugte. Glieder der Familie werden mehrfach in der Landes- so wie in der Literärgeschicht geben zu hobem Amsehen und Qualificator (Censor) zu Rom, welcher 1659 Carlinal wurde und in demselben abhre starb. Von den Schriften desselben ist die Istoria del concilio de Trento, Vol. III. Rom 1656—1657 unstreitig die wiehtigste. — In der weiten Italie des 18. Jahrhunderts wurde das Geschlicht auch nach Oesterreich verpflanzt, erwarh nachher in Ungarn und Mätren bedieuteuten Gerundlesitz, und its spaker auch in Bayern u rechem Grundlesitz gelangt. Die in Bayern ansässige Linie gebört zu dem sardinischen Zweige der Pamilie.

Die Familie kommt neuerlich in zwei Linien, der österreichischen und bayerischen Linie, vor.

Die Glieder der österreich ischen Linie sind Nachkommen des Auguig Carl Pallavieni-Geutroin — Sohn des Alexandro Marchese de Pallavieni aus der Ehe mit Livis Mari und Enkel des Nichello Camilto Palevieni, vern. mit Geronina Grinaldo Cela — gest. 1759, k. k. Kimmerers und General-Majors, aus der Ehe mit Leopoldine Griffin Zichy-Visoniy-keo, geb. 14. Oct. 1758, gest. 25. Juni 1816. Aus dieser Ele stammte Berana Narquis Pallavieni-Gentorioni, geb. 9. Marz 1757, gest. 20. April 1839, vern. 1850 mit Josephine Griffin v. Hardege-Glatz, geb. 2. Mai 1764, gest. 23. Dec. 1850, und der ältere Sohn aus dieser Ehe ist das jetzige Haupt der österreichischen Linie.

ALPHONS Marquis Palloricini, geb. 7. Mar: 1507, Herr der Majoraisherrschaften Mindszent, Anyás, Dotz in Ungarn, und Janunitz, Althart und
Oankowitz in Mahren, 1. k. Kammeer und Major in d. A., verm. 24. Nov.
1344 mit Gamuzze Landgräfin zu Pürstenberg, geh. 17. März 1521. Anistes
Geb. 7. Oct. 1835, Tunzassz, geh. 16. Sept. 1346, Jozenyass, geh. 22. Jan.
1389, und Gamuzze Friederike, geh. 6. April 1551. — Die fünf Brüder
Geb Marquis Alphons sind, nebeu einer Selwester; Marquise lanzex Maria,
geb. 2. Sept. 1511, vern. 22. Oct. 1530 mit Aloys Nicolaus Grafen Arco
(s. Bd. 1. S. 27.) Marquis Aratura Alexander, geh. 7. Aug. 1510, k. k. Kammerer und Major in d. A., vern. 26. Aug. 1544 mit Tunzass. Grafin Spau
Tochter des Grafen Johann Baytis Burgstaller-Linie (s. Bd. 1. S. 455)
geb. 17. März 1519, aus welcher Ethe drei Söhue, Marquis Edvaso,
6. b. Juli 1545, Jonaxs, geh. 5. Marz 1819, and Arvos, geh. 24. No. Ve. No. 10. Marquis Arature.

1850, und zwei Töchter, Marquise Mans Irene, geb. 3. Juli 1849, und Axxa Maria, geb. 10. Jan. 1853, bebn., — Marquis Ifrecotxr, geb. 21. Jan. 1813, k. k. Käunnerer und Rittmeister in d. A., verm. 22. Mai 1847 mit Canouxs Gräfin Erdödy — Tochter des Grafen Cajetau (s. S. 1022 — geb. 25. Nov. 1823, ans welcher Elw Marquis Azwens, geb. 26. Mai 1849, und Marquis Exsentse, geb. 11. Sept. 1849, entsprossen sind, — Marquis Exsentse, geb. 21. Nov. 1814, verm. mit Etaala Gräfin v. Vay — und Marquis Oswada. geb. 21. Nov. 1814, verm. mit Etaala Gräfin v. Vay — und Marquis Oswada. geb. 22. Juni 1817, k. b. Oberst-Lieutenbar.

Bayerische Linie. FABIUS Marquis Pallavieni, ehemal. k. sardin. ausserord. Gesandter und hevollm. Minister am k. bayer. Hofe, Herr der Herrschaften Branneuburg, Hohenburg, Zinnenberg etc., verfm. mit Manu Marquise d'Oria. Die beiden Söhne aus dieser Elte sind Marquis Andreas und Marquis Sana, in k. sardini. Kriegsdiendin.

### Grafen Pejácsevich v. Veröcze.

Besitz: in Ungarn die Herrschaften Ruma im Syrmier, Retfalu im Veröczer und Torda im Torontaler Gomital: die Herrschaften Nasie im Veröczer, Zalábár im Zalader, Ivanka im Borsoder und Porszifó im Heveser Comitat etc.



Wappen: im blauen, mit einem schwarzen Bande, in welchem oben und unten quer- und an den Seiten rechts und links länglich biereckige goldene Rhomboiden an einander stehen, eingesassten Schilde, unf grünem Boden eine siberne Säule. Dieselbe ist oben mit einem rechtssehenden, ausgehreiteten, schwarzen Adler, welcher, wie man meist annimmt, ein doppeltes, silbernes, erzhischöfliches Krenz im Schnabel trägt, besetzt. Der Adler hält in der rechten klaue ein Schwert, in der linken einen Reichsapfel, und an jeder Seite der Säule steht ein, derselben mit dem Rücken zugewendeter, goldener, gekrönter, doppelt geschweifter Lowe, welcher rechts in der rechten, links in der linken Vorderpranke einen gekrümmten Säbel hält, die freie Vorderpranke aber etwas abwarts streckt. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, über welcher sich drei gekrönte flelme erbeben. Aus dem rechten wächst einwärtsgekehrt ein Lowe, gleich denen im Schilde, auf, der mittlere trägt den Adler, welcher im Schilde auf der Säule steht, und aus dem linken Helme erhebt sich die gekrönte Säule des Schildes so, dass das Postament derselben nicht ganz zu sehen ist. Den Schild halt rechts ein schwarz bekleideter Reichsberold, auf dessen goldenem Ueherwurfe der Reichsadler prangt, links ein roth gekleideter Ungar mit einer mit Pelz verbrämten und mit einer silhernen Feder besteckten rothen Sackmülze und mit gelben Stiefeln, dessen silberner Ueberaurf mit dem Wappen des Königreichs Ungarn bezeichnet ist. Die freie Hand wird von heiden Schildbaltern in die Seite gestemmt. Das Ganze umfliegt ein rother Wappenmantel. - Nach dem Geneal. Taschenbuch der gräft. Häuser (1848, 486) ist der Adler im Schilde und auf dem mittleren Helme gekrönt und die Spitze der Krone mit dem beschriebenen Doppelkrenze besetzt.

Altes, sehr augesehenes ungarisches Geschlecht, welches sich zunächst in den Königreichen Groatien und Slavonien ausbreitete und jetzt in zweislavonischen Gespauschaften, so wie in dem eigentlichen Ungarn, und zwar in letzterem (s. oben) nicht nur in den Kreisen diesseit und jenseit der Theiss, sondern auch im Kreise diesseit der Donau reich begütert ist. -Der Ursprung der Familie liegt im Dunkel der Vorzeit, und die sonst ergiebigsten Historiker des Landes ergeben über denselben nur wenig und nichts Genaues. So sagt selbst Lehotzky (II. p. 300) nur: "Pejacsevich et Jankovich familiac ex Cyprovatz infra Vidinum, quorsum ex Cypro lusula venerunt." - Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts kam das Geschlecht in Oesterreich zu hohem Ansehen und der Grafenstand gelangte in dasselbe vom Kaiser Joseph II. 28. Juli 1772 in der Person des Johann Joseph Pejacsevich de Veröcze. Mehrere Glieder der Familie wurden Träger hoher Ehrenstellen und Würden, und durch Vermählungen ist das gräfliche Haus mit mehreren der angesehensten Familien der österreichischen Monarchie in nalie verwandtschaftliche Verbindung gebracht worden.

Die gettliche Familie bildit jetzt in drei Linien: der Linie zu Ruma, zu Nasie und zu Ofen. Die Stühre dieser derie Linien waren die derie Gebrüder, die Grafen Siensten, Faxze Cau. und Axvox, und aus der Ahnenteld dieser Brüder gehören folgende Glieden interier: Gesone Pejessevich de Veröeze; Gemahlin: Angarsetha Barchevich. — Martuax; Gemahlin: Angarseth, Ferin Tomasich. — Johann Joseph, Graf seit 28. Juli 1772; Gemahlin: Elisabetha Peterson. — Siens-wess, Faxaz Cau, Axvox, Gehrüdder.

Die Linie zu Ruma gründete Graf Sioismund, und dieselbe setzte fort der Sohu, Graf Johann Nepomen, gest. 4. Febr. 1821, verm. mit Gatharina v. Jankovieh, gest. 2. Sept. 1820. Aus dieser Ehe stammt das jetzige Haupt dieser Linie:

PETER Graf Pejácsevieh v. Verücze, geb. 20. Febr. 1804, Herr der Herrschaften Raima, Betfalu und Torda, k. k. Kämmerer und Ohergespan des Verüczer Comitats, verm. 16. Aug. 1824 mit Faayassak Gráfin Ester-

házy aus dem Hause Altsohl (s. S. 110), geb. 16. April 1804. Aus dieser Ehe leben, neben einer Tochter, Gräfin Ledovine, geb. 20. Mai 1826, verm. 1. Febr. 1846 mit Hugo Grafen v. u. zu Eltz - Sohn des Grafen Jacob (s. Bd. I. S. 216) - Wittwe seit 1848, drei Söhne, die Grafen Adolph, geb. 13. Mai 1825, verm. 23. Febr. 1852 mit Agathe Grafin v. Schaffgotsch - Tochter des Grafen Franz Anton Gotthardt (s. Bd. II. S. 366) geb. 1827, - Ladislaus, geb. 14. Nov. 1828, k. k. Oberlieutenant. und Nicolaus, geb. 27. Juli 1823, k. k. Rittmeister. - Von den Geschwistern des Grafen Peter leben drei Brüder und drei Schwestern, der vierte Bruder ist gestorben. Die lebenden Britder sind: Gral Ladislaus, geb. 20. April 1807. - Graf Paul, geb. 9, Oct. 1813. k. k. Rittmeister in d. A., verm, mit ALWINE Freiin Hildprandt v. Prandau, geb. 1834 - und Graf MARCUS, geb. 18. Oct. 1818, verm, im März 1846 mit Hermine Gräfin Bethlen (s. S. 26), aus welcher Ehe zwei Töchter, die Gräfinnen Catharina und Koawalka entsprossen sind. Von den drei Schwestern ist Gräfin Maria. geb. 20, April 1811, seit 20. April 1836 mit dem k, k. General-Major Ferdinand Grafen v. Althann (s. Bd. I. S. 18), Grafin JULIE, geb. 6. März 1815, seit 27. Dec. 1837 mit dem k. k. Rittmeister in d. A. Rudolph Freiherrn v. Palm., und Gräfin CLEMENTINE, geb. 17. April 1817, seit 10. Dec. 1838 mit Alfred Grafen v. Althann (s. Bd. I. S. 18) vermählt. -You dem verstorbenen Bruder, dem Grafen Alexander, geb. 1. Aug. 1808, gest, 20, Nov. 1852, k. k. General-Major und Brigadier, lebt die Wittwe, Grafin Ausora, geb. Marquise Quadagni, geb. 15. April 1831, verm. 12. Juni 1850.

Die Linie zu Nasie stiftete Graf Faaxz Cast., gest. 1815, k. k. Kämmerer, in erster Ehe verm. mit Barbara Freiin Sanehez v. Ortigosa Y Giefuen, und in zweiter mit Eleonore Grafin Erdody v. Monyorökerék, gest. 1840. Das jetzige Haupt dieser zweiten Linie ist der Sohn aus zweiter Ehe:

FERDINAND Graf Pejácsevich v. Veröcze, geb. 17. Juni 1800, Herr der Herrschaften Nasie, Zalábér, Ivanka und Poroszló, verm. im April 1823 mit Maria Döry v. Jobabázá, aus welcher Ehe fünf Söhne stammen, die Grafen: Ladislaus, geb. 5, April 1824, verm, 25, Nov. 1852 mit Gabriele Döry v. Johaházá, - Carl, geb. 26. März 1825, verm. mit N. N., aus welcher Ehe, neben einer Tochter, Gräfin Leone, geb. im November 1850. zwei Söhne leben, die Grafen ARTHUR, geb. im December 1845, und JOHANN Nepomuk, geb. 1847, - Ferdinand, geb. 3. Mai 1826, - Julian, geb. April 1833, und Gábon, geb. 20. Mai 1839. — Die Schwestern des Grafen Ferdinand aus des Vaters erster Ehe (s. oben) sind die Grafin Franziska, geb. 16. Febr. 1784, verm. 4. Oct. 1802 mit dem k. k. Kämmerer Joseph Freiherrn v. Orezy, Wittwe seit 11. Nov. 1811, und Gräfin Anna, geb. 9. Juli 1785. Wittwe seit Juni 1841 von dem k. k. General der Cavallerie Johann Nepomuk Grafen v. Klebelsberg (s. Bd. 1. S. 445). Von dem leiblichen Bruder der Gräfinnen Franziska und Anna, dem Grafen Vin-CENZ, gest. 1820, verm. mit Maria Gräfin Batthyány, gest. 1823, lebt die Tochter, Gräfin Catharina, geb. 1813, Oberst-Hofmeisterin der Erzherzogin Elisabeth, Gemablin des Erzherzogs Ferdinand v. Este, verm. 1832 mit dem k. k. Kämmerer Anton Gotthardt Grafen v. Schaffgotsch (s. Bd. II. S. 3661.

Die Linie zu Ofen gründete Graf Axton, gest. 25. Sept. 1800, k. k. Feldmarschall-Lieutenant, verm. mit Barbara Draskovich v. Trakostyán, und der Sohn aus dieser Ehe, Graf Anton (II.), gest. 1838, verm, mit Maria SIDONIA Jankovich v. Prilért und Knesin, geb. 1783, jetzt Wittwe, setzte dieselbe fort. Das jetzige Haupt dieser dritten Linie ist der ältere Sohn des Grafen Auton (H.):

JOHANN NEPOMUK Graf Pejácsevich v. Veröcze, geb. 1803. Der Bruder desselben ist Graf Anton, geb. 1810, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A., verm. 15. April 1843 mit Angelika Freiin v. Boxberg, geb. 19. Nov. 1826, gest. 1849, und die Schwester, Gräfin Therese, geb. 16. Febr. 1799, hat sich 12. Sept. 1813 verm. mit dem k. k. Kämmerer Joseph Eustach Grafen v. Apponyi (s. Bd. L. S. 24).

#### Grafen v. Pestalozza.

Ratholifd.

Pirka.

Sapern.

Bestiz: in Bayern, Kreis Schwaben, Landgericht Monheim, die Rinergnter Tagmersheim,

Uebersfeld und Ptosenau; in Ober Bayern, Landgericht Ebersberg, das Rittergut

Wappen: Schild der Länge nach getheilt; rechts in Gold zwei schwarze, mit den Sachsen gegen einander gekehrte Adlersflügel; links in Blau, zwischen zwei goldenen Querbalken, ein gekröuter, goldener, rechtsgekehrter Löwe, welcher mit den Vorderpranken einen silberben Schlüssel so vor sich hält, dass der Bart nach rechts und oben steht. Hinter dem Löwen wiederholt sich der Schlässe) so, dass der Bart nach links und oben erscheint (Stammwappen). Ueber der Grafenkrone erhebt sich ein gekrönter Helm, aus welchem der Löwe der linken Schildeshälfte mit dem Schlüssel zwischen einem offenen Adlersfluge aufwächst. Der rechte Flügel des Letzteren ist schwarz und mit zwei goldenen, der linke blau und ebenfalls mit zwei goldenen Querbalken bezeichnet. Zwischen den goldenen Querbalken ist der linke Flijeg mit einem sillerien Schlüssel belegt, welcher dem Rart usch rechts und oben kehrt. Die Heimlecken sind rechts sehwurz und golden meistenbarcher (V. 1823) geleit den Löwen lebopartier und lässt den Schlässel hinter demstelhen den Bart nach rechts kehren. — Ein Lack-abrircks und er Familie zeigt die Birte der Schlüssel, wie oben angegeben, zeigt aber im linker Flügel des Belmschmuckes den Schlüssel nicht, sondern giebt denselben hinter dem Löwen und vor dem Flügel des bedehend.

Die Grafen v. Pestalozza stammen aus einer böhmischen Adelsfamilie. aus welcher Glieder, wie das Grafendiplom angieht, schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in Bayern begütert waren. Den Reichsadel erhielt die Familie vom Kaiser Matthias im Jahre 1615, den höhmischen Ritterstand vom Kaiser Leopold I. 1677, und von Letzterem auch 1680 den erbländisch-österreichischen Freiherrenstand. Die Grafenwürde kam von dem Kurstersten Carl Theodor als Reichsverweser 2. Sept. 1790 in die Familie. v. Lang (Adelsbuch des Königr, Bayern S. 57) nennt mit der Ueberschrift; Pestalozza, Gebrüder, zwei Glicder der Familie: Maria Lupwig auf Tagmersheim und Pirka, in Pirka, k. bayer. Kämmerer und Geh. Rath, geb. 25. Aug. 1744, und Jacob Johann Thadda, Gutsbesitzer auf Plosenau, Tagmersheim und Uehersfeld, in Tagmersheim, geb. 22, Mai 1785, Nach S. 611 des genannten Adelsbuches ist statt 1785 zu lesen 1780, doch bleibt immer noch ein Zweifel über die richtige Verbesserung dieser Jahreszahl. - Sehr wahrscheinlich ist die Annahme, dass das jetzige Haupt der Familie ein Sohn des Grafen Maria Ludwig sei.

Der jetzige Personalbestand der Familie ist folgender:

Reichsgraf Franz ANTON, geb. 9. Juni 1754, Herr zu Pirka und Arnslorff, k. bayer, Kümmerr, verm. mit Somme Frein v. Graggomos, geb. 3. Febr. 1790, Erbin von Staingriff. Aus dieser Ehe stammen nieri Söhne und zwei Töchter. Die drei Söhne sind: Graf Saustra, geb. 13. Juni 1814, Gutsbesitzer in Bisierdiessen am Ammerseesweren, mit Eswa Freiin v. Wohnlich, aus welcher Ehe Graf Hose oud Gräfin Oas, stammen, Graf Auserx, geb. 13. Aug. 1820, verm. 24. Oct. 1849 mit Venoxus Freiin v. Müller, aus welcher Ehe Graf Austra Lydwig Nepomak, geb. 22. März 1853, und die Gräfinnen Sorauz, geb. 29. Juni 1850, und Axxa, geb. 6. Dec. 1851, leben, — und Graf Orto, geh. 1. Oct. 1825, verm. mit Mixas Janer. Von den beiden Töchtern ist Gräfin Macaacax, geb. 6. April 1823, mit Ludwig Regensburger vermällt, und Gräfin Jossemus; ist. S. März 1827 geboren. —
Der Bruder des Grafen Franz Auton ist Graf Josseru, geb. 12. Jan. 1751, pers. k. k. Platz-Huptmann zu Brünn.

# Grafen v. Petrowitz-Armis. Allgriechischer Consession. Cesterreich.



Wappen: Schild der Linge meh gethellt; rechts quer gethellt; oben in Gold ein aus der Theilungshine habh hervorgehender gekrönter, sekwarzer Alder, unten in Schwarz ein goldener Anker; links von Silber und Roth sechsnan quer genhelit mit einem pfallweise, mit der Spitze nach unten gesenkte habanen Schwerte mit goldenem Griffe. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, und denselben halten zwei auswürsschende schwarze Raben.

Mtadeliges Geschlecht von illyrisch - ungarischer Abkunft, welches im Jahre 1810 aus der Moldau in die kais, Gsterreichischen Staten übersiedelle. In dem genannten Jahre wurde Perras Taxonon Petrowitz-Arrais, seier angeschere Banquier aus der Moldau, vom Käiser Franz L, wegen seiner Anhänglichtseit an den österreichischen Käiserstaat und wegen seiner aladeligen Herkunft in den Ritterstand des Kaiserstreichs erhoben, und derselbeit und der Schreiber abscheite der Schreiber aus der Schreiber abscheite der Palbaldisch- Destreichischen Gr\u00e4fren frankt ab der Verlagen und der erhöltlich der Palbaldisch- Destreichischen Gr\u00e4fren frankt ab der Verlagen der

Der jetzige Personalbestand der gräflichen Familie ist seit einigen Jahren nicht genau bekannt. Nach den letzten Angaben ist derselbe folgender: Graf Perra THEODOR, geb. 30. Jan. 1777, grossherz. toscanischer Kamerherr, vern. mit Cartanus v. Oeconomus. Aus dieser Ebe stammen Graf Georg Tuzonor, geb. im Aug. 1513, und Gräfin Mana, geb. im Oct. 1809. — Die Schwester des Grafen Peter Theodor, Asarxasa, An ist dim tit Christian v. Petrino, Grossboyaren in der Moldau, ansässig im russischen Bessarabien. vermählt.

#### Grafen Pimodan de la Vallée de Rarécourt. Ratholifd.

Frankreich und Oefterreich.

Besitz : die Herrschaft des Chenets.



Wappen: im silbernen Schild fünf kleine, in Gestalt eines Andreaskreuzes (2, 1, 2) fibereinander gelegte, rottle kräuer, welche von vier Hermelinßecken so begleitet werden, dass oben und unten einer, in der Mitte des Schildes aber zwei, der eine rechts, der andere links, steben. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, Die Berise ist: Mori polius quam foedari.

Sehr alte französische Adelsfamilie, deren ununterbrochene Stammreihe mit Raussin de Rarécourt beginnt, welcher in einer im März 1240 zu St. Jean d'Acre in Syrien ansgestellten Urkunde als Ritter aufgeführt wird. und mit seinen Vasallen den König Thibaut von Navarra, Pfalzgrafen der Champagne, 1239 auf dem Kreuzzuge begleitete. Von einem Enkel desselhen, Baunovix de Rarécourt, geb. 1303, stammte als Sohn Jacquemix I., welcher 1378 Yolanden von Flandern, Gräfin von Bar, für die zu Rarécourt innehabenden Lehnsgüter hubligte. Des Letzteren Enkel, Coun de Rarécourt, nahm den Namen: de la Vallée an, und dieser Adelstitel wurde dem Sohne desselben, Jacquemix II. de la Vallée, mittelst Ausspruchs des Bailli v. Clermont, Commissair des Königs v. Neapel, Herzogs v. Bar, auf Grund der Beweisschriften 1465 bestätigt. - Von Christoph de Vallée stammten drei Söhne: Claude, grand-bailli d'épée von Toul, um das Ende des 16. Jahrhunderts Kammerherr des Königs Heinrich IV., Christoph, Bischof von Toul und Reichsfürst, und Jacques de la Vallée, Herr von Vraincourt, Parois etc., Präsident des Rathes Erichs v. Lotthringen-Vaudémont. Der Sohn des Letzteren, Christoph de la Vallée, war königlicher Gouverneur der Städte und Landschaften von Toul und Verdun, und diesem folgten in gerader Abstammung: Carl de la Vallée-Pimodan, baron des Chenets, grand-bailli d'épée der Stadt und des Landes Toul : - CARL HERVE de la Vallée-Pimodan, comte des Chenets; Carl v. Pimodan, grand-bailli d'épée und General-Lieutenant der Stadt und des Landes Toul; - Carl Johann de la Vallée, Marquis v. Pimodan, mestre de camp der Cavallerie, verm. 1762 mit Sidonie Marquise v. Gouffier-Thois - und CARL v. Rarécourt de la Vallée, Marquis v. Pimodan, kön. franz. General-Lieutenant und Flügel-Adjutant des Königs Ludwig XVIII. von Frankreich, verm. mit Pauline Marquise de Pons. Aus dieser Ehe stammt das jetzige Haupt der Familie, Camille.

Was die Standesverhaltnisse der Familie anlangt, 30 war, wie oben angegeben, der filterestand schon 1240 constattri, die Bestütigung diesselben erfolgte 1465. Das Baronat kam 1656, der Grafenstand 1684 und das Marquisat 1750 in die Familie. Neuerlich, 1552, ist der Grafenstand für die kais, österr. Staaten anerkannt worden. Das ietziere Haust der Familie ist:

CAMILL v. Barécourt de la Vallée, Marquis v. Pimodan — Sohn des Marquis Carl — geb. 20. Aug. 1759, Besitzer der Herschaft Chenets, gewesner Kammerherr des Koing Carl X., verm. 1819 mit Claax, Tochter des August Ereiherren v. Frénilly, Pairs von Frankreich und Geh. Baths unter König Garl X., geb. 1801. Aus dieser Ehe stammen Graf Goson, geb. 29. Jan. 1822, k. k. Kämmerer und Major, und Gräfin Gassuelz, geb. 20. April 1832.

### Grafen v. Piwnicki (Leibitz-Piwnicki).

Besitz: in Westpreussen das Rittergut Malsau im Kreise Pr.-Stargard etc.



Wappen: im blauen Schilde ein silbernes Hufeisen, aber welchem, so wie in dessen nach unten gekchrter Oeffnung ein kleines goldenes Kreuz schwebt (Haus Lubics). Ucher der, den Schild bedeckenden Grafenkrone steht ein gekrönter Helm, welcher drei Straussenfedern, blau, sibern, blau, trägt. Die Helmdecken sind rechts blan and golden, links blau und silbern.

Schr alte polnische Adelsfamilie, welche aus dem bekannten Geschlechte derer v. Lubiez stammt, und den Namen Pivnicki von dem Stammgute Pivnice bei Golub im jetzigen Westpreussen angenommen hat. Johann v. Pivnicki kommt 1648 als Grodschreiber zu Culm vor, Martin und Georg waren 1653 Landbloten auf dem polnischen Beichstage, Constantin Casumi wurde US4 Grudschreiber zu Culm, Johann um Casimir erschienen 1730 das Jandhoten and den polnischen Briefstage, Consantin war 1734 Domherr zu Culm, Valerian 1764 Schwertträger von Polnisch-Preussen, und Ignaz, Berr auf Zajonckwoo, Algeordneter der Wojwoskschaft Culm zu den 1764 und 1763 sbgehaltenen polnischen Beistagen. Der Bruder des letztgenannten Ignaz war Doussus, Pulmiglich, Herr auf Zajonczkwoo, kün, poln. Kammerherr, und der Sohn desselben aus der Ehe mit Helene v. Konaraka, Erhin der spengawsker Gütter, Josax v. Piwnicki, wurde vom König Priedrich Wilhelm IV. von Preussen im Jahre 1844 in den prenssischen Grafenstand erbohen.

Der bekannte Bestand der Familie ist folgender:

1GNAZ Graf v. Leibitz - Piwnicki — Sohn des Dominik v. Piwnicki — geb. 12. Bec. 1755, kön. preuss. Kammerherr, Herr auf Malsau etc. Die beiden Brüder des Grafen Ignaz sind Stanislaus und Johann v. Piwnicki, und die Schwester Josepha v. Piwnicki.

# Grafen von dem Bröle, genannt Plater. Ratholisch. Oesterreich, Preusen und Austand.

Bestis: die Giber Vederitz und Tonnishof: Tarufen im Upinschen Kreise Lithibasen; Gentucht und Angenden fundtagd, Kreisen, Krangleinka und Ubsitzs in politi-Litand; Sickeln und Roschallk in Kurland; Kombul und Preinsphoff im polit-Litand; Liudreighoff, Domebowa und Dombrowica in Wohlppien und Podeline; Belmont in Lithibasen; Szaleyken, Stweknie, Janiszkele, Malunen etc. in Samozition etc. etc.



Wappen: im goderen Schildt der selwarze Queriulken mit einem darüber getogenen selvfagrechter redum Balken. Den Schild bedeckt die Grindskrauund und derreihen sieht ein gekrönter Helm, welcher einen nifenen golderen, mit den
sekwarzen Balken belegen Adlerstig tript. Der reche Fligle i sim inteme schrägerechten, der linke mit einem schräginken rouben Balken überzagen. Die Belindecken sind schwarz um golden. We anngeden, findet sich dieses Wappen in

Schaberts Vollst. W.-B. des kurländischen Adels (IIR. 4. Tab. 248 des ganzen Werkst, und ehen so ist, bis auf die Grafenkrone in dem genannten Wappenbuche auch das Wappen derer v. d. Broel, genannt Plater, dargestellt. - Auf Abdrücken von alteren Petschaften der Familie v. Plater finden sich im Schilde die angegebenen Balken, und auf dem gekrönten Helme steht ein offener Adlersting, dessen Flügel mit drei Querbalken helegt sind. Der darüber gezogene Balken liegt auf dem rechten Flügel schrägrechts, auf dem linken schräglinks. - Das Gen. Taschenbuch der graft. Hänser, welches sonst über das graft. Haus Angahen mittheilt, welche wohl aus der Familie selbst gekommen sind, beschreibt (1854. S. 574) das Wappen, wie folgt : in Roth drei silberne Querbalken mit einem darüber gezogenen, blauen Querbalken. Ueber der Grafenkrone auf dem gekronten Helme drei Straussenfedern, roth, weiss, blau. Diese Beschreibung stimmt nach Obigem mit Schaberts Wappenbuch des kurländ. Adels nicht, und doch ist wohl letzteres Werk für die sicherste Quelle zu halten. Uehrigens ist diese Beschreibung heraldisch gar nicht zu verstehen, da fiber drei Querhalken sich kein Querbalken, sondern nur ein Schrägbalken, oder ein l'fabl, welcher hier nicht in Rede kommt, zieben kann. Für die Richtigkeit der eben genannten Tincturen und des Helinschmuckes leistet die gesammte bekannte beraldische Literatur nicht die geringste Gewähr. Eben so sind wohl Petschafte, welche im goldenen Schild drei rothe Querbolken mit einem über den Schild gezogenen, schräglinken, rothen Balken zeigen, fehlerhaft gestochen. Den Schild bedeckt auf denselben nur die Grafenkrone, und die Schildhalter sind zwei einwartsschende Löwen.

Sehr altes, angesehenes, weit verzweigtes und reich begutertes, nrsprünglich westphälisches Geschlecht, dessen älteste Stammsitze das Schloss Bröl, und nachher das Schloss Westhemmerde, beide im Kirchspiel Hemmerde, im Amte Unna in der Grafschaft Marck, sind. Humpertus Plater kommt urkundlich 1210 vor. Lubbert 1274 Anton de Platern, miles, 1276, Dietrich uml Conrad, Gehrüder v. Plater, 1298, Wilm van dem Brüle 1325, und Jan von dem Broyle 1374. Spätere Urkunden ergeben den zusammengesetzten Namen : v. d. Bröle, genannt Plater, obne dass man den Grund dieser Zusammensetzung genau angeben kann. So findet sich Röttger v. d. Bröle, genannt Plater, miles, urkundlich 1392, Friedrich v. d. Bröle, gen. Plater, 1419 und 1426, uml Röttger v. d. Bröle, gen. Plater 1467. Im Jahre 1659 erlosch das Geschlecht mit Hermann v. d. Bröle, gen. Plater, in Deutschland, blühte aber um so zahlreicher in Kurland und den übrigen Ostseenrovinzen fort, in welche sieh schon sehr frith Glieder der Pamilie gewendet batten. In den genannten Provinzen erscheint zuerst 1306 Albert Plater als Comthur zu Wenden, und Wennemar Plater 1430 als Vogt zu Grobin. Friedrich v. d. Bröle, gen. Plater, wurde 1463 und 1477 mit Gütern bei Grobin und Goldingen in Kurland belehnt. Derselbe erwarb 1499 die Güter Weissensee und Maditten im Erzstifte Riga, und wenigstens eben so alt ist der Besitz der bedeutenden Güter Nederitz, Isnanda, Tönnishof ete. bei Dünaburg im jetzigen poln. Livland. Seit Ende des -15. Jahrhunderts war Friedrich des Erzbischofs zu Riga Vogt zu Kokenhusen und kommt als solcher noch 1523 vor. Desselben Bruderssohn. Johann, war unter dem berühmten Heermeister Wolter v. Plettenberg, Landmarschall des deutschen Ordens in Livland. 1533 theilten Johann und Heinrich, Gebrüder, die väterlichen Besitzungen so, dass Heinrich die Dünaburgisehen, Johann die Rigaischen erhielt. Die Nachkommenschaft des Letzteren erwarb später noch die Güter Fölks. Teilitz und Kioma im Dörptschen, spielte später in der Geschiehte des an Schweden gelangten Antheils von

Livland eine oft hervorragende Rolle, ist aber jetzt, im freiherrlichen Stande, nicht zahlreich vertreten, was auch von dem kurischen, ebenfalls freiherrlichen Zweige gilt. Dagegen hat der polnisch-livländische Zweig zu Nederitz in vielen Aesten seine Besitzungen über das ganze Polen ausgedehnt und gelangte zu hobem Ansehen. Von der Mitte des 17. Jahrhunderts an sassen immer gleichzeitig mehrere Glieder des Geschlechts als Wojwoden, Staroste von Dünaburg und Canzler der Reichs im polnischen Senate. - Die ununterbrochene Stammreihe des Geschlechts beginnt mit Friedrich v. d. Bröle, gen. Plater, Herrn auf Weissensee, Maditten und Nederitz. Von demselben stammte Johann, um 1523 mit einer v. Krüdener vermählt, und von diesem Friedrich, verm. mit Margaretha v. d. Pahlen aus dem Hause Taurup. Von den Söhnen desselben, Johann, Heinrich und Fabian, wurde der inneste bei der Erbschaftstheilung 1533 mit Geld abgefunden, der älteste pflanzte mit Barbara v. Ungern-Sternberg deu Zweig auf Weissensee fort, und der mittlere, Heinbich, Herr auf Nederitz, verm. mit Margaretha v. Plate, wurde 1537 vom Heermeister Wennemar v. Bruggeney, gen. Hasenkamp, noch mit anderen Gittern im Dünaburgischen belehnt. Der gleichnamige Sohn desselben, Heinrich, verm. mit Magdalena v. Tiesenhausen, erhielt 1558 vom Heermeister Wilhelm von Fürstenberg eine Belehnung über die Güter, welche Wilhelm Stromberg im Dünaburgischen besessen, und welche nach dessen Tode an Heinrich v. d. Bröle, gen. Plater, gefallen waren, und die Belehnungs-Urkunde dehnt das Erbrecht an diesen neu angefallenen, sowie an den 1534 verlehnten Gütern auch auf die weibliche Nachkommenschaft, und, im Falle gänzlichen Aussterbens der letzteren, auf die Agnaten des Namens v. Plater aus. Die Güter dieses Heinrichs crhielt der Sohn, welcher ebenfalls Heinrich hiess. Dieser, von 1620 - 1636 Ritterbankrichter von Kurland, wurde in Folge der Ahnenprobe von 16 Ahnen, mit seiner Familie in die erste Classe der notorisch reichsfreien. ritterschaftlichen Familien eingetragen, und erhielt durch Vermählung mit Maria v. Knorre, Erbtochter des Ernst v. Knorre, die Güter Wilgaleu, Jateln und Febzen. Zwei Söhne desselben, Gotthard, Herr auf Nederitz, Wingalen und Fehzen, und Wilhelm pflanzten den Stamm fort, Ersterer in der polnisch-livländischen, Letzterer in der samogitischen Linie. Gotthard erwarb zu den väterlichen Gütern noch die Güter Holoty, Pakowszozyzna und Rundziszki, vermählte sich mit Hedwig Elisabeth v. Tiesenhausen, und starh 1668 als polnischer Major. Der Sohn desselben, Johann Heinrich, gest. 1705, Starost von Dünaburg und nachher Wojwode von Livland, trat zur katholischen Kirche über, kaufte zu den Gütern des Vaters noch Antonosz. und erhielt durch Vermählung mit Luise Marie Freiin v. Grotthuss die Güter Ruendal, Schwirkaln und Plonian. Von den sechs Söhnen desselben setzte der zweite, Johann Ludwig, und der jüngste, Farian, das Geschlecht fort, JOHANN LUDWIG WURDE 1708 Starost von Dünahurg und 1755 Wojwode von Livland. Demselben folgte der Sohn aus der Ehe mit Rosalie Brzostowska, Constantin Ludwig, Grossvater des Grafen Eduard (s. unten). Fabian, Oberst in der polnischen Armee, war zweimal vermählt, hinterliess aber nur aus erster Ehe mit einer Tochter des Fürsten Puzynna, Wojwoden von Mscislaw, Kinder, und namentlich zwei Söhne, Johann Ludwig und Canstrons. Jonans Leuws, 1764 Gesandter beim Kröuungs-Landtage, polnischer General-Major, Starstv von Giegohrod und Subory. Herr auf Dusiaty, Antuzow, Sokolobyszki und Holota, verm. mit Emerenta Gräfin v. d. Brüde, gen. Plater, hinterliess unter Anderen die Sohn Jossay, Jonass, Transoks und Lowie, deren Nachkommen unten unter dem litthauischen Ast zu Dussisty folgen. Canssrowa, gest. 1751, war Starost auf Polondziejew, Landfülnrich von Petyhorsk, und seit 1742 Erblerr auf Kurkle, verm. mit Anna Balo-Pietrowiczówa. Dis Nackkommenschañ seines Soh-

nes Adam folgt unten unter dem litthauischen Ast zu Kurkle.

Die Familie, deren Grafenstand in Russland durch kaiserl. Ukas vom 17. März 1744, in Oesterreich im ebengenannten Jahre und in Preussen 1816 anerkannt und bestätigt worden ist, theilt sich in zwei Linjen, die polnisch-livländische und die samogitische Linie. Erstere zerfällt in fünf Aeste, in den wolhvnischen Ast, den Ast zu Nederitz. zu Kraslaw, den litthauischen Ast zu Dussiatv und den litthauisehen Ast zu Kurkle; Letztere scheidet sieh in zwei Aeste, den Ast zu Dombrowa in Wolhynica, und den Ast zu Szatevken und Szweksnie in Samogitien. - Der wolh vnische Ast der polnisch-livländischen Linie stammt von dem ältesten Sohne Constantin Ludwigs, dem Grafen Joseph Vinceuz und seiner Gemahlin Catharina Gräfin Somowska, gest. 1832. der Ast zu Nederitz von dem zweiten Sohne Constantin Ludwigs, dem Grafen Casimir Constantin, gest. 1807, und dessen Gemahlin Isabella Reichsgräfin v. d. Borch, gest, 26. Mai (7. Juni) 1813, und der Ast zu Kraslaw vom dritten Sohn Constantin Ludwigs, dem Grafen Argust Ilyacinth, gest. 1./13. Mai 1803, und seiner Gemahlin, Anna Gräfin Rzewnski, geh. 15. Ang. 1761, gest. 6./18. Aug. 1800. Die Abstammung der beiden litthauischen Aeste ist sehon oben erwähnt worden. - Die samogitische Linie wurde gestiftet von dem zweiten Sohne Heinrichs, Herrn auf Nederitz, Willgalen und Fehzen, und Bruder Gotthards, Wilhelm v. d. Bröle, gen. Plater. Derselbe, gest. 1664, Herr auf Lantzensee und Hsensee in Kurland und auf Glebau und Krottusz in Samogitien, hinterliess nur aus erster Ehe mit Anna Elisabeth v. Tettau, verm. 30. Oct. 1640, Kinder, welche zur katholischen Kirche übertraten. Von diesen Kindern erwarb lleinrich Wilhelm von scines Vaters Bruder, Gotthard, die Güter Willgalen und Fehzen, die Nachkommenschaft desselben ist aber unbekannt. Ein anderer Sohn, DANIEL GOTTHARD, Herr auf Ozolmuize und Owillen, Landnotarius von Livland, hinterliess aus zweiter Ehe mit Euphemia Freiin v. Offenberg, den Sohn Johann WILHELM, Herrn auf Ozolmuize, Owillen und Lainen, sowie auf Szateyken und Szweksnie, seit 1735 Wojwode von Livland, welcher, verm. mit Heleua Fürstin Oginska, das Gesehlecht fortpflanzte. Von demselben stammte als cinziger Sohn und Erbe aller Gitter, WILHELM, Woyski von Livland und Marschall des geistlichen Tribunals. Derselbe erkaufte die Grafschaft Dombrowa in Wolhynien, und hinterliess aus der Ehe mit einer v. Nagórska, ausser vier Töchtern, drei Söhne, Anton, Georg und Joseph. Letzterer, Kreismarschall von Telfz, starb unvermählt, die Nachkommen der beiden ersten Söhne aber sind unten unter dem Aste zu Dombrowa und dem Aste zu

Szatevken und Szweksnie verzeiehnet.

An vorstehende Angahen reiht sich nun der jetzige Personalbestand des gesammten gräflichen Hauses an. Derselbe ist folgender:

Polnisch-livländische Linie. Wolhynischer Ast. EDUARD Graf v. d. Bröle, gen. Plater - Enkel des Grafen Constantin Ludwig kais, russ. Garde-Rittmeister. Die Schwestern desselben sind die Gräfinnen: Cacrua, verm, mit Grafen Ozarowski, Henniette und Adelaide, - Ast zu Nederitz. MICHAEL dritter Sohn des Grafen Casimir Constantin --geb. 16./28. Dec. 1777, Mitbesitzer von Nederitz, kön. poln. Ingenieur-Major, kurland. Regierungsrath, Vice-Gouverneur von Litthauen, verm. 25. Dec. 1803 (6. Jan. 1804) mit Isabella Helene Frein v. Syberg zu Wischling, geb. 11. 23. Mai 1785, gest. 13./25. Nov. 1849. Dieselbe brachte ihrem Gemahl als einzige Erhtochter die grossen Sybergschen Besitzungen in Kurland und poln. Livland zu, in Folge dessen derselbe ihren Geschlechtsnamen nebst Wappen mit kaiserlicher Bewilligung annahm und die Linie der Grafen v. Syberg zu Wischling stiftete, welche unten in einem besonderen Artikel genau besprochen worden sind. - Die vier Brüder des Grafen Michael, die Grafen Ludwig, Johann, Casimir and Stanislaus, sind gestorben. Vom Grafen Lupwig, geb. 14. Aug. 1775, gest. 183, zu Paris. Mitbesitzer von Nederitz, lebt die Wittwe, Maria Gräfin Brzostowska, verw. v. Eckeln, gen. Hülsen, Erbfrau auf Dagda. Aus der Ehe derselben mit dem Grafen Ludwig stammen Graf Sigismunn, geb. 1815, und die Gräfingen Sopma, PAULINE und FELICIA. - Vom Grafen JOHANN, geb. 26. Mai 1776, gest. 183., Mithesitzer von Nederitz, leht die Wittwe, Caroline Gräfin v. d. Bröle, gen. Plater - Tochter des Grafen August Hyacinth vom Aste zu Kraslaw - geb. 7. Nov. 1784. Aus dieser Ehe stammen drei Söhne und vier Töchter, die Grafen Eduard, Heinrich, jetzt alleiniger Besitzer von Nederitz und Tonnishof, verm., und Michael, und die Gräfinnen Isabella, Wanda, Theo-PRILE und N. N. - Vom Grafen Casmir, geb. 26. Mai (7. Juni) 1780, gest. 184., lebt als Wittwe die dritte Gemahlin, N. N. und ein aus der ersten Ehe mit Adelheid Freiin v. Heyden stammender Sohn, Graf Lupwig, Erbherr auf Taluren im Upitaschen Kreise Litthauens, kais. russ. Lieutenant. Vom Grafen Stanislaus, geb. ini Mai 1784, gest. 184., Herrn auf Wolstein und Wroniawy, kön. poln. Capitain und Landschaftsrath im Grossberzogthum Posen, lebt die Wittwe, N. N. Gajewska. Die Söhne derselben sind die Graien Stanislaus und Adam. - Ast zu Kraslaw. Graf ADAM Anton -Sohn des Grafen August Hyacinth - geb. 3. 15. Juni 1790, Erbherr auf Grantzhof und Annenhof in Kurland, auf Kraslaw, Krasnolenke und Baltitza in poln. Livland, Landkämmerer und Marschall von Dünaburg, verm. mit Luise Gräfin Grabowska, geb. 10./22. Dec. 1799, aus welcher Ehe vier Söhne und fünf Töchter leben, die Grafen: Wenceslaus Paul August, geb. 29. Juli (10. Aug.) 1819, Paul Michael Albin, geb. 11./23. März 1824, THEOPHIL Alexander Nicolaus, geb. 8. 20. Juni 1825, und EDUARD Johann Adam, geb. 23. Oct. (4. Nov.) 1826, und die Gräfinnen Caroline Veronica Anna, geb. 19./31. Mai 1818, verm. mit dem Grafen Szyrin, Thecha Elisabeth Lucia Bronislawa, geb. 25. Febr. (9. März) 1821, Axeguica Agrippine Pauline, geb. 9./21. Juni 1822, verm. im Nov. 1847 mit Constantin Grafen v. d. Bröle-Plater, gen. v. Syberg zu Wischling, Eleonore Luise, geb.

22. Juni (4. Juli) 1828, und Anna Luise Johanna, geh. 24. Nov. (6. Dec.) 1831. Von den vier Brüdern des Grafen Adam Anton sind zwei gestorben und zwei, nehen zwei Schwestern, leben. Die lebenden Brüder sind: Graf Joseph, geh. 23. Fehr. (6. März) 1796, Erbherr auf Sickeln und Rosalischek in Kurland und auf Kombol oder Freitagshoff in poln. Livland, Kreismarschall von Rossitten, verm. mit Antoinette Gräfin Soltan, aus welcher Ehe, neben mehreren Töchtern, vier Söhne stammen, die Grafen August. Beamter in hesonderen Aufträgen bei dem General-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland, Wilhelm, Eugen und Casimis - und Graf Casimir, geb. 19. Febr. (3. März) 1798, Erbherr auf Ludwigshoff, Vice-Kreismarschall von Bünahurg. - Von dem verstorbenen Bruder, dem Grafen Wenceslaus, geh. 23. Jan. (4. Febr.) 1789, gest, im Oct. 1811, lebt die Wittwe, Friicia Gräfin Moriconi, von deren beiden Söhnen der ältere den Namen Eugen trägt. - Von dem verstorbenen Bruder, dem Gralen Severin, geb. 2./14. Jan. 1794, gest. 1824. Erbherrn auf Winnuzza und Dryzehndorff, Kreismarschall und Chorazy von Dsisna, lebt die Wittwe, Sorma Gräfin Brzostowska, deren Söhne, neben mehreren Töchtern, die Grafen Abam und Severin sind. - Von den beiden Töchtern des Grafen August Hyacinth ist Gräfin Caroline, geb. 7./19. Nov. 1784, vcrm. mit Johann Grafen v. d. Bröle, gen. Plater, Herrn auf Nedcritz (s. ohen), und Gräfin Maria, geb. 1792, verm. mit Carl Grafen Grahowski, Präsidenten des evangelischen Consistoriums im Königreich Polen. - Litthauischer Ast zn Dussiaty. Graf CASAR - Sohn des Grafen Casimir, gest. 1816, und Enkel des Grafen Joseph - lebt seit 1831 in Frankreich. Der Bruder desselben, Graf LADISLAUS, 1cbt ebenfalls seit 1831 in Frankreich. Von dem Bruder des Grossvaters, dem verstorbenen Grafen Johann Thaddaus, leht aus der Ehe mit Theodora Górska eine Tochter, Gräfin Maria, und von dem zweiten verstorbenen Bruder des Grossvaters, dem Grafen Ludwig, Herrn auf Antuzow und Piotrowszczysna, Starost von Gilgobrod, verm. mit Kunigunde Grafin Wollowiczówna, Ichen zwci Söhne: Graf Xaverius, verm. mit N. N. Gräfin v. d. Moll, und Graf Michael, verm. mit N. N. Alexandrowiczówa, aus welcher Ehe mehrere Kinder stammen. Von dem verstorbenen Bruder der Grafen Xaverius und Michael, dem Grafen Caspar, Herrn auf Antuzow, lebt die Wittwe, N. N. Wereszcyna-Wereszczyńska, deren beide Töchter vermählt sind. - Litthauischer Ast zu Kurkle. Graf CHRISTOPH - Sohn des Grafen Christoph und Enkel des Grafen Adam - geb. 26. Juli (7. Aug.) 1808. Die Mutter desselben ist Constantia Gräfin Pac-Pomernacka, verm, mit dem Grafen Christoph, Erhherrn auf Kurkle und Szwahiszki, Starosten von Bukiany, Wittwe. - Von den Geschwistern des Vaters lehen Graf Anton, frither in k. franz. Diensten, und Graf FERDINAND, Herr auf Szwahiszki, sowie Gräfin Anna. Von dem verstorbenen Bruder dieser Geschwister, dem Grafen Thaddaus, gest. 1822, llerrn auf Pomusz, Assessor des Wilnaschen Criminal-Gerichtshofes, leht die Wittwe, Bahel Kosciuszko. Aus der Ehe derselben sind entsprossen siehen Söhne und drei Töchter, die Grafen: ADAM, gcb. 16./28. Mai 1805, verm. mit XAVERIA Fürstin Mirska; Michael, geb. 13./25. Oct. 1807; Lucian, geh. 13. 25. Nov. 1808, verm., and Ferdinand, geb. 24. Dec. 1810 (5. Jan. 1811), welche

Beide 1531 nach England und dann nach Australien auswanderten; F. ALLS, geb. 25. Jan. (6. Febr.) 1514, lais: rus. Ingenieur-Officier, verm. 24. Juni (6. Juli) 1511 mit Josephene Gräfin v. d. Brole-Plater, gen. v. Syberg an Wischlung, geb. 27. Bee. 1510 (5. Jan. 1511), gest. 25. April (77 Maj) 1542, ans welcher Ehe eine Tochter lebt, Gräfin Maxus Isabella Josephine, geb. 2/14. April 1512; Tandoks, geb. 24. Juni (6. Juli) 1515, kais. russ. Ingenieur-Officer, verm., und Arvos, geb. 171, Juli 1518, verm., und die Gräfinnen Alexandard, Anner Verm. mit Carl Crudowski, kais. russ. Collegiourstin for Denburg, und Band.

Sam ogitische Linie: Ast zu Dombrowa in Wolhynien. Graf Victoro HILIPP — Sohn dee Grafen Artox, gest. 1823, sus der Ehe mit N. N. Ahramowiczówna — Herr auf Bombrowa und Bombrowica. — Ber Bruder desselben ist Graf Loxx, Herr auf Belmont in Litthauen etc., kön. poln. Capitain, verm. mit Inaute Grafin Sobańska, aus welcher Ehe, neben mehreren Töchtern, die Grafen Botzstass, Wazona und Gosvaxars stammen. Von den beiden Schweisten die Grafen Victor Philipp und Ignaz ist Grafin Jetza mit Carl Grafen Krasicki auf Illusza und Worokomla, und Gräfin Gosvaram und dem Grafen Manuzi vermählt. — Ast zu Szatey-ken und Szweksnie im Samogitien. Graf FRANZ — Sohn des Grafen Goson aus der Ehe mit Pursin Gelroycówna, verw. Sielicka — Herr auf Szateyken. Die vier Brüder desselhen sind, neben einer mit Pram Karp. Adelsmarschall von Litthauen, kais, russ. Staatsrathe etc. vermählen Schwester, die Grafen: Strenas, Herr auf Szweksnie, Kreismarschall von Telsz, veru, mit N. N. Zaba. Essoum, Auxsynsen und Losen.

#### Grafen v. Platz.

Rathotifch.

Deflerreich.

Besitz: die Herrschaften Höch, Pichl, Oberweissburg und Gradisch in Karnten.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im schwarzen Mittelschilde ein silberner, von drei (2 nnd 1) rothen Rosen begleiteter Sparren. Sämmtliche vier Felder des Hauptschildes sind der Lünge nach getheilt. I rechts in Gold ein an die Theilungslinie angeschlossener halber, sehwarzer, gekrönter Adler, links in Blau drei goldene pfahlweise gestellte Sterne; 2 rechts in Roth ein silberner Sparren, welcher an jedem Schenkel mit einem sehwarzen Querstrich bezeichnet ist. links in Blau auf grünem Hügel ein silbernes Castell mit zwei Zinnenthürmen fiber einander; 3 rechts in Blau das chen hesehriebene Castell, links der silberne Sparren mit den sehwarzen Querstrichen, wie rechts im 2. Felde: 4 rechts in Blau drei pfahlweise gestellte, goldene Sterne, links in Roth ein halber an die Theilungslinie angeschlossener, silberner, gekrönter Adler. - Auf dem Schilde erheben sieh vier gekrönte Helme. Der rechte Helm trägt einwärts gekehrt den Kopf und Hals eines silbernen Wolfes mit ausgeschlagener Zunge, der zweite zwei von Roth und Silber quer mit gewechselten Tincturen getheilte Biffelsborner, zwischen welchen auf griinem Boden ein Rosenstock mit drei rothen Rosen aufwächst; der dritte ein längliches einwärtsgeschupptes Schirmbret, welches von Gold, Blau und Roth der Länge nach getheilt ist; rechts ist dasselbe mit dem halben schwarzen, gekrönten Adler des 1. Feldes in der Mitte mit den drei Sternen, und links mit dem hulben silbernen, gekrönten Adler des 4. Feldes bezeichnet, und der linke Helm dus Castell des 2. und 4. Feldes. Die Helmdecken sind rechts roth und silbern, und links blau und silbern.

Sehr alte, ursprünglich aus Kärnten stammende Familie, aus welcher Glieder sich später auch in die Grafschaft Troit werdeten und Beitzungen erwarben. Der Freiherrenstand ist in dieselbe vom Kaiser Ferdinauf III. im Jahre 1847, und der Grafenstand, nach einigen Angaben, yom Käiser Leopold J. 1693 gekommen. Eine Bestätigung des letzteren erhietlen vom Käiser Lat VII. im Jahre 1736 Josepa Axyos und Gsaven Laxyos und Gsaven La

v. Platz (Plaz), oder v. Piazza, Ersterer Gurkischer Oberhauptmann zu Strassburg in Karnten, Letzterer Canonicus zu Brixen. Nach Megerle v. Mühlfeld (Ergänzungsband, S. 26) wurden die genannten Brüder in diesem Jahre erst in den Grafenstand erhoben. Das Geschlecht hat sich schon seit langer Zeit in zwei Linien, eine ältere in Salzburg, welcher das Obersterhland-Jägermeister-Amt im Herzogthum Kärnten zusteht, und eine jüngere in Tirol geschieden, und letztere ist neuerlich im Mannsstamme erloschen und beruht im weiblichen nur noch auf zwei Augen.

Die genealogischen Verhältnisse der älteren, im Mannsstamme fortblühenden Linie und die Abstammung der lebenden Glieder derselben ergiebt sich aus nachstehender Ahnentafel: Dominik v. Platz zu Freyneck; Gemahlin: Elisa v. Buseck. - Peter Joseph, Freiherr: Gemahlin: Anna Victoria v. Enzenberg und Freyenthurm. - Joseph Anton (L), Graf v. Platz zu Thurn und Gradisch: Gemahlin: Anna Margaretha Gräfin v. Brandis. -JOSEPH ANTON (II.), fürstl. Brixen. Oberst-Stallmeister; Gemahlin: Maria Antonia Grafin v. Kunigl, geh. S. Aug. 1755, verm. 1776. - Hibbonymus (Joseph Hieronymus).

Was den jetzigen Personalbestand der ält er en Linie anlangt, so war Hieronymus Graf v. Platz, gest. 15. Febr. 1834, k. k. Geh. Rath und Kämmerer, innerösterreichisch-küstenländischer Appellationsgerichts-Präsident und kais. Landeshauptmann in Kärnten, seit dem 30. Aug. 1804 vermählt mit Therese Gräfin v. Bentzel-Sternau - Schwester des Grafen Christian Ernst jüngerer Linie (s. Bd. L. S. 66) - geb. 19. Mai 1778, jetzt Wittwe. Aus dieser Ehe stammt das jetzige llaupt der älteren Linie des gräflichen Hauses:

MARIA LEOPOLD Graf v. Platz, Freiherr zu Thurn, Edler Herr zu Höch, Pichl, Oberweissburg und Grädisch in Kärnten, geb. 8. Dec. 1810. Obersterbland-Jägermeister im Herzogthum Kärnten, Doctor der Rechte, k. k. Kämmerer und steierwärkischer Landes-Gerichts-Rath, verm. 9. Fehr. 1848 mit Maria Kunigunde Gräfin v. Orsini und Rosenberg - Tochter des Fürsten Ferdinand aus erster Ebe mit Kunigunde Gräfin und Herrin v. Brandis (s. Bd. II. S. 310) - geb. 28, Nov. 1826, - Die Schwester desselben ist Gräfin Marianne, geb. 28. April 1808, verm. 27. Febr. 1834 mit dem k. k. Felduarschall-Licutenant Michael Freiherrn v. Thalherr, und die Schwester des Grafen Hieronymns, Gräfin Marianne, geb. S. Nov. 1781, vermählte sich 1800 mit Hieronymus v. Kleimayrn, salzburgischem Landstand, später juhil. Präsident des k. k. niederösterr. Mercantil- und Wechselgerichts und Vicepräsidenten des niederösterr. Landrechts und ist seit 22. Nov. 1852 Wittwe. Aus der jüngeren Linie in Tirol leht nur noch Gräfin Marianne, geb. 11. Dec. 1783, seit 1827 Wittwe von Aloys Joseph Grafen Lodron (s. Bd. II. S. 50).

#### Grafen v. Podstatzky-Lichtenstein. Ratholifch. Cefterreich.

Besitz: die Herrschaften Teltsch, Studein, Weseliezko, Borowna und Altendorf in Mahren; Schlockau in österr. Sehlesien und Königseck im Kreise Tabor in Böhmen; die Herrschaften Schelleiau und Krassowitz in Mahren etc.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im blauen Mittelschilde eine absteigende silberne Spitze (Lichtenstein, ursprünglich ein dreieckiger, silberner Stein). 1 und 4 in Blan ein rechtsgekehrter, doppelt geschweifter, goldener Löwe; 2 und 3 in Roth ein silhernes Hirschgeweih von zehn Enden (Stammwappen). Ueber der Grafenkrone erheben sich drei gekrönte Heline. Auf dem rechten Helme steht das Hirschgeweih des 2. und 3. Feldes; der mittlere Helm trägt ein, wie der Mittelsehild von Blau, Silher und Blau, oben mit vier Spitzen abgerundetes, nach unten schmäler werdendes fächerförmiges Postament, dessen mittlerer, silberner Theil oben mit drei Straussenfedern, blau, silbern, blau, hesteckt ist, und der linke den aufwachsenden Löwen des 1. und 4. Feldes. Die Helmdecken sind reehts roth und silbern, links hlan und golden. - In den Supplementen zu Siebmachers Wappenbuche (VI. 7) sind die Löwen einwartsgekehrt, das ganze Hirschgeweih hat nur sechs Enden, und auf dem Schilde steben zwei gekrönte Helme. Der rechte trägt aufwachsend den Löwen des 1. und 4. Feldes, der linke das Hirschgeweih des 2, und 3. Feldes. Die Helmdecken sind reehts blau und golden, links roth und silbern. - Das eben beschriebene Wappen ist unter dem Namen: Grafen Podstutzky gegeben. Es ist also auf die Verhindung mit dem Liebtenstein'schen Wappen vom Jahre 1762 nicht Rücksicht genommen worden. Die Löwen werden auch im Geneal. Taschenb. der gräfl, Häuser (1848, 4991 einwärts gekehrt.

Die Grafen v. Podstatzky-Lichtenstein stammen aus der Familie Podstatzky-Prussinowitz, welche zu den ältesten und angeschensten mährischen Adelsfamilien gehört, und der Beiname Lichtenstein ist durch Adoption hinzugekommen. Der erstere Beiname Prussinowitz rührt von der Veste Prussinowitz im Prerauer Kreise her und ist eigentlich der Hauptname. Thas v. Prussinowitz kaufte 1408 Bodenstadt; böhmisch Podstata, und nannle

sich Podstatzky v. Prussmowitz. Der Freiherrenstand kam vom Kaiser Ferdinand II. im Jahre 1630 in die Familie, und der Grafenstand, wie Einige annehmen, 1714, sonach vom Kaiser Carl VI. Nach Megerle v. Mühlfeld (Ergänzungsband, S. 26) ist der böhmische Grafenstand durch zwei Erhebungen in die Familie gekommen. Zuerst erhielt denselben vom Kaiser Joseph I. 1707 Franz Dominik v. Podstatzky, Freiherr v. Prussinowitz, und Später, 1744, wurde vom Kaiser Carl VII. in deuselben Johann Nepomuk. Freiherr v. Podstatzky, Landrechtsbeisitzer in Mähren, erhoben. Alovs Ernst Graf Podstatsky erhiclt vom Kaiser Franz I. 1762 die Genehmigung. den Namen der ausgestorbenen Grafen v. Lichtenstein zu fithren, und das Wappen derselhen mit dem seinigen zu verhinden. Die genannten Grafen v. Lichtenstein (bei Megerle v. Mühlfeld, S. 27, fälschlich Liechtenstein) stammten, nach dem Grafen v. Brandis, aus einer ursprünglich graubündtenschen Adelsfamilie, welche nach Tirol gekommen war, und im Landgericht Botzen das längst in Ruinen liegende Schloss Lichtenstein erbaut hatte. Carl, Ritter, lebte um 1127, und Bartholomäus, Oberhofmarschall des Kaisers Maximilian I., erhielt, wie Graf Wurmbrand in den Collect. S. 151 angiebt, mit Paul v. Lichtenstein den Orden des goldenen Vliesses. Letzterer erlangte auch 1500 vom Kaiser Maximiban I. den Grafeustand, und wurde von seinem Bruder Ulrich, Bischof zu Trient, gest. 1505, mit dem Schlosse Castelcorno beliehen. Spätcr erlangte die Familie auch bedeutende Güter in Böhmen, und stand durch ihre Glieder, welche zu hohen Würden gelangten, in grossem Ansehen, bis dieselbe in der oben angegebenen Zeit erlosch. - Die Abstammung der lehenden Glieder der Familie ergiebt folgende Ahneutafel: Georg Valerian Freiherr Podstazky v. Prussinowitz: Gemahlin: Regina Freiin Wollzogen v. Neuhaus. - Franz Domnik Graf Podstatzky v. Prussinowitz; Gemahlin: Maria Magdalena v. Lindegg zn Lissana und Mollenburg. - FRANZ VALERIAN: Gemahlin: Maria Theresia Grafin v. Lichtenstein (Liechtenstein) - Castelcorn. - Alois Ernst Graf v. Podstatzky-Lichtenstein; Gemahlin: Josepha Gräfin v. Arco. - Leopold FRANZ.

Die jetzigen Glieder des gräfflichen Hauses Podstatzky-Lichtenstein sid Nachkommen des Graffen Lebroup Faxaz. — Sohn des Graffen Aloys Ernst — geb. 13. Aug. 1783, gest. 1. Get. 1813, k. k. Kämmerers, and er Ehe mit Maria Theresis ichrifün, v. Kolovrat-Faxkowsky — Tochter des Grafen Leopold aus xweiter Ehe mit Maria Theresis, Tochter Johann Josephs Fursten v. Khievenhulber (s. Bd. L. S. 455) — geb. 23. Juni 1770, erm. 17. Sept. 1792, in zweiter Ehe verm. 1815 mit dem 29 Dec. 1839 verst. k. k. Kämmerer und Rittmeister Carl Grafen v. Harbegg, und gestoren als Wittew 21. Mai 1849, Graf Leopold (I.) hinterliess drei Sohne, die Grafen Leopold (II.) Adolph und Gustav, so wie eine Tochter, Gräfin Maria. Ersterer sig gestorhen, die letzteren (s. unten) leben.

LEOPOLO (IL) Graf Podstatky-Lichtenstein, Freiherr v. Prussinowitz, geb. 1501, gest. 12. Mai 1548, Herr der Herrschaften Teltsch, Studein, Weseliczko, Borowna und Altendorf, Schlockau und Königseck, k. k. Kämmerer und Hof-Musikgraf, vermälhlte sich 1. Mai 1525 mit Amalia, Gräfin v. Clary und Aldringen — Tochter des Grafen Adalbert Wenzel (s. Bd. 1. S. 162)— geb. 1505, jetzt Wittwe. Aus dieser Ehe stamut, nebem fürd Tochtern, ein Sollin, Graf Lacorous, geb. 25. Junii 1540. Die fürd Tochter sind die Gräfinnen: AMALIA, geb. 17. Nov. 1527, TERESE, geb. 23. April 1529, verm. 20. Nov. 1549 mit dem k. K. Kammerer und fittmeister Ludwig Grafen v. Spangeu, Maila, geb. 25. det. 1531, Leofolder, geb. 16. Dec. 1532, und Adalestra, geb. 26. det. 1531, Leofolder, geb.

Die beiden lehenden Brüder des Grafen Leopold (II.) sind: Graf ADDLPII, geb. 1955, Mitbestizer der Lehen Schlockau und Altendorf, k. k. Kämmerer etc. — und Graf Gestav, geb. 1807, Herr der Herrschaften Schelletau und Krassowitz, Mitbestizer der Lehen Schlockau und Altendorf, k. k. Kämmerer und Ober-Lieutenant in d. A., verm. 1829 mit Assua. Frein v. Lipowska, aus wedeher Ebe, neben einem Sohne, dem Grafen Gestav, geb. 1832, k. k. Ober-Lieutenant, drei Tochter leben, die Gräfnen: ADDLFRIS, geb. 1830, verm. 12. Sept. 1850 mit dem k. Major Franz Seraph Wolfgang Freiherrn Sedlnitzky-Odrowons v. Cholitiz, Eusonose, geb. 1831, verm. 1. Dec. 1849 mit Georg Grafen v. Pachta (s. Bd. II. S. 185), und Leuss, geb. und Gestav, Gräfn Mann, geb. 193 Marr 1803, lat siel. 23. Sept. 1825 mit Ferlinand Grafen von Gatterburg, Freiherrn auf Retz (s. Bd. I. S. 203) vermäldt.

## Grafen v. Pölzig und Bayersdorf, Freiherren v. Hanstein.

Evangelisch. Prensen und Herzogthum Sachsen-Altenburg. Bestiz: die flütergüber Potzig und Boyersdorf im Herzogthum Sachsen-Altenburg.

Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild, Im silhernen Mittelschilde drei schwarze Monde; die beiden oberen sind von einauder, oder rechts und links gekehrt, und der dritte gestürzt (Hanstein). 1 nnd 4 in Roth ein schrägrechts aufwärts durch den Schild fliegender silberaer Fisch, dessen Flügel golden sind (Böltzig); 2 und 3 in Gold ein rother, oben an der Spitze so gezinnter Sparren, dass die lange Zinne den Schildesrand herübrt. Ueher der Grafenkrone erheben sich drei Helme, von welchen der linke gekrönt ist. Der rechte Helm trägt eine rothe angarische Mütze mit silbernem Ueherschlag, an deren, nach rechts sich niederbeugendem Zipfel ein silberner Knopf mit Quaste hefindlich ist (Böltzigscher Helm); der mittlere eine silberne, ohen mit drei schwarzen Straussenfedern besteckte Säule, welche rechts und links von einem auswärts gekehrten Monde beseitet wird (Hansteinscher Helm), und der linke einen wachsenden, vorwärts sehenden Mann, welcher die Hände unter der Brust faltet. Die Decken des rechten Helmes sind roth and silbern, die des mittleren schwarz and silbern, und die des linken roth und golden. - Abbildungen des gräflichen Wappens oder richtige Beschreibungen desselben sind nicht bekannt; so musste man sich an Lackabdrücke von Petschaften halten. Einer derselben mit sehr deutlichen Tincturen gab im blanen Mittelschilde drei silberne Monde. Die sus dem linken Helme emporwsch-sende Figur schien mehr eine weibliche, während der Abdruck von einem anderen Petschafte wohl eine männliche, vielleicht auch gekrönte Person ergab. Die Kleidung schien in beiden mantelartig. -- Was den Helmschmuck des Hansteinschen Wappens anlangt, so kommt sonst gewöhnlich die silherne Säule entweder mit fünf schwarzen Hahnen- oder mit fünf Straussenfedern, wechselsweise schwarz und silhern, besteckt, vor.

Die Grasen v. Pölzig stammen aus dem bekannten Geschlechte der Freiherren v. Hanstein, und der Name Pölzig ist bei Erhebung in den Grafenstand, in Folge eines Besitzthums, angenommen worden. Die Familie v. Hanstein gehört zu den ältesten und angesehensten hessischen Familien,

und hat sich aus Hessen in Anhalt, Braunschweig, Sachsen, Proussen etc. ausgebreitet. Nach Beckmann soll das Geschlecht ursprünglich aus Ungarn stammen, und mehrere Glieder desselben sollen tapfer gegen die Osmanen gefochten und dadurch die drei Monde im Wappen erhalten haben. Als Stammvater der Familie in Deutschland wird Hellwig genannt, welcher bei dem Erzbischof und Kurfürsten von Mainz Conrad I. in grosser Gunst stand, und, nachdem er die beiden Söhne des Königs Bela III, in Ungarn, Emmerich und Andreas, welche in Streit gelebt, wieder ausgesöhnt hatte, seiner Verdienste wegen vom Erzstifte Mainz mit dem Vice-Dom-Amt von Rusteberg (Rustenberg) und dann mit dem Schlosse Hanstein und den zu demselben gehörenden Gütern auf dem Eichsfelde an der Werra beliehen wurde. Hellwigs Sohn. Heidenbeich, welcher das Vice-Dom-Amt Rusteberg 1241 als Lehn erhielt, pflanzte das Geschlecht fort, welches fortan unter dem Namen Hanstein blühte, sich weit ausdehnte, in viele Linien zerfiel, zu grossem Besitz gelangte, und durch mehrere Glieder, welche zu hohen Militair- und Staatswürden gelangten, in grosses Ansehen kam. Von den verschiedenen Linien sind besonders die Lippoldische, Besenhausische, Werlshausische, Ober-Ellische, Dithrarsische, Erlshausische, Thüringische oder Geissmarische etc. zu nennen. Von den früheren Familiengliedern ist namentlich Curt v. Hanstein zu erwähnen, welcher als hessischer Feldmarschall einen Sieg über den Ilcrzog Heinrich von Braunschweig bei Nordheim erfocht, und 1552 als kais, General und Commandant zu Frankfurt a. M. befehligte. In der neuercn Zeit hahen sich, namentlich in kön. preuss. Militairdieusten, mchrere zu der Familie gehörende Stabsofficiere sehr ausgezeichnet.

Der Reichsfreiherrenstand ist vom Kaiser Joseph L im Jahre 1706 und zwar in der Person des General-Adjutanten der vereinigten Niederlande ohann v. Hanstein in die Familie gekommen, und den Grafenstand mit dem Prädicate: v. Pölzig und Bayersdorf erhielt im Jahre 1827 das jetzige llaupt

der gräflichen Familie:

ALEXANDER Graf v. Polizig und Bayersdorf, Freiherr v. Hanstein, Besiter der Gütter Polizig und Bayersdorf im Herzoghum Sachsen-Alicuburg, k preuss. Oherst und Commandeur des 1. Garde – Uhlanen – Regiments, in erster Ehe vermahlt imit Liusis Prianzesia na Sachsen-Gotha, geb. 12. Dec. 1800, seit 31. Juli 1817 Gemahlin des Herzogs Ernst I. zu Sachsen-Cohng, und geschieden 1826, gest. 30. Aug. 1831, und in zweiter Ehe mit N. N. v. Carlowitz, gestorhen. Der Sohn desselben ist: Graf Maximilan, k, preuss. Lieutenant.

# Grafen v. Polheim-Wartenburg.

In Oesterreich ob der Ens begütert.



Wappen: Linie Polheim in Welss zu Partz. Schild dreimal der Länge nach und einmal quer getheilt, Sfeldrig. 1 und 6 von Roth und Silber schrägrecbts getheilt: ob neun, oder acht Theile anzunehmen sind, ist nicht gewiss. Siebmacher, für alte Wappen immer ein sehr zu beachtender Gewährsmann, nimmt 1. 21 neun, Spener (Tab. 31) acht Theile an. v. Meding (l. 434 - 438) ist Letzterem gefolgt und gieht an, dass er acht Theile in Bartschens Wappenbuche gefunden habe: eine freilich sehr zu beachtende Angabe. Die Theilung beginnt Siebmacher mit Roth; die Abbildung in Speners Werke fängt mit Silber an, doch steht im Texte; "das Polheimsehe Wappen zeige vier rothe und vier weisse Striche oder Balken nach der schrems nuff einander." Die Supplemente zu Siehmachers Wappenbuche (I. 4) fangen mit Silber an, zeigen acht Theile, theilen aber schräglinks. So liesse sich über dieses, das Stammwappen enthaltende Feld noch Manches mittheilen. - 2 und 5 in Schwarz ein rechtsgekehrter silberner Löwe mit ausgeschlagener Zunge, goldener Krone auf dem Kopfe und goldener Kette um den Hals (Eckardsan); 3 und 8 in Roth ein rechtssebender, gekrönter, von Blau und Gold der Länge nach getheilter Adler (Totzenbach, Tozenbach, Tözenbach); 4 in Silber drei 12 und 1) blane Flugel, von welchen die beiden oberen die Sachsen gegen einander kebren, während der untere dieselben links kebrt, und 7 in Roth eine gekrönte, silberne Säule, und unter derselben ein längliches, auf der breiten Seite rubendes, durchbrochenes, schwarzes Viereck (Feld 4 und 7 sind dem gräflich Metschischen Wappen entnommen). Ueber der Grafenkrone stehen vier gekrönte Helme. Auf dem rechten Helme steht ein die Sachsen einwärtskehrender Adlersflügel, welcher wie Feld 1 und 6 getheilt ist; aus dem zweiten Helme wächst der Lowe des 2. und 5. Feldes auf, welcher fiber die rechte Vorderpranke einen schwarzen Stab gelegt bat; der dritte Helm trägt den Adler des 3. und 8. Feldes, und der linke die Saule des 7. Feldes. Die Helmdecken sind roth und silbern. -Von den vielen vorkommenden Verschiedenheiten sei hier nur erwähnt, dass die Adler auch mebrfach von Gold und Blau getheilt gefunden werden, die drei Flügel die Sachsen in die Höhe, die Federn niederwärts kebren, die Decken des zweiten Helmes anch schwarz und silbern, die des dritten und vierten auch blau und golden vorkommen, und dass in den Supplementen zu Siebmachers Wappenbuche die Säule im 7. rothen Felde auf einem goldenen Querbalken steht, in welchem ein

silbernes Windspiel nach rechts läuft.

Wappen der Linie Polheim-Wartenhurg: quadrirter Schild. 1 und 4 wie ohen Feld 1 und 6 (Stammwappen); 2 und 3 wie ohen Feld 3 und 8 (Totzenbach). Auf dem Schilde erhehen sieh zwei gekrönte Helme, von welchen der rechte den beschriehenen Adlersflügel des Stammwappens, der linke den Totzenhachschen Adler trägt. Die Helmdecken sind roth und silhern. Wie heschrieben, gieht Spener und nach demselben v. Meding das Wappen der Freiherren v. Politeim und Wartenhurg in Folge des Diploms von 1507. Das Genest. Taschenhuch der gräft, Häuser (1854. S. 584) giebt dieses Wappen als das gräfliche, doch liess sich nicht genau ermitteln, oh nicht bei Erhebung in den Grafenstand eine Vermehrung des Wappens stattgefunden habe. Dies war auch der Grund, dass hier das Wappen der Linie Polheim in Welss zu Partz in Abbildung gegeben wurde, da dasselbe für die Heraldik und für Suchsen (s. unten) von grossem Interesse ist, und da nuch dieser Abhildung, wenn das Wappen der Grafen v. Polheim Wartenburg nicht vermehrt wurde, dasselbe sehr leicht darzustellen ist. Dass ührigens Siebmacher (L 21) irrte, als er das Wappen der Linie Polheim-Wartenburg unter dem Namen: Polheim (Pollheimb) suf Pariz gab, unterliegt keinem Zweifel. Dss vor demselhen stehende Wappen: Freiherr v. Pollheimh, enthält das Polheimsche und das Ecksrdsausche Wappen.

Eins der ältesten, angesehensten und reieh begütertsten österreichischen Geschlechter, welches nach Georg v. Berg, dem Verfasser einer nach Urkunden bearbeiteten, 1636 erschienenen Genealogie dieses Hauses, bereits 909 die Wartenburg bei Vöcklabruck besass und dessen Glieder im 11. Jahrhundert als Ministerialen der Herzoge von Steier vorkommen. Der Hauptstammsitz Polheim bei Grieskirchen im Lande ob der Ens liegt längst in unseheinbaren Ruinen, die Burg Polheim an der Wels aber, welche Stammsitz einer Linie des Hauses war, zeigt noch im Verfalle Spuren früherer Grösse. Johann v. Polheim war um 1030 mit einer Tochter des Herzogs von Bretagne vermählt; Dietrich begleitete den Herzog Leopold von Oesterreich 1216 nach Palästina und starb im gelobten Lande: Albero. Herr zu Säusenburg, gest. 1253, Statthalter im Lande ob der Ens, zeichnete sich als Feldherr im Kriege gegen den König Bela in Ungarn aus; Weikard., welcher ein noch erhaltenes Chronieon Austriae geschrieben. starb 1283 als Bischof zu Passau, und 'ein anderer Weikard (Weikard V.) 1310 als Erzbischof zu Salzburg, doch soll Letzterer nach Anderen noch 1315 gelebt haben etc. - Was die verschiedenen Linien der Familie betrifft, so giebt Graf Wurmbrand als Stammvater aller späteren Grafen v. Polheim den Philipp v. Polheim an, welcher um 1278 des Kaisers Rudolph 1. Rath und Feldherr gegen König Ottocar in Böhmen war. Philipp hinterliess nämlich zwei Söhne, Gottfried und Werner, von welchen Ersterer die Linie zu Wels (Welss), Letzterer die Linie zu Wartenburg stiftete. Die Wartenburgische Linie zerfiel durch zwei Söhne des Stifters, WEIKARD und PILGRIN, in zwei Aeste: WEIKARD, welcher sich um 1366 mit Catharina, der Letzten des Geschlechts v. Leibnitz vermählte, stiftete den Leibnitzschen Ast in Steiermark, Pilgrin aber setzte dauernd den Wartenburgischen Ast fort. Der Leibnitzische Ast ist zu Ende des 16. Jahrhunderts erloschen, die Linie zu Welss aber starb nach Einigen zu Ende des 17. Jahrhunderts, nach Anderen erst im 18. Jahrhnudert aus, und so sagt auch noch Gauhe: ...von Gundacker, k. k. Reichs-Hofrath und

Vice-Kammer-Präsidenten, stammen alle heutigen Herren v. Polheim Welserischer Linie zu Partz ab." — Als Anhänger der Intherischen Lehre theidten die Polheime ganz das Loos des dem Protestantismus zugethanen österreichischen Adels, und dadurch sind namentlich mehrere Glieder der Linie zu Welss frither mit Sachsen in Verbindung gekommen.

Der Preiberrenstand gelangte vom Kaser Maximilian 1. 22. Febr. 1507 in die Familie, oder wurde, wie Andere augehen, in der Person Wolfgangs aus der Wartenburger Linie, k. k. Gelh. Balhs, Hofmarschalls und Oberhauptimanns in Desterreich, Steiermark und Kärnten, nachdem die Vorfahren sich des Freiberrentitiels lange enthalten, von Neuem bestätigt, und aus der noch hilbtenden Wartenburgischen Linie wurden vom Kaiser Carl VI. 2. Sept. 1721. Faxz. Izuwou und Einzexnacz Axonacza, Gehrüder Prei-berra v., Polheim (Polhaimb und Wartenburg) "wegen ihres uralten Adels" in den Reichszefnessand erhobet.

Die durch Sammlungen von Almentafeln den Genealogen bekannte Almentafel des Frans Georg Gröfen v. Polheim und Wartenburg ermöglicht nach Allem sehr leicht den Anschluss der wetter unten anzuführenden lebenden Glieder des gräftlichen Hausse. Aus dieser Ahnentafel gehören folgende Glieder hierher: Luwwis Jonass Freiherr v. Potheim und Wartenburg; Gemahlin: Christiane Therese Gräfin v. Schallenberg. — Franst Lewwo (I.), Graf; Gemahlin: Sophie Elisabeth Gräfin Engl v. Wagram. — Franz Azu, Azu, Gemahlin: Sophie Elisabeth Gräfin Engl v. Wagram. — Franz Lewwo (II.); Gemahlin: Maria Josephe Anna Gräfin v. Lamberg-Spriagenstein. — Franz Grafin, k. k. Kammerer, geb. 3. Oct. 1764; Gemahlin: Eleonore v. Hladick, geb. 13. Mai 1756, verm. 6. Pehr. 1805. Aus dieser Ehe stammen, vie wohl azunenhenn ist, die jetzt lebenden Glieder des gräflichen Hauses Polheim-Wartenhurg. Dieselben sind nachstehende:

ADOLPII PETER Reichsgraf v. Polheim-Wartenburg, geh. 17. Jan. 1812, k. k. Hauptmann. — Die beiden Schwestern desselhen sind: Gräfin CLEMENTINE, geb. 1811, verm. mit Herrn v. Mildenstein, und Gräfin Shoone, geb. 1813.

## Grafen Pongrácz v. Szent Miklós u. Ovár.

In Ungarn reich begütert.



Wappen: in blauem Schilde auf grünem Boden ein rechtsgekehrter, goldener, doppelt geschweiter Läwe, welcher in der rechten Vorderpranke einen grünen Paltuzweig eunporhölt. Den Schild decht die Grafenkrone, auf welcher ein gekrönter Helm steht. Aus dem letzteren wächst der Löwe des Schildes empor. Die Helndrecken sind rechts blan und golden, links rolt und silbern.

Sehr altes, berühmtes ungarisches Adelsgeschlecht, welches, der Sage nach, von Bogomir, Herzog von Schlesien, dem natürlichen Sohne des dritten Königs in Ungarn, Sarmel Abba, stammen soll. Der Sohn des Bogomir, Hancs de Pol, wurde, als Herr und Besitzer an den Grenzen Ungarns gegen Schlesien, Pans' Granicze genannt, welche Benennung in Pan-gracz und später in Pongrácz überging. König Andreas II. verlieh 1230 dem Pongraczius Pongrácz für treue Dienste die Herrschaften Szent Miklós und Magyarfalya in der Liptauer Gespanschaft nebst dem ungarischen Adel, und der Sohn desselben, Serafel, wurde vom König Ladislaus als Graf der Liptau bestätigt. - Schon unter der Regierung der arpadischen Könige mit hohen Aemtern bekleidet, kam das Geschlecht unter dem König Matthias Corvinus zum höchsten Glanze. Johann v. Pongrácz, Wojwod von Siebenbürgen und ungarischer Oberst-Feldherr, welcher die Türken in dem nach ihm benannten Pongrácz-Thale schlug, war nämlich mit Johann v. Hunvady, dem Vater des Königs, auferzogen, und auch sein Schwager und Johann Hunyady hatte denselben, ehe er selbst Vater wurde, als Bruder adoptirt, weshalb derselbe auch als Frater adoptivus Johannis Hunvady vorkomint. Johann v. Pongrácz Bruder, Andreas, war Oberst-Mundschenk, und der Sohn desselben Gouverneur in den damals neu eroberten österreichischen Provinzen. - Später kommen die Pongrácze als Herren v. Korlátkö in der Pressburger und Neutraer, so wie auch von Ovan in der Trentschiner Gespanschaft vor. Pancratius Pongrácz war Herr von Turotz, und der Bruder desselben, Nicolaus, Oberst-Hofmeister des Königs Wladislaus, Daniel Pongräcz wurde vom Kaiser Matthias 1608 in den ungarischen Freiherrenstand erhoben. Derselbe bewohnte, wie seine Nachkommen, fitr Ungarn immer thätig, die Burg Ovár. Caspar Pongrácz, k. k. Kämmerer und Oberst errichtete 1702 das Regiment Forgács Husaren, und der Sohn desselhen, CASPAR, erhielt von der Kaiserin Maria Theresia 1743 für ausserordentliche Dienste die Grafenwärde und wurde zum k. k. Geh. Rath und Kämmerer ernannt, - Lehotzky hat die Familie P. II. p. 312-315 besprochen, und die Angaben desselben sind, bis auf einige, mit den vorstehenden Annahmen leicht in Einklang zu bringen. Nach dem genannten Schriftsteller schied sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Familie Pongrácz de St. Miklós und Ovár im Liptaner und Trentschiner Comitate in vier Hauptzweige oder Linien, deren genealogische Verhältnisse die von Lehotzky gegebene Stammtafel genan übersehen lässt. Das Wichtigste aus dieser Stammtafel ist Folgendes: dieselbe beginnt mit dem Ahnherrn Hanch Polko, einem böhmischen Edlen, welcher 1230 vom König Audreas II. das Gebiet Mogyorfalú im Liptaner Comitate erhielt. Die Stammreihe durchläuft nun nachstehende Glieder: Laurentius, Sohn des Hanch Polko; kommt urkundlich 1283 und 1286 vor. - Serepel oder Seraphinus, Comes de Lypto. 1283. - Andreas, erlangt 1286 das Indigenat. - Pancratics, erhält 1368 vom König Ludwig dem Grossen eine Bestätigungsurkunde über Szent Miklós, Adrasfalva etc. — Andreas, — Nicolaus (L), — Jacob. — Nicolaus (II.). - Caspar (I.) Von den fünf Söhnen des Letzteren: Franz. Adam, Johann, Emerich und Caspan (II.) pflanzten Franz, Johann und Caspar (II.) das Geschlecht fort, Adam starb ohne Nachkommen und Einerich wird als Praepos, in Scenus et Episc, Pharensis aufgeführt. Johanns Nachkommenschaft ist erloschen: es kommt daher nur die des Franz und des Caspar (II.) in Betracht. Franz wird von Lehotzky als älterer, Caspar (II.) als jüngerer Sobn des Caspar I. aufgeführt, und doch wird neuerlich (s. unten) die Nachkommenschaft des Franz als jitngere, die des Caspar (II.) als altere Linie aufgefithrt, nach Allem wohl deshalb, weil in letztere der Grafenstand früher (1743) als in erstere (1768) gekommen ist. Franz erhielt 1682 den Freiherrenstand, welchen Daniel schon 1608 in die Familie gebracht hatte. Lehotzky sagt, derselbe sei aus Siebenbürgen gekommen und habe sich mit Juditha Zav vermählt. Aus dieser Ehe stammten drei Söhne, Stephan, Anton (I.) und Michael. Die beiden letzteren pflanzten das Gesehlecht fort. Von Michaels Nachkommenschaft sind nur zwei Söhne, Ignaz und Auton, angeführt, welche wohl den Stamm nicht fortgesetzt haben. Von Anton (l.) stammte ans der Ehe mit Anna Racsai Adam (l.), Graf, vermählt mit der Tochter des Generals Franz Forgach, ans welcher Ehe zwei Söhne entsprossen, Anton (II.) und Adam (II.) (s. unten jüngere Linie). Von Adam (II.) sind zwei Söhne, Rudolph und Cajetan, genannt. -Von der Nachkommenschaft des Caspar (II.) giebt Lehotzky nachstehende Stammreihe: Caspar (II.), Oherst, verm. mit einer Tochter des Alexander de Reva. - Caspar (III.) Act, Int. Cons., verm. mit der Tochter des Anton v. Hörnek, welcher als Cons. Mont. aufgeführt ist. - Ferdinand in Nedecze, verm. mit Catharina Zirmai (Szirmay). \* Jonann (l.), Cons., verm. mit einer Tochter des Stephan Andrassi (Andrasy). - Jonann (II.) und Cart

Gebrüder. Den Auschluss der jetzigen Familiengheder an diese Stammreihen ergiebt Nachstehendes:

Das graffiche Haus zerfallt jetzt in eine ättere und eine jungere Linie. Die ätter e Linie undsät die Nachkommenschaft des Grafen Casvan, Von Letterem stammte Graf Francaxon, k. k. Kämmerer, erem, mit Catharia Graffin N. Szirmay, und aus dieser Ehe entspross Graf Jonass, geb. 2. Juni 1763, gest. 31. Jan. 1845, k. k. Kämmerer, in erster Ehe vermählt 1787 mit Anna Graffin Aurdräy, geb. 1769, gest. 1506, und in zweiter, 7. Sept. 1807, mit Maria Susanna Freiin Barkory v. Szala, geb. 1757, gest. D. Juli 1839, Die Nachkommenachaft des Freiherra Axtox (I.), eines gere Linie ergieht die Nachkommenachaft des Freiherra Axtox (I.), eines vetters des Grafen Caspar im zweiten Grade. Autous Solm, Ason, ertielt 1768 vom Kaiser Joseph II. den Grafenstand. Vom Grafen Adam, k. k. Kämmerer, stammten aus der Elle mit einer Toelter des Generals Franz Forgách zwei Solme, die Grafen Anton (II.) und Adam, welche beide gestorben sind. Weiteres über dieselben s. unten.

Die jetzigen Glieder des gräffichen Hauses sind:

Aeltere Linic. Graf JOHANN (IL) - Sohn des Grafen Johann (L) geb. 1789, k. k. Kämmerer, bis 1848 Statthaltereirath und Vice-Provinzial-Commissariats-Director des Königreichs Ungarn, verm. mit Johanna v. Palásly, gest. 1843. Aus dieser Ehe stammen, neben zwei Töchtern, den Gräfinnen Constanze, geb. 1826, und Caroline, geb. 1832, drei Söhne, die Grafen Stephan, geh. 1828, k. k. Statthalterei-Concipist extra statum, Johann, geb. 1829, and Carl, geb. 1830, k. k. Lieutenant. - Die Geschwister des Grafen Johann aus des Vaters zweiter Ehe (s. oben), vier Brüder und zwei Schwestern, sind folgeude: Graf Arnold, geb. 18. Juli 1810, k. k. Statthaltereirath zu Neograd, verm. 26. Aug. 1840 mit Caro-LINE V. Hackenau, aus welcher Ehe die Grafen Damel, geb. 19. Sept. 1841, GEORG, geb. 23. April 1845, FRIEDRICH, geb. 1850, and Gräfin PAULA, geb. 1846, Jeben: - Graf Eugen, geb. 11. Mai 1813, k. k. Kämmerer und Major, verm. 20, Dcc. 1847 mit Vilma (Wilhelmine) Lónyay v. Vásáros-Námény und Nagy-Lóuya, geb. 27. März 1826, aus welcher Ehe Graf ELMAR, geb. 4, Aug. 1849, and Grafin IRMA, geb 30, Aug. 1848, entsprossen sind; - Graf Franz, geb. 27. Juni 1817, k. k. Bezirks-Commissar in Arva, verm. 26. Jan. 1845 mit Caroline Gräfin v. Normann-Ehrenfels -Schwester des Grafen Carl Ludwig August Friedrich (s. Bd. II. S. 160) geb. 18. Febr. 1822, aus welcher Ehe zwei Töchter, die Gräfinnen He-LENE, gcb. 1847, und Anna, gcb. 1849, stammen; - Gräfin Maria, geb. 17. April 1816, verm. 20. Dec. 1837 mit Philipp v. Weiss, k. k. General-Major und Brigadier in Böhmen, Wittwe seit 11. April 1850, und Grälin Seraphine. Von dem verstorbenen Bruder dieser Geschwister, dem Grafen STEPHAN, geb. 21. Dec. 1814, gest. 16. Sept. 1845, Ichen aus der Ehe mit Josephine v. Kalay, geb. 1823, gest. 4. Aug. 1849, zwei Töchter, die Gräfinnen Bela, geb. 1843, und Maria, geb. 8. Dec. 1844.

Jüngere Linie. Vom Grafen Anton (II.) — älterem Sohne des Grafen Adam — geb. 28. Mai 1766, gest. 1837, k. k. Kämmerer, leben aus der Ehe mit Franziska v. Moteschützky (Motesiczki) vier Töchter, die Gräfinnen Mana, verm. mit Joseph v. Moteschützky; Faaxissax, verm. mit Grade Grafe 1874yr; Yuscaxux, verm. mit Enaudi Grafen Nyāry, k. k. Kammerer, und Snoova, geb. 1510, verm. mit Enaudioph Grafen Pongráz, — Vom Grafen Adam (II.) — jingperem Sohn des Grafen Adam (I.) — geb. 5. Mai 1769, gest. 1526, verm. mit Tauszus v. Szerdahelyi, jetzt Wittwe, stammen, neben einer Tochter, Gräfia Hussustrux, geb. 24. Febr. 1796, zwei Sohne: Graf Cazaras, geb. 21. Juli 1797, verm. 1826 mit Maria v. Cresnick, gest. 1833, sus welcher Ebe ein Sohn, Graf Coxarar, geb. 24. Febr. 1525, entsproasen ist — und Graf Rucoura, geb. 1798, k. k. Kimmerer, verm. mit Spoova, Gräfin Pongráza, sus welcher Ebe ein Sohne und zwei Tochter Ieben, die Gräfen Strenas, geb. 11. Febr. 1835, Anotes, pp. 15. Juli 18437, Edwan, geb. 5. Juli 1840, und Getzaf, geb. 4. Nov. 1841, und die Gräfinnen Josephux, geb. 13. Mirz 1832, und Ledbulla.

### Grafen v. Poniński.

ffathalifc.

Preufen.

Besitz: im Grossherzogihum Posen die Herrschaft Wreschen, das Rittergut Malezewo etc.



Wappen: im rothen Schilde ein goldener kahn (Haus Lodzia). Den Schild bedeckt die Grafenkrone, auf welcher ein gekröuter Helm nebt, welcher nach den Angaben Einiger drei silberne Straussenfederen, nach denne Anderer aber einen, mit dem Rahne des Schildes belegten Flanenewelel trägt. Die Helmdecken sind roth und golden. Das Wappenhuch der Oesterr. Monarchie (VII. 45) zeigt sul dem Helme die Straussenfedern.

Die zu dem bekannten und berühmten Hause Lodzia gehörende Famiile Ponin-Poniński ist eine der ältesten, angesehensten, verzweigtesten und legüttertsten polnischen Adelsfamilien, aus welcher ein Ast den Fürstenstand und ein anderer schon früher den Grafenstand erlangt hat. Der fürstliche Ast, dessen Haupt jetzt Fürst Calist Valentin — Sohn des Fürsten Carl Heinrich Georg aus der Ehe mit Helene Griffin Gurski — ist, besitzt in Russland die Poninskaschen Güter im Gouvernement Volbynien und in Galtineit die Herrschaft Czerwongord und die Obeliowschen Güter im Kreise Czortkow, die Güter Serafinen, Czerniatyn und Probabin im Kolomeiaschen Kreise etc.; der frühere gräftliche Ast besses die Güter Siebeneichen etc. bei Uewenberg in Schlesien, und als Besitzer derselben wurde im Neuen Preuss. Adelslezien (IV. S. AT) Wilhelm Graf v. Poniński, k. preuss. Major a. D., aufgeführt. Ein neueres, sehr genause handschriftliches Verzeichniss der gesamnten in der preussischen Monarchie begüterten Grafen nach die einzelnen Provinsen, welches der Redaction zur Hand is, finht in der Provinz Schlesien die Grafen v. Ponińsky nicht mehr auf, und so ist wohl dieser gräftlich akt ausgegangen.

Die hier zu erwahnenden Grafen Poniński gehören dem Grossherzoghum Posen n. Es wurde nämlich das Hupt der adeligen Familie v. Poniński in der Provinz Posen, Stanstaks v. Poniński, Herr der Herrschaft Wreschen, General-Landschafts-Director a. D. und Provinzial-Landtags-Marschall des Grossherzogthums Posen, Oberst a. D. etc., vom König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen 10. Sept. 1340 in den proussischen Graferich Wilhelm IV. von Preussen 10. Sept. 1340 in den Graf Sransstaks, geb. 13. Nov. 1779, gest. 4. Nov. 1547, war mit Anna v. Sierakowska, jetzt Wittwe, vernahlt, und der altere Sohn aus dieser Ehe ist:

Graf EDUARD, geb. 1817, Besitzer der Herrschaft Wreschen, ehemal. Deputirter auf dem Landtage in Berlin, verm. 1839 mit Stanstas v. Grabska, geb. 1821. — Der Bruder desselben, Boltslav v. Poniński, geb. 1822, Herr auf Malczewo, lat sich mit Leocadu Gräfin Grabowska vermählt.

## Grafen v. Posadowski-Wehner. Evangelisch. Preußen.

Besitz: die Majoratsherrschaft Blotmitz und Centawa; die Rittergüter Dammitsch und Nieder- und Mittel-Dammer.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im silbernen Mittelschilde ein blauer, in Form eines W eckig gezogeuer Querbalken (Stammwappen: Haus Abdankl. 1 und 4 in Silber ein rechtssehender, golden bewehrter, sehwarzer Adler. 2 und 3 in Grün ein sitherner, mit den Hörnern linksgekehrter Holbunond mit Gesicht, welcher von einem goldenen, mit der Spitze nach oben gerichteten Pfeile schrägrechts durchbohrt wird. Auf dem Schilde stehen vier gekrönte Helme. Der rechte Hehn trägt einen rechtsgekehrten, wachsenden, gekrönten, goldenen Löwen; der mittlere den gekrönten, schwarzen preuss. Adler mit Scepter und Reichsunfel und auf der Brust mit dem Namenszuge F. B. und darüber schwebender Krone belegt; der dritte Helm einen die Sachsen einwärtskehrenden, schwarzen Adlersfligel, welcher mit dem, von einem Pfeile durchhohrten Halbmond des 2. und 3. Feldes belegt ist, und der linke Helm ein einwärtssehendes, wachsendes, silbernes Ross. (Der rechte, der zweite und der linke Helm geboren zum Wappen der Grafen v. Posadowski: der rechte Helm ist nämlich der des Stammwappens, der linke kam bei Erhebung in den Freiherren- und der zweite bei der in den Grafenstand hinzu.) Die Helmdecken sind rechts blau und silbern, links grün und silbern, und den Schild halten zwei auswärtssehende, gekrönte, goldene Lowen. -Der eckig gezogene Querbalken des Mittelschildes wird auch als ein doppelt an einander hängendes V und von Einigen als ein doppeltes M beschrieben. Der Löwe auf dem Helme des Stammwappens sieht in mehreren Abbildungen links.

Die Grafen v. Possdowski stammen aus dem sehr alten und berühnen polinischen Geschlech ist er Grafen v. Skarbie (Sezrhec). Einer Sage nach soll der Ahnherr der Familie ein muthvoller Sohlat, Skubow, gewesen sein, welcher zur Zeit der Regierung des polinischen Fürsten Graeus einen Prachen daberte gelödlet habe, dasse er auf denselben ein mit Feuer und Schwefel gefülltes Kahlfell warf, wodurch der Brachen Brammen geriett und zerborst. Ein Nachkomme Skubows erheit unter König Boelaus I. in Polen vom Kniser Otto III. gegen Ende des 10. Jahrhunderts die Grafenwirde, und ein Sohu desselben, Otto, wurde um 1083 Bischov for Krakau.

Johann Skårbka (Scarbee) v. Gora bekam 1109 den Namen Habdank. Derselbe war Gesandter des Köuigs Boleslav III, in Polen bei dem Kaiser Heiurich V., und Letzterer zeigte ihm, wie man erzählt, seinen grossen Schatz an Gold und Silber mit den Worten: dieser Nervus rerum agendarum soll Euch Polen schon zu Paaren treiben, worauf der Gesandte Polens einen goldenen Ring vom Finger zog und denselben lächelnd mit dem Ausrufe: Jungatur aurum auro zu dem Golde warf. Der Kaiser sagte nur mit Lachen: Hab Dank, und davon soll das Geschlecht der Scarbek den Namen Habdank angenommen haben. Wie übrigens dieser Name schnell entstanden ist, so verschwand derselbe später auch wieder, und im 15. Jahrhundert findet sich kein Habdank mehr. Die Jangwitze oder Jenkowitze hatten schon früher den Namen Hahdank abgelegt, und die anderen Gheder der Familie nannten sich nach dem Stammhause Postelwitz im Oelsischen, welches polnisch: Posadowa hiess. Dieselben kamen aufangs unter dem Namen: v. Postelwitz vor, und erst zu Anfange des 16. Jahrhunderts nannten sie sieh nach dem erwähnten Gute; v. Posadowski. Zuerst kommt unter diesem Namen Johann v. Posadowski vor., welcher 1532 Landes-Hauptmann der Fürstenthümer Oppelu und Ratibor wurde. Später entstanden mehrere Linien und Häuser, namentlich Lampersdorf und Corstadt im Oelsischen, und Rohrau, Schönfeld und Karisch im Briegschen, auch erwarb die Fanglie Galwitz und Zantoeb im Oelsischen, Gross-Schweinern, Eckersdorf, Nen-Vorwerk, Eichberg, Machnitz, Brinika etc.

HANS ERNST v. Posadowski, Herr auf Eckersdorf, k. k. Rath und Landes-Hauptmann des Fürstenthums Brieg, wurde vom Kaiser Joseph 1. 26. Mai (5. Juni) 1705 mit dem Zunameu: v. Postelwitz in den Freiherrenstand erhoben, und einer seiner Nachkommen - doch wohl der Enkel -CARL FRIEDRICH, gest. 7. April 1747 als k. preuss. General-Lieutenant, Chef eines Dragonerregiments etc., wurde, wie das N. Prenss, Adelslexicon (IV. S. 48) und das Geneal, Taschenbuch der gräff, Häuser (1845, S. 445) augiebt, vom König Friedrich II. von Preussen, 20. Jan. 1743, für sich und die Nachkommen des ältesten Sohnes in den preussischen Grafenstand, und zwar nach dem Neuen Preuss, Adelslexicon (a. a. 0.) mit dem Zusatze: v. Wehner, versetzt. Mit diesen Angaben stimmen nicht diejenigen, welche sich in den Mittheilungen über die kön, preussischen Standeserhebungen in deni Neuen Preuss, Adelslexicon (Bd. l. S. 40 u. 41) findeu. Nach diesen Mittheilungen ist zuerst., 20. Jan. 1742 der preussische Grafenstand in die Familie gekommen, und der Bruder des Grafen v. Posadowski hat am 24. Aug. 1744 dieselbe Würde erhalten. Der Zusatz; v. Webner, ist nicht angegeben, auch fehlen überhaupt über denselben nähere Nachrichten eben so, wie die neueren genealogischen Verhältnisse der Familie nicht genau bekannt sind. Bei einer der angeführten Erhebungen in den Grafenstand niuss das in Abbildung gegebene und beschriebene Wappen verliehen worden sein, während bei der anderen, nach den in Sammlungen so häufig vorkommenden Lackabdrücken von Petschaften, im Schilde allein das Stammwappen: in Silber der blaue, in Form eines W eckig gezogene Querhalken, beihehalten, der Schild aber mit drei Helmen hedeckt wurde, von welchen der rechte einen einwärtssehenden, gekrönten, wachsenden, silbernen Löwen, der mittlere den gekrönten preussischen Adler, und der linke ein einwärtssehendes, wachsendes, silbernes Einlorn trug. Das freiherrliche Wappen hatte nur zwei Helme: den rechten und linken des gräflichen Wappens, mit dem angegebenen zu diesen Helmen gehörigen Helmschnucke.

Von den Nachkommen des Grafen Carl Friedrich war Graf Caat. (L), gest. 1840, Herr auf Blottnitz, k. preuss. Kammerherr, in erster Ehe mit einer v. Beyer, in zweiter mit einer Grafin v. Bethusy vernuhlt. Von demselben stammten zweit Söhne, Graf Caat. (IL), gest. 19. April 1551, Majoratsherr auf Blottnitz, k. preuss. Bittmeister a. D., verm. mit einer v. Cranach, und Graf Eucan Anolen, gest. 1848, Majoratsherr auf Dammitsch, k. preuss. Ober-Landes-Gerichtsrath in Glozau.

Was den jetzigen Bestand der Familie anlangt, so ergiebt sich aus dem Geneal. Taschenbuch der grüff. Häuser (1854. 5. 5.57) um, dass Graf Carl (II.) zwei Söhne hinterlassen hat, von welchen der Aeltere Besitzer des Majorats Blottnitz, der Jüngere, Graf Rudaxon, Herr auf Paniow bei Gleiwitz und mit N. N. v. Cranach vermählt ist. Leider giebt auch das handschriftliche, der Redaction durch besondere Gütt zugaffäge sehr genaue Verzeichniss der in der preussischen Moanarchie begützerien Glieder gräflicher Häuser über den jetzigen Majoratsbesitzer v. Blottnitz Näheres nicht an, da unter den Grafen in der Provinz Schleisen nur zu lesen ist: Posa-dowski-Wehner, Erben. — Vom Grafen Eduard Aoozen leben drei Töchter, die Gräffnnen: Jonaxxa, Abezu end Pauxus, verm. Frau v. Stockhausen.

### Grafen v. Potulitz-Potulicki.

Ratholifd. Preufen.

Besitz: in Westprejussen die Herrschaften Vandsburg und Zempelburg, und die Guer Kohling und Swarozyn; im Grossherzogthum Posen die Herrschaften Runowo und Slesin mit den Gütern Gorczyn, Minikowo, Neu-Potulitz, Samsieczno und Guncarzewo etc.



Wappen1 im goldenn Schilde eine die ganze Breite desselben einsehende roile Burg mit der Zinnenstummen und geöfnetem Ther, dessen beide Bügdihitern nuch aussen umgeschägen sind. Vor dem Timer steht auf grünen Rasen ein rollständig gewappenter Buter mit außgeschebenen Wirt, welcher mit Häuse Grynnath). Auf dem Schilde erheits sich ein, mit eine Grafenkron gehöre Häuse Grynnath). Auf dem Schilde erheits sich ein, mit eine Grafenkron gehöre Burg im Schilde stehen. Die Heimdecken sund golden und roilt, und Schild, Heim und Heimdecken undiegt auch einengen Abhildungen ein rother mit goldenen Fransen besetzter und mit Hermein gefütterter Wappenmatel. Diese Beschreibung den den gener der Schilde sich sich und der gehören gener (158.3. S. 484 text und den gekränten Heim die ganze Burg der Schildes, doch mit geschlossenem Thor, und seinhaltet den mitteren Zinnenthurm mit füg lif Valenterderen.

Sehr altes, zu dem bekannten und berühmten Hause Grzymala gehirrenties polinisches Arleigsschliecht. Anazuser V. Grzymala, Castellan von Rogasen, Herr auf Potulitz, dahm 1506 von dem genannten Gute den Namen: Potulisch ian. Von den Knehkommen desselben sind viele zu hohen Bernetstellen gelangt. Nicolaus v. Potulicki war 1544 und Johann Jacob, gest. 1726, Wejworde von Kujwstich-Brzese, und Joseph, gest. 1734, Wejworde von Czerniechow. Ein Enkel des Letzteren, Micasza. v. Potulicki, Wejworde von Czerniechow. Ein Enkel des Letzteren, Micasza. v. Potulicki, Kniig Friedrich III. von Preussen 25. Aug. 1780 in den Grafenstandes viele Kohling king Friedrich III. von Preussen 25. Aug. 1780 in den Grafenstandes gielbt. Graf Michael war mit Elisabeth Grafin Wodzicka, einer Tochter des Grafen Eliass polska, vernählt, und hat zwei Söhne, die Grafen Caspan und Casmin Ludwig Lucas Guido Ignaz, und zwei Töchter, die Gräfinnen Josepha und Urscha hinterlassen.

Das jetzige llaupt des gräflichen llauses ist:

CASPAR Graf v. Potulitz-Potulicki - älterer Sohn des Grafen Michael - verm mit Therese Gräfin Mielzyńska. Aus dieser Elie leben sechs Söhne, die Grafen: Michael, Stanislaus, Wladimir, Joseph, Anton und Peter, und vier Töchter, die Gräfinnen: Catharina, verm. mit dem Grafen Alexander Mielzyński (s. S. 246), Maria, Gabriele und Constantia. - Der Bruder des Grafen Caspar ist Graf Casmin Ludwig Lucas Guido Ignaz, verin. in erster Ehe mit Marianna Gräfin Mielzyńska und in zweiter mit Barbara Gräfin Wielopolska, Besitzerin der Herrschaft Bobrek bei Krakau. Aus der ersten Ehe stammt Graf Casimir Adalbert, Herr der Herrschaft Slesin mit. den Gütern Gorzyn, Minikowo, Neu-Potulitz, Samsieczno und Goncarzewo, k, preuss, Lieutenant der Artillerie im 14. Landwehr-Regiment. Aus der zweiten Ehe leben drei Söhne, die Grafen Ignaz, Wladislaus und Franz, und drei Töchter, die Gräfinnen: Sophia, Josepha und Therese. - Von den beiden Töchtern des Grafen Michael ist Gräfin Josepha mit dem Senator-Castellan des Königreichs Polen Johann Grafen Wielopolski und Gräfin Unsula mit Stanislaus Grafen Roztworowski vermählt.

### Grafen v. Potworowski (Sienno-Potworowski).

Beformirt.

Dreußer

Besitz: im Grossherzogthum Posen die Herrschaften Deutsch Presse und Gorzyce im Kreise Kosten; die Rüberguter Parzenczowo, Конизг, Wablewo und Zielencin im Kreise Kosten etc.



Wappens quadrerer Schild mit Mittelstüld, Im rollern Mittelstülde ein stillernes, shrewbendes Kreux, weiches im unteren luden Windel won einem silternen W begleitet ist (Hant Demlon, Shumwappen). I und 4 in Silber zest ekwazze, mit goldenen Mestengion befegte Adlerstülgel 2 und 3 in Rolt ein mit erhobenen Vorderpranken nach rechts vorschreitender, goldener Löwe. Ubere er Grifenkrone stellen drei, mit räflichen Kronen gekröute Helme. Der rechte trägt die Adlerstülgel des 1. und 4. Feldes, der mittilere zwischen zwei von Silber und löth quer mit gewechselten Titutterne gelteilen Bildehöhrerne der Studen Mittelschildes (Helm des Stumwappens), und der linke den Löwen des 2. und 3. Feldes schrend. De Drecken des rechten Helmes sin selwarz und silbern, die den Schild halten zwei nawärtstelende, mit Griefschnore gekräne und golden den Schild halten zwei nawärtstelende, mit Griefschnore gekräne und golden

Sehr altes, angesehenes, aus der Wojvodschaft Kalisch stammendes onlinisches Adelsgeschiecht, welches zu dem hekannten Stamme Bendhon gehört. Dobrogast v. Potworowski, Landrichter von Kalisch, unterzeichnete 1569 als Landbote der Wojwodschaft Kalisch and dem polnischen Reichstage zu Lulühn die Urkunde, welche die Wiedervereinigung Litthauens mit Delen betraf, und und dieselbe dezit kommt Georg v. Potworowski als Marschall der polnischen Landboten-Kammer vor. Durch Annahme des reformitren Gludensbekenntnisses verlor später die Familie einem Heel ührer politischen Rechte und erlangte nicht mehr Staatsmiter und Würden, kommt also seitdem wenn ist Hennden vor. In meuere Zeit, unter kön.

preussischer Begierung, ist aber das Geschlecht von Nouem zu hohem Ansehn gelangt, und Johans N. Potworowski, Herr auf Deutsch-Presse im Kreise Kosten, seit 7. Juni 1798 k. preuss. Kammerherr, wurde vom König Friedrich Wilhelm III. von Preussen 17. Jan. 1816 in den preussischen Grafenstand erhoben und I. Mitz 1817 zum Präsident des Landgerichts zu Fraustadt ernammt. Von dem Grafen Johans Nammen der is Söhne, die Grafen Ausstungen der Scholen, die Grafen Ausstungen der Scholen der Grafen den Ansetzen der Grafen der Grafen Johans vanmen der is Söhne, die Grafen Ausstungen, die Grafen Ausstungen der Scholen der Grafen Ausstungen und eine Tochter, Graffin Ausstungens

Das jetzige Haupt der Familie ist:

KDUARD Graf v. Sienno-Potworowski - zweiter Sohn des Grafen Johann - geb. im October 1792, Herr der Herrschaft Deutsch-Presse und Gorzyce, k. poln. Rittmeister a. D. und ehemal. Provinzial-Landtags-Marschall des Grossherzogthums Posen, verm. 22. Nov. 1836 mit Franziska v. Lubowiecka, Tochter des ehemal. Präsidenten des Gouvernements Lublin v. Lubowiecki, geb. 2. Febr. 1818, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Roman, geb. 4. Juli 1844, und zwei Töchter, die Gräfinnen Eleonore, geb. 7. Dec. 1837, und CAROLINE, geb. 22. Oct. 1839, stammen. - Der Bruder des Grafen Eduard ist Graf ADOLPH, geb. im Januar 1802, Herr auf Parzenczewo, Kotusz, Womblewo und Zielencin, k. preuss. Kammcrherr, verm. 1829 mit Melanie v. Mielecka, aus welcher Ehe Graf Alexander und Grafin Melanie, vermählte Frau v. Nieszkowska, entsprossen sind. - Von dem verstorbenen Bruder der Grafen Eduard und Adolph, dem Grafen August, k. preuss. Kammerherrn und Rittmeister a. D., leben zwei Töchter, Gräfin SOPRIE, verm. mit dem k. preuss. General-Lieutenant a. D. v. Bockelmann. und Gräfin Ottilie. Die Schwester der genannten drei Brüder, Gräfin ALEXANDRINE, ist mit Herrn v. Karczewski, Herrn auf Dzierzanowo, vermählt.

### Grafen v. Raczyński

### (Nalenz z Maloszyna i Raczyna-Raczyński). Ratholifch. Preußen, Rußland, Oesterreich.

Bestix est sincres Linic die Galer Zemboff, Robhoff etc. in Gurland, Bestix des errices Aus der Jahrgeren Linic im Gonschrezophum Poren die Herrendah Wormowie im Kreise Buck; die Güter Rogstin, Micchin und Jersow im Kreise Schrimm. Bestix des rweiten Aus der Jahrgeren Linic: im Grossberoghum Poren die Haftprinkherrdah und der Bestimmt der Bestimmt der Bestimmt der Bestimmt der und im Konigricia Police der German und Vergen det. im Grossberoghum Possen, und im Konigricia Police der German und Vergen det. im Grossberoghum Possen, und im Konigricia Police der German und Vergen det. im Grossberoghum Dessin von German und Vergen der German und Vergen der German und Vergen der und Ve



Wappen: im rothen Schilde eine silberne, rund gelegte Kopfluinde, deren Beden unten mit einem Knoten assumentgezogen sind Häus Nichez III. Den Schild bedeckt eine Grafenkrone und auf derselben sieht ein mit einer gliechen krone gelvärder Helm mit rolls-silberen Becken, aus welchem eine verstetssehende, weiss geliedete Jungfran mit lang berabwallendem blonden Haar zwischen zwei Hirschgeweiben, jedes von 6 Enden emporwalchat. Diesehe halt mit einer Hand das dritte, nach innen stehende, Ende des Geweihes. Den Schild balten zwer auswärtsehend pervassische Adler, und der Deries Bit Vitual mignedere tere. – Die Geweihend geweissen der gewahen der bestehen der gewahen der schild. Nach dem Geneal. Takkenhaben der gezil, Häuser (1853. S. S.57) ist der Kopf der Jungfran verbunden.

Sehr alte und angesehene, zu dem bekannten Stamme Nalecz gehorende polnische Adelsfamilie, aus welcher Glieder im Anfange des 16. Jahrhundert in der Gegend von Wielun unweit Kalisz mit then Dörfern Raczyn und Malyszyn, der chenals festen Burg Rulu und den Ortschaften Okalew, Köpydlow, Olewin, Stawek etc. angesessen waren. Dieselben führten danals wechselnd die Samen Raczyński und Malyski, oder ize Malyszyn, Maly, so dass man wohl annehmen kann, dass die Träger dieser Namen die, gleichfalls zum Stamme Nalecz gebriernde Familie Szamotulski Maly, welche sich in die Gegend von Wielun gewendet, fortgesetzt haben. Die ununterbrochene Nzimmerelie kann von der Pamilie seit 1490 nachgewisen werden, doch standen nach Urkunden von 1419 und 1454 die Güter Malyszyn und Barzyn schon früher dem Geschlechte zu. — Sussursco (Zigismundus) v. Baczynkii, gest. 1662, Starost von Jasiniec, kaufte sich im Anfange des 17. Jahrhunderst in der Gegend von Bromberg mit bedeutenden Gütern an und hinterliess aus der Elle mit Catharina v. Howiecka vier Schne: Jonaxy. Fazz, Miczakz, und Perza. Johann, Starost, starb in Paris öhnen Kacl-kommenschaft; Fanzz wurde der Stammater der jetzigen älter en oder kurlandischen Inlien, Miczakz, 28st. 1738 is ab Wojwode von Posen, wurde Stüfter der jetzigen jün geren, oder Posener Linie, und die Descendenz Peters Jotes sich in weibliche Nachkommenschaft auf.

Was die neueren genealogischen Verhältnisse der Familie anlangt, so hinterliess Franz, wie angegeben, Stifter der älteren, kurländischen Linie, aus zweiter Ehe mit Auna v. Heidenstein einen Sohn, Sigismung, welcher sich mit Magdalena v. Sedzicka vermählte. Der Sohn des Letzteren, Joseph, vermählte sich mit Carolina v. Bonkowska, und aus dieser Ehe entspross VINCENZ, jetziges Haupt der älteren, kuffändischen Linie. - MICHAEL, der Stifter der jüngeren, Posener Linie, hatte zwei Söhne, Vicron und Leo. Von Victor stammte nur ein Sobn, Casimir, gest. 1824, General von Grosspolen, Kronmarschall und Starost, welcher zwei Töchter hinterliess, von welchen die eine, Magdalena, sich mit Michael Fürsten Lubomirski, die andere mit Philipp Raczyński vermählte. Von Leo, Castellan, General-Lieutenant, Regimentsinhaber, Gouverneur von Elbing und Starost, entspross ein Sohn. der eben genannte Peilipp, General-Major, Regimentsinbaber und Starost, welcher aus der Ehe mit der Tochter des Kronmarschalls Casimir Raczyński die Söhne EDUARD und ATHANASIUS hinterliess. Letzterer lebt (s. unten). Ersterer, Graf EDUARD, geb. 2. April 1786, gest. 20. Jan. 1845, k. preuss. Kammerherr, Herr von Woynowice etc., war mit Constantia Grafin Potocka aus der Linie Tulczyn vermählt, und aus dieser Ehe stammt Graf Rogen (s. unten).

Der Grafenstand ist vom König Friedrich Wilhelm III. von Preussen im Jahre 1804 in der Person des oben genannten Kronmarschalls etc. Casimir Raczyński in die Familie gekommen und später, 1824, für die Grafen Ebuand und Atbanasuse etc. bestätigt worden,

Der jetzige Bestand der Familie ist folgender:

Aeltere, kurlandische Linie. VINCENZ Graf Nalecz Malozyna i Baczyna-Raczyński - Sohn des Gräfen Joseph — geb. 22. Jan. 1771, Erbherr auf Zennhoff und Rodhoff, Conthur des Maltese-Ordens, truss. Kammerherr. vern. mit Wilhelmin Freini v. Ludinghausen, genannt Wolff, geh. 3./15. Sept. 1788, gest. 3./15. Jan. 1852. Die drei Sohne aus dieser Ehe, neben einer Tochter, Gräfin Emtiz, geh. 5./18. Jil. 1817, vern. mit Alfred Freiherr v. Ludinghausen, genannt Wolff, Herru auf Jungfernhoff und Sonnaxt, sind die Gräfen: Wilkins Leopold, geh. 18/30. Sept. 1809, k. russ. Garde-Rittinester. 2 n. J., inspector am Gymnasium illustre zu Mitan, vern. mit Mana Frein v. Ludinghausen, genannt Wolff, aus welcher Ehe zwei Tochter leben, die Gräfinnen Anzeiz, geb. 24. Jan. 5. Fehr. 1844, und Emtis, geb. 29. Juli/10. Aug. 1847.

nant a. D., verm. mit Tuscia v. Jarocka, geb. 23. Sept./5. Oct. 1828, ans welcher Ehe Graf Casuun Wladislaus, geb. 26. Sept./8. Oct. 1817, stammt — und Eucano Athanasius, geb. 14/26. Juni 1824, k. russ, Marine-Lieutenant. — Die beiden Schwestern des Grafen Vincenz sind die Gräfinnen: Casolus und Tuszuss, verm. mit Victor v. Herrmann.

Jungere, Posener Linie. Erster Asi. R06ER Graf Nalecz z Moloszna i Ravyma-Ravyński. - Sohn des Grafen Eduard - geb. 7. Juli 1520, verm. im August 1550 mit N. N. Gottschall, gest, im April 1551. - Zweiter Ast. Graf ATHANASUS - jüngerer Sohn des Philipp Racryński - geb. 2. Mai 1758. Majoratsherr (mit Virilstimme) auf Obrzycko, Hierr der oben genannten hetreffenden Herrschaften, k. preuss. W. Geh. Rath, vern. mit Axxa. Eusaszur Furstin Radziwill, Herrin der Herrschaften Grahow in Posen und Hembica in Galizen. Aus dieser Ehe leben ein Sohn, Gef Canz. Eduard, geb. 19. Aug. 1517, und einer Toehter, Gräftn Tuzazza, geb. 23. April 1520, verm. 30. Juli 1540 mit Johann Nepomuk Grafen Erloidy (s. S. 102).

### Grafen Reviczky v. Revisnye.

In Engarn begitert.



Wappen: im rothen Schilde auf einem grünen Breihigel ein gegen die factien auf einem weissen, schwarz gesäumten und roth gestellen Pferde geloppirender, geharmschier Bitter mit öffenen Vair und sübernem Heinhausch, welcher in der Rechten ein Schwert zerfreitrig hilt und ohen reicht. Scheigen, geldenen Schraft bestiedt wird. Den Schild deckt die Grifenkrone, und über derselben steht ein gekrönter Beim, welcher der erhobe Rosen mit blätzigen Stielen tragt. Die mittlere dersehen ist etwas höher, als die seitlichen. Den Schild halten zwe einwirtssehende, oblene Löwen, und das Ganze untfleigt ein Wespermannel, welcher mit einer gräftlichen Krone bedeckt ist. Mit diesen Angaben stimmen Addrücke von Petschaften der Familie überein, aur seht auf dem Schilde, naststät der Grafenkrone, hiswellen eines openannte alte königliche Krone. Des Gened, Taschend der griff. Höner: (1849, S. 538) fügirt den Schild benan, und giebt no, dasse der Ritter, diesen Heimbucht roth angegeben wird, "von einem silbernen Mond und silberen Sternen debräsis sei."

Alte und angesehene ungarische Adelsfamilie, in welche nach der Mitte des vorigen Jahrbunderts der Freiherren- und später (s. unten) der Reichsfreiherren- so wie der Grafenstand gekommen und welche im vorigen Jahrbundert in k. k. österr. Kriegsdiensten durch den Reichsfreiherrn Johann. in diesem Jahrhundert aber in k. k. österr. Staatsdiensten durch das jetzige Haupt der Familie sehr berühmt geworden ist. Die Abstammung des genannten Freiberrn Johann ist, wie die unten angeführte Ahnentafel ergiebt, von den Urgrosseltern an bekannt - die früheren genealogischen Verhältnisse des Geschlechts liegen aber wohl im Dunkel der Vorzeit. Es muss nämlich auffallen, dass der sonst so sorgsame und so mittheilende Lehotzky die Familie Reviczky allerdings, und zwar unter dem Namen Revitzki (P. 11. p. 326) aufführt, doch nur ein einziges Glied derselben, den Freiherrn Carl. nennt. Derselbe lebte früher am llofe des Bischofs zu Neitra, reiste dann mit dem kais. Ablegaten Polim, wurde zu Gesaudtschaften nach Berlin und London verwendet, und war als Sprachkenner und Sprachforscher sehr bekannt. Als letzterer ist er auch von 1767-1771 thätig gewesen.

Die in der genealogischen Literatur vorliegende Ahneuntafel der Familie sit die der Priein Judith Reviecky, und aus dersehlen gehören folgende Glieder hierber: Asbraxa Reviezky v. Revisnye; Gemathin: Susanna Hyaricky de Nagy-Selmere. — MATTRAS; Gemathin: Ellene Ockalicsany de eadem. — Asbraza; Gemathin: Juliana Nedeczky de Nedecz. — Jouxos Freiherr Reviezky V. Revisnye, k. 6. General-Pedmarschall-Lietenatut; Gemathin: Rossila Freiin v. Pereny. — Jururu, geb. S. Sept. 1753, verm. in erseter Rhe mit Emerich Freiherrun v. Brady und in zweiter, 14, Sept. 1773, mit Carl Albert Fürsten v. Ilohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, gest. 14, Juni 1736.

Eline andere, der Redaction bekannt gewordene Ahnentafel des k. k. Kammeres Call Freiherrn Reuticky v. Revisuye von Jahre 1720 entbalt folgende Glieder: Taoxas Revierky v. Revisuye; Gemahlin: Catharina Milko. — Jonaxs; Gemahlin: Sophic Okoliczany. — ALEXANDER; Gemahlin: Helme Nedeczky. — Jonaxs Fraxs; Gemahlin: Anna Maria Barthodiesky. — Cara, Freiherr. — Wie an eine dieser Almentafeln Graf Adam (s. unten) anzusehliesen seis, war nicht aufgründen.

Was die in die Familie gelangten Standeserhelungen betrifft, so wurde zuerst Caat. Ewanzu Reviezky, Reisnaye vom Kaiser Joseph II. 26. Nov, 1770 in deu ungarischen Freiherrenstand erhoben und bald darauf, im Jahre 1773, kam von dem genannten Kaiser der Reichsfreiherrenstand in der Person des k. i. General-Feldwachtmeisters Jouax v. Revizy in die Familie. Die Grafenwürde wurde, wie das General. Taschenh. der graft Müsser (1854. K. 681) annimmt, 1787 verliehen, doch ist über diese

Slandeserhebung und üher die Person des Erhobeaen Nahores nicht aufzun finden, wohl aber ist bekannt, dass der utten zu ervalmende Graf Anax vom Kaiser Franz I. durch Diplom d. d. Wien, 9. Sept. 1825 den ungarischen Grafenstand erhalten hat. Auffallen muss jedenafish, dass das Geneal, Täschenb. der gräß. Blaiser die Verleibung des Grafenstandes in das Jahr 1787 setzt, und hinsichtlich der Geschwister des Grafen dam angiebi, dass diesselhen freiherriichen Standes sind, was nicht sein könnte, wenn sebon der Vater in den Grafenstand versetzt worden wäre.

Das jetzige Haupt der Familie ist:

ABAM Graf Reviczky v. Revisuye, geb. 23. Mai 1756, b. k. Klumerer, Statsminister a.D. und vorm. ausserord, Gesoulter zu Heurer, Modena und Luczo, Obergeupan des Borsoder Comiats, Elmennitglied der Academie zur Florenz, verm. 24. Mai 1836 mit Snown, Frein v. Szundanska, Die ans dieser Ehe stammende Tochter, Grafin Ana, ist 1858 gehoren. – Die Geselwister des Grafen Adam sind freihertlichen Standes.

## Grafen v. Robiano. Ratholifch. Belgien und Frankteich.



Wappen: Schild mit Spitzen quer gethellt; im blauen mit dreit Spitzen dem silbernen luterhell eingelighen überhell drei einen einamet sethende geldene Lilen. Dem Schild bedeckt die Grafenkrone. – Nach dem Gensel. Taschende der Schilder und der Schilder der Schilder der Schilder der Schilder der Schilder der Schilder der Familie die Einfagung mit Spitzen nicht ein und dieselhe. Die Wappen beder Linen der Einfagung mit Spitzen nicht ein und dieselhe. Die Wappen beder Linen werden, wie folgt, beschrichen: Acht lere Line. Wappen: Obertheil ham mit derei goldenen Lillen und in drei Spitzen dem unteren, silbernen Falle eingefugt. Jin zer Line. Wappen: Obertheil Man mit derei goldenen Lillen und nawn und des zweiten Zeriges der allteren Lillen, der Zeriges der allteren Lillen und Berpreiche des zweiten Zeriges der allteren Lillen, des Zeriges Robinn-Bercheck, wird angegebne: Fäst es que dois, Brue pourvoire.

Sehr alte und angesehene, ursprünglich lomhardische Familie, welche sich in Mailand niederliess, wo dieselbe schon im 10. Jahrhundert vorkommt. Walpertis war 964 Judex sacri Palatii, und der Sohn desselben, LANFRANCES, Herr der Herrschaft Rohiano, einige Meilen von Mailand, nahm

von dieser Besitzung den Namen de Robiano an. Derselbe war ebenfalls Richter des heiligen Palastes und Voigt des Kaisers und des Königreichs Italien. In späterer Zeit finden sich viele Glieder des Hauses in den höchsten Ehrenstellen des ganz aristokratischen Staates Mailand, und durch Vermählungen kam das Geschlecht mit den ersten und bekanntesten Familien Italiens in verwandtschaftliche Verbindung. - LANCELOT III. kam jnng unter Kaiser Carl V. nach den Niederlanden und vermählte sich dort. Der Sohn desselben, Balthasar I., Ritter, war um 1606 General-Schatzmeister des Erzherzogs Albert und der Erzherzogin Isabelle, und von 1609-1614 wurden demselben mehrere diplomatische Sendungen überlassen. Johann Anton war 1746 Bischof von Ruremonde und Primat von Geldern, und LUDWIG FRANZ Graf v. Robiano, Herr von Beyssem, Bucken, Assent, Rontegem. Bertinchamps etc., wurde 1728 Rathsherr im höchsten Rath von Brabant, 1739 Geh. Rath, 1749 Staatsrath, 1750 regierender Rathsherr im höchsten Rath der Niederlande zu Wien, und 1756 Kanzler der Herzogthumer von Brabant und Limburg. Von Letzterem stammen, da die in Italien gebliebene Linie des Hauses 1627 erloschen ist, alle jetzigen Glieder der Familie ab. Dieselbe kann übrigens von Mozzulus v. Robiano an, welcher 1260 geboren wurde, die ununterbrochene Stammreihe urkundlich nachweisen, auch liegt von Mozzolus hinauf bis zu dem oben erwähnten Walpertus, geb. um 936, die Geschlechtsfolge, bis auf bestimmte Beweise für einige Glieder, vor.

Eie Familie bluth jetzt in zwei Linien, einer al teren und einer jüngeren, von welchen die ältere in drei Zweige, der zweite mit dem Zunamen Robiano-Borsbeck, in Folge einer Besitzung, getheilt ist. Die Blupter der drei Zweige der alteren Linie sind Urenkel, das Haupt der jüngeren Linie aber der Enkel des oben genannten Grafen Lower Fanke.

Der jetzige Personalbestand der gräflichen Familie ist in beiden Linien folgender:

Aeltere Linie: Erster Zweig, LIDWIG Jonaxy Axroy Mana, Josepa Garl Robino, geb. 16. Aug. 1807, vern. 30. Appl 1839 mil Maria Luxa, Ida Marquise v. Beauffort, ans welcher Eke Gräfin Jonaxya Luise Josephine Franziska, geb. 29. Juli 1835, stammt. — Der Bruder des Grafen Ludwig ist Graf Monrz Joseph, geb. 26. Sept. 1815, vern. 1. Mai 1843 mil Mana. Desirée Philippine Friederike Henriette Gräfin Hemricourt v. Grünne — Tochter des Grafen Joseph Maria Carlomann (s. Bd. 1. S. 300) — geb. 23. Mai 1814, ma welcher Ehe Graf Pmure Carl Maria, geb. 23. Mai 1814, und die Gräfinnem Mana Sophie Johanna Caroline, geb. 24. Juni 1845, und Aux Maria Angeltea, geb. 6. Sept. 1846, entsprosees nind.

Zweiter Zweig. Robiano-Borsbeck (s. oben). Graf LUDWG FARN MAIA JOSEN, gdb. 10. Marī 1751, verm. 19. Sept. 1826 mit Maria Amala Pauline Clementine Grafin zu Stolberg-Stolherg — Tochter des Grafen Friedrich Leopold in zweiter Ehe (s. Bd. II. S. 521) — gdb. 12. April 1807, aus welcher Ehe zwei Söhne und zwei Tochter lehen, die Grafen Fausnach Johannes, geb. 12. Dec. 1827, und Alzens Maria, geb. 30. Mai 1829, und die Grafinnen: Arroua Theresia, geb. 6. Dec. 1831. und Cortuse Maria Anna, geb. 12. Juni 1834.

Dritter Zweig. Graf VICTOR JOSEPH EMANUEL MARIA, geb. 2. April 1807, verm. in erster Ehe, 25, Aug. 1831, mit Luise Ernestine Antoinette Vicomtesse v. Namur v. Elzée und v. Dhuy, gest. 5. April 1848, und in zweiter, 15. Mai 1851, mit Maria Elise Gräfin zu Stolberg-Stolberg -Tochter des Grafen Andreas Otto Henning (s. Bd. II. S. 523) - geb. 12. Dec. 1826. Aus erster Ebe stammen zwei Söhne und acht Töchter. die Grafen Alphons Maria Joseph Ferdinand, geb. 12. Mai 1846, und Eugen Carl Johann Maria, geb. 10. März 1848, und die Gräfinnen: Victorine Maria Aloysia, geb. 6. Oct. 1832, LEOPOLDINE Aloysia Maria, geb. 21. Dec. 1833, Maria Isabella Pauline Aloysia, geb. 28. Aug. 1835, Eugenie Maria Caroline, geb. 22. Febr. 1837, Maria Theresia Alovsia, geb. 16, Oct. 1838. LEONTINE Maria Franziska, geb. 11. Aug. 1840, Luise Maria Adolphine, geb. 6. Sept. 1842, und CLARA Maria Marceline, geb. 20. Aug. 1844. - Der Bruder des Grafen Victor, Graf Leo Joseph Maria, geb. 11. Juni 1808, Commandant der Cavallerie der Bürgergarde zu Brüssel, bat sich 10. Juli 1850 verm, mit Juliane Luise Elisabeth Marquise v. Savve, verw. Freifrau v. Snov, aus welcher Ehe Graf Xaven Paskal, geh. 20. April 1851, stammt. Die Schwester der Grafen Victor und Leo ist Gräfin Franziska Maria Josepbe, geb. 9, Nov. 1820.

Jüngere Linië. Graf CARL Mana Faax v. Sales — Enkel des Grafen Ludwig Fram (s. oben) — geb. S. Mai 1785, verm 4. Mai 1825 mit Mana Theresia Amalia Gräfin zu Stolherg-Stolherg — Tochter des Grafen Friedrich Leopold ans zweiter Ebe (s. Bd. Il. S. 521) — geb. 24. Dec. 1805, gest. 25. Dec. 1843, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Auszar Ludgeren Soeph, geb. 27. Oct. 1836, und funf Tochter leben: die Gräfinnen Canolaxe Maria Albertine, geb. 24. Dec. 1826, verm. 25. Febr. 1851 mit Joseph Theodor Grafen zu Stolherg-Stolberg (s. Bd. Il. S. 524). Anna Maria Ernestine, geh. 12. Juli 1828, Marulde Maria Johanna, geh. 17. Oct. 1831, Paulus Maria Julia; geh. 24. Aug. 1833, und Sovaris Maria

Luise, geb. 25, Juni 1835.

#### Grafen v. Saint-Genois.

#### Ratholifch Belgien und Deflerreich.

neath of e nicterioutischen Linis: die Grafschatten Grandbrecce, Kenndle, France, Builnean, Derpean, Blabernene (Feire, Austisch, Feirel-Linis), put Chastelle, St. Thieri, Grand-Wault, Hause-Beucherie und Chatelet in beligischen Hennegen. Beath et ezbelssichen Linis: die Herrschaften Pathau, Konser-Hirdsiche, Dielen, Pin, Greilechwirt und die Güer Kennechen, Feinlerech, Whitsels und Zerolin in Mahren; und die Herrschaften Nahre in Waderviere Kreis in Schleisten, und die Herrschaften Nahre in Waderviere Kreis in Schleisten.



Wappen: Schild im Schildenbaupte mit einem outen abgreundeten, heinen Schilde heiget, Im rochue Schilder ein silteren eingefrasten blaues Andereaktreu mit einer goldenen Rose in der Mitte und von vier gleichen Rose in den Wistenbrote in den Wistenbrote in den Wistenbrote in der Wistenbrote und sechs Wistenbrote und sechs Wistenbrote in 3, 3, 3, inen in der Wisten der der Wistenbrote und westenbrote und sechs Wistenbrote in der Wistenbrote und westenbrote und westenb

Eins der ältesten belgischen Geschlechter, welches den Namen von einer Burg angenommen hat, welche sich früher in der Graßschaft Hennegau, unweit der Schelde, zwischen Courtray und Tournay, mitten in einem kleinen See erhob. Die in der kais. Staatscanzlei zu Wien 1786 genrüften. die Familie betreffenden Urkunden ergeben, dass das Geschlecht seit 700 Jahren mit Auszeichnung unter dem alten Adel genaunt worden ist. Die ununterbrockene Stammreihe beginnt mit Johann, Ritter von Saintgenois. um das Jahr 1280, dessen Ahnenprobe im Capitel zu Dénain abgelegt wurde. Johann III. begleitete den Herzog von Burgund auf einem Kreuzzuge, und erhielt die Vermehrung seines Wappens mit dem St. Andreaskreuze. Smox I., um 1422 königl. franz. Geh. Rath. Kämmerer und Gesandter am englischen Hofe, später Oberst-Hofineister der Könige von Frankreich Carl VII. und Ludwig IX., leistete dem Hause Oesterreich, in Bezug auf die Nachfolge in die burgundischen Staaten, besondere Dienste, und wurde daher 1464 vom Kaiser Friedrich III. mit seiner Nachkommenschaft in den Reichsfreiherrenstand erhoben, und vom Kaiser Maximilian I. zum k. k. Kämmerer, Gch. Rath und Gesaudten ernannt. Durch Simons Söhne, Arnold IV. und Johann bildeten sich zwei noch jetzt blühende Linien des Geschlechts: die niederländische und die schlesische, oder österreichische Linie. Aus der von Arnold IV., gest. 1586, gestifteten niederländischen Linie wurde des Stifters Enkel, CARL FRANZ. vom König Philipp IV. von Spanien als damaligen Beherrscher der Niederlande mittelst Diploms d. d. Madrid 9. Oct. 1655, unter Erklärung der Herrschaften Grandbreueg und Ecanafle zur Grafschaft, in den Grafenstand erhoben, und der Neffe desselben, Nicolaus Franz VII., Reichsfreiherr zu Saint-Geuois, wurde als Erbe auf Grund dieses Diploms durch einen Majestätsbrief vom April 1676 in den Grafenstand eingesetzt. - Die von Johann gegründete zweite oder jüngere Linie hat durch des Stifters Enkel. Philapp. den Namen der schlesischen, jetzt österreichischen Linic erhalten. Letzterer, gest. 29. Nov. 1684, machte sich nämlich nach Beendigung des 30jährigen Krieges in Schlesien ansässig, und zwar mit den Gütern Bazanowitz, Bukowetz, Dobraczitz, Domaslowitz, Koniakau, Kotuw, Ropitz, Trzeniecz, Suchau, Zukau etc. Von den Nachkommen desselben wurde Philipp Lupwig X., Beichsfreiherr v. Saint-Genois - Urenkel des Philipp - vom Kaiser Franz I, von Oesterreich 25. Jan. 1827 in den Grafenstand des österreichischen Kaiserstaats erhoben.

Der jetzige Bestand des gräflichen Hauses in beiden Linicn ist folgender:

Nie der ländische Linic. Graf RUDOLPH XII., Reichsfreiherv. Saint-Genois, geb. 1790, Herr der obengenannten, der niederländischen Linie austehenden Herrschaften etc., k. w. Oberst in d. A., verm. mit Charlottev. Lackenau, geb. 23. Juni 1800, gest. 16. April 1830 ib beiden Töchter desselben sind die Gräfinnen: Entestyne, geb. 16. Oct. 1524, und Canadax, erb. 6. April 1830.

Oesterreichische Linie. Ger PIILLPP Lewas X., Reichsfrier v. Anneaucourt, geb. 5. April 1790, Herr der Herrschaften Paskau, Kloster-Hradisch, Bollein, Pim, Czellechowitz und der Güter Kozuschan, Teiniczek, Wrbatak und Zierotin, der Herrschaften Ernzeidorf, Gross-Kuuzendruf und Repieloktz und der Herrschaft Makow (s. oben), k. k. Kämmerer, verm. 20. Sept. 1810 mit Jonaxas Freim v. Trach. Aus dieser Ebe stammt, ueben einer Toelter, Gräffin Maria ALEARONINS, geb. 3. Juli 1820, verm.

16. Febr. 1541 mit Heinrich Grafen v. Demblin, Marquis de Ville und Baron de Canon, ein Sohn: Graf Monarz Johann Nepounts, geb. 22. Marz 1516, k. k. Kimmerer und Gubernial-Secretair, verm. in erster Ehe 20. April 1542 mit Luise Grafin v. Wallis — Tochter des Grafen Maximilian zweiter Line (s. Bd. Il. S. 639), geb. 4. Juli 1521, gest. 5. Febr. 1543, und in zweiter 14. April 1546 mit Ganattet Eleonore Josephe Grafin v. Stolberg—Stolberg — Tochter des Grafen Christian Ernat und Schwester des Grafen Günther (s. Bd. Il. S. 523) — geb. 26. Aug. 1527. Aus der ersten Ehe stammt Graf Punter Fernst Moritz, geb. 16. Jan. 1543, aus der zweiten, neben Grafin Asna, geb. 23. Juli 1550, Graf Easst Moritz Günther Max, geb. 6. Febr. 1552.

#### Grafen v. Lamezan-Salins.

Katholifd, Eranbreich und Defterreid.

Besitz: in Frankreich Benulieu nachst Mirande im Departement du Gers.



Wappen: quadrurer Schild: 1 und 4 in Blau ein silberner Thurm mit blauem Thore und 2 Fenstern, hier dessen drei Zimme ein auckter, mit dem Ellenbogen links gewendeter, gekrinitter Arm hertorragt, welcher eine goldene Lilei nich eilb hei hält; 2 und 3 in Both ein silberner Sparren, welcher oben von zwei mit den Sichelm nach oben gekehrten, silbernen Balbmonden, der eine rechts, der andere links, und unten von einem silbernen Oppelferzor begleitet ist. Ueber dem Schilde steht die Grafenkroue, und den Schild balten zwei auswärtssehende, goldene Löwen.

Sehr altes frauzisisches, ursprünglich aus der Grafschaft Cominges in der Provinz Güyenne stammendes leschlecht, welches sich fithzieig bis in die Gascogne ausdehnte, in derselben schon im 14. und 15. Jahrhundert reich begütert war, die Grafenwinde im Aeltesten vererbte, und später sich auch in Lothringen, Beutschland und Italien verbreitete. Als unter der Regierung des letzten Valois die Provinz Languedoc von den Protestanten verheren und die Hauststall Toulouise helazert wurde, eilte ein Graf v. Languezan mit 1000 Mann eigener Truppen den Belagerten zu Hülfe und rettete seinem König das Leben. Seitdem wurde, wie Cast (Histor, und Geueal, Adelsbuch des Grossherzogthums Baden, S. 275) angiebt, ein redeudes Wappen, welches den Hauptschild bei allen noch blühenden französischen und deutschen Linien dieses Hauses bildet, und welches in einem silbernen Festungsthurme mit Schiessscharten in blauem Felde, aus welchem Thurme ein enthlösster, mit der Hand eine goldene Lilie in die Höhe haltender, gebogener Mannsarm emporsteigt, von einer Grafenkrone bedeckt und von zwei rückwärtssehenden Löwen getragen, besteht, statt des bisherigen Stammwappens: quadrirter Schild; 1 und 4 in Blau ein goldener Löwe. 2 uud 3 in Blau eine silberne Hand, welche im dritten Felde roth gemosirt ist, eingeführt. - Die ununterbrochene Stammreihe des Geschlechts ist von Arnold de Lamezan au, welcher 1231 urkundlich vorkommt, nachzuweisen. Der zweite Sohn des Matthäus v. Lamezan. Enkels vom Urenkel des genaunten Arnold, Yzars v. Lamezan wurde Stifter der jungeren, noch jetzt blühenden zweiten Linie dieses Hauses, welche von einer an das Stammgut grenzenden Besitzung: Lamezan-Juncet genaunt wurde. Mit den Söhnen Baptists, Enkels des Yzarn, Bernhard und Johann Baptist II., theilte sich die jitngere Linie, oder die Linie Lamezan-Juncet in zwei Aeste, in den Gascognischen und in den Lothringischen Der gascognische erlosch im Mannsstamme 1742 mit Johann v. Lamezan, welcher nur fünf Töchter hinterliess. Der Stifter des lothringischen Zweiges, Johann Baptist II., wurde für ausgezeichnete Kriegsdienste mit ansehnlichen Besitzungen in Lothringen belohnt, und der Enkel desselben, Franz, Herr auf Juncet etc., bekam 1665 durch Vermählung mit Magdalena v. Salins sehr bedeutende Güter, wodurch der älteste seiner Söhne, Heinbich Nicolaus, hestimmt wurde, den Namen und das Wappen seiner Mutter sich beizulegen und als Aeltester der lothringischen Linie die Grafenwürde anzunehmen, in welcher er auch vom Herzog Leopold von Lothringen 25. April 1709 hestätigt wurde. Graf Franz ist nicht blos als Gründer der jetzt in Oesterreich und Italien blühenden gräflichen Linien des Hauses anzusehen, in sofern die beiden ältesten Söhne, CARL CAJETAN und LUDWIG DIEUDONNÉ, als Herzog Franz v. Lothringen den kaiserlichen Thron bestieg, diesem folgten. Ersterer nach Deutschland, Letzterer nach Italien, wo die Nachkommen derselben als Grafen v. Lamezan und v. Salins, oder auch nur als Grafen Salins jetzt vorkommen, sondern auch als Erhalter des gascognischen Urstammes, jusofern der dritte Sohn, Johann Michael, die kajserlichen Dienste verliess; um sich mit Margaretha, der ältesten von den füuf Töchtern des oben erwähnten, 1742 verstorbenen Johanns v. Lamezan, letzten Mannssprossen der gascognischen Linie, zu vermählen. Aus dieser Vereinigung beider Linien hat sich ein anderer Zweig: Lamezan-Juncet-Salins gebildet, welcher in der Gascogne fortgetrieben hat und jetzt auf den Grafen Leon (s. unten) heruht. - Der zweite Sohn des oben angeführten Franz, Herrn auf Juncet, Adrian v. Lamezan, Bruder des Heinrich Nicolaus, kam auf seinen Kriegszügen nach Deutschland, vermählte sich 1694 mit Catharina v. Mahr, Erbin der Castellanei Mahr hei Wassenberg, und verpflanzte somit die Marishois-Lothringische Liuie des Hauses Lamezau in die Rheingegenden

Deutschlands, wo sie noch jetzt anstseig ist und als Julich-Bergsche Linie bluht. Dieselbe, welche Baden angehört, führt der Freherrentitel, und der alle Französische Adel derselben ist vom Kurffust Maximilian Joseph von der Plätz als Reichsverweser 1745, unter Einverleibung in den deutschen Reichsdel und allen Ritterstand, anerkannt worden. Das betreffende Diplom ist für den w. kurpfätz. Regierungsrath Anenas Gnone, geb. 1706, gest. 1745, "wegen seiner Verdienste um das kurpfätzische Archiv und wegen seiner ausnehmenden Wissenschaften, Gelehrtheit und Erfohrenlieit" ausserfertigt.

Der jetzige Bestand der hierher gehörenden beiden gräflichen Linien des Hauses Lamezan ist folgender:

Oesterreichische Linie. Nachkommen des Johann Grafen Lamezan-Salins, geb. 15. Sept. 1795, gest. 20. Dec. 1835, k. k. Landraths in Prag, aus der Ehe mit Franziska Seraphina v. Lhotsky, verm. 16. Mai 1826, jetzt Wittwe:

Graf JOHANN NEDOMUK, geb. 13, März 1831. — Die drei Brüder desselhen sind: Graf Ferdinand, geb. 28, Febr. 1833, Ilcoo, geb. 2. Oct. 1834, und Graf Euvard, geb. 28, Aug. 1835.

Französische Linie. LEON Graf Lamezan-Salins, geb. 10. April 1788, vorm. k. franz. Oberst und Commandant im Geniecorps.

# Grafen Sandor v. Szlawnicza. Ratholifch. Oefterreich.

Besitz: in Ungarn die Herrschaften Bajna. Bia, Both und Baró.



Schralte, angeschene, schon gegen Ende des 14, und im 15. Jahr-hunder in Ungara reich hegulerte, und in der Landesgeschichte oft genannte Adelsfruilte, weiche im Anfange des 18. Jahrhunderts den Preiserren- und in der zweiten Hälfte desselben den Grafenstand (s. unten) erlangt hat. Lehotzky hat (II. p. 349, 350) die Familie besprechen, doei mit dem Bemerken, dass er Mehreres auf die Supplemente, welche (s. S. 24) untet erschienen sind, verspare. Aus den Angaben des genannten Schriffstellers geht hervor, dass die Familie in mehreren Linien und mit verschiedenen Prädischer vorgekommen ist. Zuerst werden die Sandor, früher genannt Czibak de Baha Sz. Peter im Batscher Comitate (1422), de Bhéde (1480), de Varso Bhoks im Szabulselvete Comitate und de Sarcha (1306)

angeführt, und dann folgen die Sandor de Kisdi, in deren Besitz, nach dem Peter Tykut, Királyhalma und Galath gelangte, die Sandor de Matzfalya im Eisenburger Comitate, welche als Condivisionales der Familie Nadasd (1675) bezeichnet werden uud die jetzigen Sandor de Szlavnitza im Neitraer Comitate. Aus letzterer Linie siedelte sich 1422 Caspar, Johanns Sohn, nach Selve im Pressburger Comitate (ther, und Johann, Protonotar des Palatins, war 1621 Deputirter bei dem Nikolsburger Friedensschlusse. Ein-anderer Caspar erhielt 1706 den Freiherrenstand, und der Bruder desselben, oder ein Nachkomme, Adalbert, 1724 V. Comes des Neitraer Comitats. Die Abstammung des Freiherm Caspar giebt Lehotzky in absteigender Linie, wie folgt: Caspar seu., - Franz, - Johann, - Caspar, - Martin, - Alexander, - Thomas, genanut Bechech de Kaszsza (1430). Von Franz, einem, nach Forgách (Hist. p. 62), an Tapferkeit und Gemüth ausgezeichneten Feldherrn, welcher 1552 bei Filek gefangen wurde, stammten die Lukenser, von dem Bruder desselben, Emerich, aber die Sztricenser. So weit gehen Lehotzky's Angaben.

Ausser der von Letzterem gegebenen Stammreihe finden sich in der Genealogischen Literatur noch zweit die Famile betreffende Ahnentafeln vor. Die erste derselhen — die zweite folgt unten — ist nachstehende: Thomas Bechich de Kasza, welchen 1455 vom Künig Ladislaus Posthumus als Bonation die Besitzung Szlavnieza, im Temescher Comitate ertheilt wurde (Lebotzky's Angaben werchem [s. oben] mehrfach ab). — Sandrinus (Alexander Szlavnieza, dessen ungarischen Taufmanne: Sandor, die Nachkommenschaft als Familienname annahm; kömmt 1472 vor — Martin, — Johann; Gemahlin: Edwarfarins Solyom de Kolon — Ladislaus, 1530 vern mit Elissbeth de Tükes-Lifalu, — Ladislaus (nach der unten gegebenen Ahnentafel; Melkein); Gemahlin: Ext Kerekes, — Melchior; Gemahlin: Ext Kerekes, — Melchior; Gemahlin: Ext Kerekes, — Melchior (Gemahlin: Ext Kerekes, — Melchior)

Der erkländisch-disterreichische Grafenstand ist vom Kaiser Joseph II., nach Megerle v. Muhlfeld (S. 28), im Jahre 1778, nach Anderen 27. Aug. 1787 in die Pamilie gekommen, und das Diplom ist für Arros Freiherrn Sandor v. Sälawnieza, k. k. Kümmerer und Hofrath, ausgestellt. Die Abstammung des Letzteren ergiebt eine andere Ahnenlael der Familie mit nachstehenden Gliedern: Muranzu v. Sandor de Szlawnieza; Gemahlin: Evo v. Kærkes. — Mucancuno, Freiherr v. Sandor de Szlawnieza. — Micanaci, Gemahlin: Etheresia v. Bathay de eadem. — Anton, Graf v. Sandor de Szlawnieza; Gemahlin: Ether Gräfin v. Vicsay de Loos et Hedervara. – Vicasza, Herr in Both und Bäina, k. k. Kämmerer, verm. 16. Aug. 1770 mit Maria Anna Gräfin v. Szapary, geb. 21. Oct. 1757.

Der jetzt bekannte Bestand des gräflichen Hauses ist, doch fehlt wohl zum genauen Anschluss an die zuletzt gegebene Ahnentafel das letzte Glied, folgender:

MORITZ Graf Sandor v. Szlawnicza, geb. 23. Mai 1805, Erbherr der Herrschaften Bajna, Bia, Both und Ráró in Ungarn, k. k. Kämmerer, verm. 8. Febr. 1835 mit Leontusz, Tochter des Fürsten Clemens Wenzel Lothar v. Metternich-Winneburg aus erster Ehe mit Maria Eleonora Fürstin v. Kaunitz, geb. 18. Juni 1811, Besitterin der mit den Gütern Witzonmierzitz und Diediz vereinten Herrschaft Kojeten, aus welcher Ehe eine Tochter, Gräff PALINE Eleonora geb. 26. Febr. 1536, lebt. — Die Schwester des Graff Merzuswansz, geb. 5. Sept. 1801, hat sich mit dem k. k. Kümmerer und w. Geh. Rath Joseph Albert Grafen Festeties v. Tolna (s. S. 119) vermaßth.

# Grafen v. Saurau. (Weiblicher Stamm.)

Besitz: in Steiermark die Güter Frauenheim, Klein-Sölk und Friedstein, und in Ungarn im Temesser Comitate die Güter Merczystorf und Zsadany.



Wappen: Schild zweimal der Länge nach und einmal quer getheilt, sechsfelderig, mit Mittelschild. Mittelschild quadrirt: 1 und 4 in Roth eine aufsteigende silberne, etwas eingehogene Spitze; 2 und 3 in Gold eine goldengekrönte, vorwärtsgekehrte, schwarze Eule, mit ausgebreiteten, doch spitzigen, fledermausartigen Flügeln, und an den Füssen dergestalt verstümmelt, dass dieselben fasst ganz schlen (Wappen der Freiberrn v. Saurau nuch v. Meding, III. S. 558). Hauptschild: 1 und 3 in Silber drei schwarze, schrägrechte Balken; 2 und 5 in Roth ein schwarzer, dreifacher Hügel, aus welchem drei grüne längliche Blätter an ibren Stielen bervorsprossen, und 4 und 6 in Silber ein blauer einwärtsgekehrter Löwe. Ucher dem Schilde erheben sich drei gekrönte Helme. Der rechte Helm trügt drei, mit goldenen Herzen bestreute, schwarze Straussensedern; auf dem mittleren steht ein rother, mit silbernem Ueberschlage versehener Spitzhut, welcher oben abgestumpft und, wie eine Saule, mit einem Gesimse oder einem Capital besetzt ist, aus welchem drei silherne Straussenfedern, von welchen die mittlere auch roth angegeben wird, bervorgeben; der linke Helm trägt einen rothen, die Sachsen rechtskehrenden Adlersflügel, welcher mit der silbernen Spitze des 1. und 4. Feldes des Mittelschildes belegt ist, (Rechter und linker Helm gehören zum freiherr-

lichen Wappen). Die Decken des rechten Helmes sind schwarz und golden, die des mittleren roth und silhern. - Die bekannten Abbildungen und Beschreibungen weichen mehrfach von einander ab, und es wird wohl ungewiss bleiben, welche Angabe eigentlich die richtige sei. Am schwersten dürfte das 2. und 3. Feld des Mittelschildes und das 1. und 3. des Hanptschildes genan zu bestimmen sein, Bartschens Wappenbuch und site Zeichnungen setzen in den Mittelschild, wie erwähnt, Eulen; in Siehmschers Wappenbuche (1. 30) sehen die Eulen wie Jungfrauenadler aus, die Beschreibung zum Woppenbuche der durchlauchtigen Welt spricht von Adlern, und das Gen. Taschenbuch der gräff. Hänser (1848, S. 567) giebt wachsende gekrönte Drachen mit ausgebreiteten Flügeln an. In letzterem Werke wird übrigens der ganze Schild folgendermassen beschrieben: zweimal senkratt und einmal quer getheilt: 6 Felder: 1 und 3 von Schwarz und Silber sechsmal schrägrechts gestreift; 2 und 5 in Roth drei goldene, längliche Blätter an ihren Stielen, welche aus einem grünen dreifsichen Hügel bervorsprossen: 4 und 6 in Silber ein schwarzer, doppelt geschwänzter Löwe, einwarts gekehrt. Mittelschild quadrirt; I und 4 in Roth eine aufsteigende silberne Spitze; 2 und 3 in Gold ein wachsender, schwarzer, gekrönter Drache mit ausgehreiteten Flügeln. - Was Feld 1 and 3 des Hauptschildes anlangt, so zeigt ein Lackabdruck eines grossen, in Bezug auf den Hauptschild sebr deutlich gestoebenen Petschafts (der Mittel-schild ist weniger deutlich) mit der Umschrift: Franz Graf v. Saurau, N. Oe. Landmerschall, in Silber drei schwarze schrägrechte Balken, während das Gen. Taschenb. diese Felder von Schwarz und Silber sechsmal schrägrechts gestreift angiebt, Nach Siebmacher (IV, 3) sind Feld 1 und 3 blau und mit drei silbernen Balken, das erste schrägrechts, das dritte schräglinks, helegt, nach dem Wappenbuche der durch-Isnchtigen Welt aber zeigt das erste Feld in Silber drei schrägrechte blaue Balken, das dritte hingegen ist von Blau und Silber sechsmal schräglinks gestreift. Siebmacher stellt im 2, und 5. Felde zwischen zwei Hügel eine dünne Staude mit drei goldenen Blättern, und das Wappenhuch der durchlauchtigen Welt richtet auf einem dreibügeligen, silbernen Berg ein grünes Kleeblatt am Stengel auf, tingirt auch den Löwen im 4. und 6. Felde hlau. Die Straussenfedern auf dem rechten Helme sind nach letzterem Wappenbuche golden, schwarz, golden, die Herzen, welche nach Bartschens Wappenbuche silbern sind, haben die gegenseitige Tinctur der Federn, der Ueberschlag am Spitzbute des mittleren Helmes, welcher auch getbeilt angegeben wird, ist rund ausgebogen, die Straussenfedern auf dem Hute sind silbern, und die silberne Spitze auf dem Flügel des linken Helmes ist eine aufgerichtete, wie die im 1. und 4. Felde des Mittelschildes. Was noch den Schmuck des rechten und linken Helmes des gräflichen Wappens anlangt, so ist Nachstehendes nicht unwichtig. Das freiherrliche Wappen batte zwei gekrönte Helme, Der rechte Helm trug nach Siebmacher einen die Sachsen einwärtskebrenden, mit einer silbernen aufsteigenden Spitze belegten rothen Adlersflügel, und der linke drei, mit goldenen Herzen bestreute schwarze Straussenfedern. Auf älteren Abbildungen aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts ist die Spitze, mit welcher der Flügel des rechten Helmes belegt ist, eine linke, und der linke Helm trägt eine Menge, nach den Seiten sich kehrender, durch einander gesteckter, schwarzer Hahnenfedern, welche mit kleinen goldenen Herzen hestreut sind,

Eins der ältesten und berühntesten Geschlechter des Herzogthums sleiermark, dessen Stauburg Saurua an der Muhr im Judohubruger Kreise lag. Arnold und Siegfried, Ritter, kommen schon 1176 vor, und Wilhelm, gest. 1327, war Landesbauptmönn in Steiermark. Mit Letzterem beginnt die ordentliche Stammreihe. Durch zwei Brider, Wilmazzu und Jonaxy, hatte sich die Familie zuerst in zwei Linien, eine alltere und eine jüngere, geschieden. Die ältere, vom Wilhelm, Herra Lohnning, gestüntete Linie erlosch 1761, die jungere, von Johann gegründete, kam früher als Linie zu Ligist und Wolkenstein vor. Aus derselhen erhangte des Silfers Enkel, Faxzu der Aeltere, für sich und das ganze Geschlecht vom Kaiser Carl V. 3. Nov. 1553 den Freiberrenstand, und Cast, Preiberr v. Saurat, gest.

1643, vom Kaiser Ferdinand II, zuerst, 22. März 1625 das Obersterbland-Marschallamt von Steiermark mit den damit vereinigten Gütern Frauenheim. Klein-Sölk und Friedstein, und später, 12. Jan. 1628, den erbländischen Grafenstand. Die beiden Söhne des ersten Grafen Carl, Wolf Rudolph und Sigmund Friedrich, schieden die jungere Linie des Hauses in zwei Zweige. WOLF RUDOLPH grändete den älteren, oder steiermärkischen Zweig. aus welchem Graf Raimund Maria 5. April 1785 das ungarische Indigenat erhielt, und Sigmund Friedrich den jangeren, oder österreichischen Zweig, aus welchem Graf Franz 10. Febr. 1797 das ungarische Indigenat, und 12. Mai 1797 die königliche Donation der Güter Merczidorf und Zsadany im Temesser Comitate erlangte. Beide Zweige sind im Mannsstamme und der jüngere, oder österreichische, auch im weiblichen Stamme ausgestorben. Zuerst erlosch der jüngere Zweig, und zwar im Mannsstamme 9. Juni 1832 mit dem Grafen Franz Joseph, - vom Stifter des Zweiges, Sigmund Friedrich, durch die Grafen Johann Georg, Maria Carl und Maria Carl Cajetan im vierten Gliede stammend - geb. 19. Sept. 1760, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Oberster Hofeanzler, Minister des Inucrn, Staatsund Conferenz-Minister etc., im weiblichen Stamme aber, 19. Oct. 1839, mit der Gemahlm des ebengenannten Grafen Franz Joseph, Maria Antonia Grafin v. Lodron, geb. 23. Juni 1767, verm. 6. Jan. 1794. - Der ältere oder steiermärkische Zweig ist im Scpt. 1846 mit Maria Zeno Vincenz Graf Saurau, Freiherrn auf Ligist und Wolkenstein - vom Stifter des Zweiges, Wolf Rudolph, durch Johann Rudolph, Maria Ludwig und Maria Raimnnd im vierten Gliede stammend - geb. 9. Juli 1792, k. k. Kämmerer, steier, ständischem Ausschussrath und Oberst-Erblandnarschall in Steiermark, Landstand in Oesterreich und Steiermark, in erster Ehe vermählt 1815 mit Galimle Grafin Huniady de Kéthely, gest. 16. Nov. 1821, im Manusstamme erloschen, und es lebt im weiblichen Stamme, neben der Schwester desselben, nur noch die zweite Gemahlin und Wittwe Maria ANNA Gräfin v. Goëss - Tochter des Grafen Carl Johann (s. Bd. l. S. 274) - geb. 6. Jan. 1806, Verm. 23. Juni 1829. Die Schwester des Grafen Maria Zeno Vincenz, Grafin Maria - Tochter des Grafen Maria Raimund aus dritter Ehe mit Maria Anna Gräfin v. Schlick - geb. 5. April 1789, ist seit 9. April 1808 mit Maximilian Grafen v. Dietriehstein (s. Bd. l. S. 192) vermählt.

#### Grafen Schellart v. Obbendorf.

Catholifch.

Preufen (Mieberrhein und Schlefien).



Wappen: im silbernen Schilde ein rechtsgekehrter schwarzer, gekröster Liwe. Des Schild bedeckt die Grindenron, ein welcher sich ein gekröster Belien erbekt. Derseibt trägt zwischen einem offenen, schwarzen Adlersluge den wachsenden Löwen des Schildes. Die Helmdecken sind silbert und sebwarz. — Löwe und Helm waren im Stammwappen ungekröst und wurden erst bei Erhebung in den Grafenstand gekröst.

Sehr alte und angesehene, bis zur französischen Revolution sehr reiche rheinländische Familie, welche, wie das mit derselben verwandte und ein gleiches Wappen führende Geschlecht v. Leerodt oder Leonle, aus Spanien stammt. Die Familie blühte früher in den Linien zu Gürzenich, zu Schinnen und zu Geisteren, welche sämmtlich vom Kaiser Leopold I. im Jahre 1674 den Reichsgrafenstand mit dem Indigenat für die kaiserlichen Erblande erhielten, jetzt aber bis auf die Linie zu Gurzenich wieder erloschen sind, Nach Faline (I. S. 382), welcher die Familie Schellard, Schellart, (von scheeler Art) als colhisches Geschlecht aufführt, vermählte sich 1246, Donuerstag nach Ostern, Odilia, Tochter von Johann Schellart v. Obbendorf, Ritter, Herrn zu Oberen und Niederen und der Oda v. Randerath, mit dem Ritter Walrab v. Wittenhorst. Gerard (Gerhard v. Schellart) war 1353 Bürgermeister zu Aachen, und unter der Verwaltung desselben wurde das dortige Rathhaus mit dem Springbrunnen vor demselben, sowie der grosse gothische Chor in der Aachener Domkirche gebaut. Von dem letzteren Baue erhielt Gerard den Beinamen: Chorus, Heinrich Scheelart und dessen Frau. Mettilde, kommen 1350 in Cölner Urkunden vor. - Die genealogischen Verhältnisse der Familie hat Robens (der Ritterbürtige Landständische Adel des Grossherzogthums Niederrhein, H. S. 110 etc.) sehr genau erörtert. Das aus diesen Erörterungen hierher gehörige ergiebt nachstehende Ahnentafel: Reiner Schellart v. Obbendorf, Ritter, lebte im 14. Jahrhundert. -JOHANN (I.), Mitherr der Herrschaft Gürzenich; Gemahlin: Sibylla v. Vercken. - Johann (II.), fürstl. Hofmeister, kaufte 1407 die andere Halbschied der

Herrschaft Gürzenich; Gemahlin: Agnes v. Flodorf. - Reinen, Herr zu Girzenich; Gemahlin; Alith v. Merode zu Hemmershach. - Friedrich (L.). Herr zu Gürzenich; Gemahlin: Adriana v. Brockhausen, welche 1478 die Hälfte von Geisteren als Heirathsgabe mithrachte. - FRIEDRICH (II.), Herr zu Gürzenich und Geisteren; Gemalılin: Reinera v. Boxmar. - Johann (III.). Herr zu Schinnen; Gemahlin: Cacilia v. Flodorf. - FRIEDMCH (III.), vereinigte, als Erbe seiner Oheime, die Herrschaft Gürzenich und das Haus Geisteren mit Schinnen; Gemahlin: Maria v. Palant. - ADAM, Herr zu Schinnen und Geisteren und später zu Gürzenich; erste Gemahlin: Walrava v. Vorst. Erhin zu Doreweert (Dornwerth, Dürwerth). - Johann, Freiherr. Herr zu Dornwerth; zweite Gemahlin: Catharina v. Goltstein. - ADAM WIL-BELM (1.), Freiherr, Herr zu Dürwerth und Gürzenich; Gemahlin; Anna v. Bödherg. - ADAM WILHEM (II.), Herr zu Gürzenich, k. k. Oberst 1626; Gemahlin: Maria Elisaheth Raitz v. Frenz zu Schlenderen. - Johann Arnold, Graf Schellart v. Ohhendorf, Herr zu Gürzenich, kurpfälzischer General-Lieutenant, bekannt durch besonders grosse Körperkraft; Gemahlin; Maria Sophia Grafin v. Auersperg. - Franz Wilhelm Anton Graf Schellart v. Ohhendorf, Herr zu Gürzenich; Gemahlin; Maximiliana Josephine v. Dublin. - Theodosius Graf Schellart v. Obbendorf; verlor in den Stürmen der franz. Revolution durch Aufhebung der Zehnten und Renten etc. über drei Viertheile seines sehr grossen Vermögens; Gemahlin; Maria Anna v. Albersdorf. - Ferdinand Graf Schellart v. Obbendorf, gest. 1844, Herr zu Gürzenich; Gemahlin: Ferdinandine v. Kalt, jetzt Wittwe. - Bernhard CARL HUBERT, jetziges Haupt der Familie.

Der jetzige Bestand des gräflichen Hauses ist folgender:

Reichsgraf BERNHARD Carl Hubbrat — Sohn des Grafen Ferdinand leht unvermählt in Liegnitz. Die Schwester desselhen, Gräfin Heleba, lebt unvermählt in Aachen, und die Mutter heider ist Gräfin Ferdinande, geb. v. Kalt, Wittwe des 1844 verstorhenen Gräfen Ferdinand.

# Grafen v. Schladen. (Weiblicher Stamm.)



Wappen: im rothen Schilde zwei ins Andreaskreuz gelegte, von einander gekherte, goldene Bischofstelle mit anhängenden, von Schwart um Godd gemengten Quasten. Ueher dem Schilde erhebt sich ein, mit einer Gerfenkvone gekrönter. Helm, auf wichen ein grüner Kanar, mit vier II, 2, 11 daswischen gehundenen rothen Rosen steht. Die Reindecken nim roth und golden, und den Schild halten aus ausstraßenden goldene Lewen. — Nub dem Woppen d. greuze. Mourchle unmittelbar auf der gräfflichen Krone des Helmes, sondern auf dem einige Linien sichtbarren Ende eines goldenen Store des Helmes, sondern auf dem einige Linien sichtbarren Ende eines goldenen Store.

Alte, ursprünglich dem Herzogthum Magdeburg angehörende Adelsfamilie, welche später den Freiherrentitel geführt und auch den Grafenstand erlangt hat. Die von Einigen angenommene Abstammung des Geschlechts von den alten, an der Ocker im Stifte Hildesheim begüterten, 1345 aber schon mit Meino erloschenen Grafen dieses Nameus dürfte sicher wohl nicht nachzuweisen sein. Urkundlich kommt die Adelsfamilie zuerst 1435 vor: Kersten v. Slathen war unter den Zeugen, als Landgraf Friedrich der Jungere das Schloss Fuhr. nebst dem Schultheissen-Amt. Geleite und Sehlageschatz zu Nordhausen für 210 Mark löthigen Silbers an Lorenzen v. Rüxleuben und Kerstoffeln v. Rade s. d. Gotha 4 Walpurg. Vigilia 1435 verpfändete. Bald nachher wurde der eigentliche Sitz der Familie bis in die jungste Zeit die, 5 Meilen von Magdeburg und 6 Meilen von Halle am Bodeflusse gelegene alte Stadt Stassfurt, in welcher das Geschlecht mit 12 anderen Adelsfamilien die adelige Pfannerschaft zu Stassfurt bildete. Von den 32 in dieser Stadt befindlichen Salzkothen gehörten 10 ausschliesslich und 4 in Gemeinschaft mit anderen Gesehlechtern der Familie v. Schladen, und viele Glieder derselben sind von 1553 bis 1762 mit der Wurde eines Salz-Grafen, Stadtvoigts und Bürgermeisters zu Stassfurt bekleidet gewesen. Nach Allem hat sieh die Familie schon zu Ende des 15. Jahrlunderts in der genannten Stadt niedergelassen, da sehon um diese Zeit urkundlich ein Plauner Wolft v. Schladen vorkommt. Dieser Wolff, vermählt mit einer v. Heimstakt, ist als der eigentliche Stummater der späteren Freiherren und Grafen v. Schladen anzunehmen und die Nachkommen desselhen sind durch Zeuginste die Domapilies zu Migdeburg, so wie der Stände der Überlausit für altadelig, süffs- und rittermässig unerkannt worden. Zu diesen Nachkommen gehören Wilche v. Schladen, Stadtwart zu Eststert, gest. 1636, Johann Mudolph, gest. 1704, Gert August, geb. 1698, Capitain und Adjutant des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, geb. 1898, Capitain und Adjutant des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, und Frunzusen Gernars Freicher v. Schladen, geb. 1736, gest. 1806, is preuss. General-Lieutenant und Regiments-Inabher. Der ältere Sohn des Lettztera, Frunzusch Einstanc Laroto. Freiher v. Schladen, wurde vom Konig Friedrich Wilshelm Ill. von Preussen im Jahre 1813 in den preussischen Grafen-riad Wilshelm Ill. von Preussen im Jahre 1813 in den preussischen Grafen-stand erhober.

Graf Frizzisch Hussica Larotoa, geb. 14. Juni 1772, gest. im Sepiember 1815, b. preuss. w. Geh. Rath und Kammerherr, ehemal. Gesandter an den Höfen zu Lissahon, München, St. Petersburg, Constantinopel und im Haag, hatte sich 25. Febr. 1813 verm. mit Friederke Borothose Hassaurrs. Gräfin v. Schönfeld — Tochter des Grafen Johann Hilmar Adolph (s. Bd. II. S. 415) — geb. 1. Nov. 1789, jetzt Wittwe. Ba der aus dieselben stammende Sohn, Graf Friedrich Gottlich Anorze, geb. 31. Jan. 1814, k. preuss. Regierungs-Assessor zu Cöln, sehon 2. Nov. 1844 ohne Nachsommen verstorben ist, so hat der obenerwähnte Vater desselben, Graf Friedrich Heinrich Leopold 1515 den gräflichen Mannstamm beschlossen und der weibliche Stamm beruth unr auf desse genanntge Wittwe.

# Grafen v. Schönaich-Carolath.

(Weiblicher Stamm.)

Reformirt.

Dreufen.

Besitz; in Schlesien Gaffron und Riegersdorf.



Wappen: guadrirter Schild mit Mittelschild. Im goldenen, gekrönten Mittelschilde ein grüner Eichenkranz mit vier rothen Bandern umwunden (Stammwappen; die rothen Bander als Zeichen, dass der Kranz beblutet war); 1 und 4 woppen, we rousen dauder un zeinen, auss der nrauz verütet Warf; 1 und 4 in Gold ein gekrönter, an die Theilungslinie angeschlosener, schwarzer Adler; 2 und 3 in Roth ein gekrönter, anch der rechten Seite schreitender, gewöhnlich doppelt geschweiter, goldener Löwe, welcher mit der rechten erhobenen Vorderpranke ein blanken Schwert emporbält. Den Schild hedeckt die Grafenkrone und auf derselben stehen drei gekrönte Helme. Der rechte Helm trägt eine aufrechtgestellte Löwenpranke, weiche ein Schwert hält, der mittlere den Eichenkranz des Mittelschildes (Helm des Stammwappens) und der linke einen, die Sachsen einwärtskehrenden, geschlossenen, schwarzen Adlersflug. Die Decken des rechten Helmes sind rotb und golden, die des mittleren grün und golden, und die linken schwarz und golden. Die Devise ist: Avito viret honore. — Der Schild des freiberrlichen Wappens war quer getbeilt; oben in Gold der grüne Eichenkranz, unten in Roth der beschriebene Löwe, doch nicht streitend, sondern nach der rechten Seite sebreitend. Auf dem Schilde standen zwei gekrönte Helme, von welchen der rechte den Eichenkranz, der linke die Lowenklaue mit dem Schwerte trug. Im fürstlichen Wappen ist nach Lackabdrücken der Mittelschild mit dem Fürstenbute bedeckt, alles Uebrige aber wie im gräftichen Wappen. Zu den Helmen ist noch ein vierter gekommen, welcher die dritte Stelle einnimmt und einen gekrönten, schwarzen Adler trägt. Der Flug, die Snehsen rechts gekehrt, steht nuf dem rechten, die Lowenpranke mit dem nach links gesenkten Schwerte auf dem linken Helme. Ein mit dem Fürstenbate be-deckter Fürstenmantel umgiebt das Ganze. Abdrücke von neueren Petschaften zeigen deutlich im 1. und 4. Felde einen rechtssehenden, ganzen Alder, und den Schild halten noch zwei einwärtssehende, doppelt geschweiste Löwen. Nach Beschreibungen soll der Kranz von acht rothen und gelben Bändern und vier Eichenblättern geflochten sein.

Eins der ältesten und berühmtesten schlesischen Häuser, dessen Name und Wappen, der Sage nach, welche auch in das Diplom für die Hauptlinie der Familie bei Erhebung in den schlesischen Fürstenstand übergegangen ist, wie folgt, entstand. In der Hermannsschlacht sank ein Ritter. bedeckt mit Wunden, unter einer Eiche nieder. Der Aufthrer der Deutschen belohnte die Tapferkeit desselben nach damaliger Sitte: er setzte dem Ritter einen Eichenkranz mit den Worten auf: so sollst Du von nun an Schönaich heissen. Das Blut floss aus den Kopfwunden über den Eichenkranz, und daher kommen die vier rothen Bänder, welche den Eichenkranz zieren, der im Mittelschilde des Wappens von der Familie geführt wird. --Wahrscheinlich kam das Geschleeht im 12. Jahrhundert nach Schlesien: 1241 kämpften Schönaiche in der bekannten Schlacht gegen die Mongolen bei Liegnitz und schon vorher, um 1200, war Balthasar v. Schönaich Canzler des Herzogs Boleslans von Schlesien. Später zeichneten sich Sprossen des Geschlechts im Kriegs- und Staatsdienste der Landesfürsten. sowie auswärtiger Mächte, namentlich des habsburgischen Hauses aus. Im 15. Jahrbundert war die Familie hesonders in der Lausitz begütert und breitete sich von da in drei Linien in Schlesien und in zwei Linien in Prenssen aus. Fabian v. Schönaich aus dem Hause Sprottau, gest. 1591, als Feldherr und Rath um König Sigismund II. August in Polen, Kaiser Carl V., Ferdinand I. und Kurfürst Moritz von Sachseu sehr verdient, erwarb, neben den Städten Muskau, Sprottau, Parchwitz und Freistadt, die Herrschaften Carolath und Beuthen und wurde, wie Einige angeben. in den Freiherrenstand erboben. Als derselbe ohne Nachkommen gestorben war, belieh Kaiser Rudolph II, den Enkel seines Oheims, Georg v. Schönaich aus dem Hause Tschecheln, kön. Kammerrath und Vice-Canzler von Schlesien und der Lausitz mit Carolath-Beuthen, welches sodann alloditirt und sodann 1601 zur freien Standesherrschaft erhoben. auch 1610 zum Majorat der Familie bestimmt wurde. Das vom König Matthias 28. Juni 1616 in die Familie gekommene Freiherrendiplom wird von Einigen als Bestätigung des Freiherrenstandes, von Anderen als das eigentliche Freiherrendiplom angenommen. Auf Georg folgte des Bruders Sobn, Johann Freiherr v. Schönsich, welchem die Güter, wegen einer für die schlesischen Stände übernommenen Abdicationssendung an Friedrich-V. v. d. Pfalz, vom kaiserlichen Hofc eingezogen wurden, doch erhielt dieselben auf hrandenburgische Verwendung der Bruder desselben, Sebastian L., 1650 wieder zurück. Der Enkel desselben und zweiter Nachfolger im Majorat, Hans Georg - Sohn des Freiherrn Hans - wurde 1698 unter Kaiser Leopold I. freier Standesherr von Schlesien und erhielt 5. Febr. 1700 die Reichsgrafenwürde, Hans Carl aber - Sohn des Grafen Hans Georg - k. k. Geh. Rath and Ober-Fürsten-Rechts- und Ober-Amts-Regicrungspräsident, erhielt vom König Friedrich II. von Preussen, nach Besitznahme von Schlesien, 7. Nov. 1741 den Fürstenstand mit dem Prädicate von Carolath-Beuthen, wobei die genannte Standesherrschaft als Fürstenthum erklärt wurde. Die fürstliche Würde wurde als auf den erstgeborenen Nachfolger im Majorate erblich verliehen. Auf den Fürst Hans Carl folgte 1761 der ältere Sohn Fürst Jonann Carl, k. preuss. General-Lieutenant der Cavallerie, welcher im Jan. 1753 für die gesammte Nachkommenschaft das Prädicat: Prinzen und Prinzessinnen erlaugte. Der Nachfolger dessellben war seit 23. Febr. 1791 der altere Sohn, Fürst Hansmut Gaa. Endmaxs, und diesem ist seit 1. Febr. 1817 der altere Sohn, der jetzige Fürst Hansmut Caan Wannau, gefolgt.

Was die hierher gehörenden Grafen v. Schönaich-Carolath aulangt, so stammen diese von dem Enkel des ersten Grafen Hans Georg und drittem Sohne des ersten Fürsten Hans Carl, dem Grafen Hans Gottlob, und die vollständige Ahnentafel derselben ist folgende: HANS, Freiherr; zweite Gemahlin: Helene Lucretie Gans, Freun v. Putlitz. - Hans Georg, Graf, geb. 14. April 1662, gest. 23. Nov. 1700; Gemahlin: Ursula Marianne Gräfin v. Röder, geb. 14. Juli 1662, verm. 23. Nov. 1683, gest. 24. Juni 1707. - HANS CARL, Fürst, geb. 15. Jan. 1688, gest. 11. Oct. 1763; Gemahlin: Amalia Gräfin v. Dohna-Schlodien, geb. 24. Juni 1692, verm. 3. Febr. 1715, gest. 20. Oct. 1761. - Hans Gottlob, Graf, geb. 27. Febr. 1726, gest. 5. Dec. 1803, Erbherr auf Hermsdorf etc.; Gemahlin: Sophie Amalie Gräfin v. Dohna-Schlodien, geb. 18. Juli 1728, verm. 16. Nov. 1750, gest. 16. Dec. 1793. - Cahl Friedrich Gottlob Alexander - dritter Sohn des Grafen Hans Gottlob - geb. 18, Sept. 1764, gest. 6, Dec. 1829, Herr auf Klein-Gaffron und Breitke; Gemahlin: Henriette Friederike Amalia Gräfin v. Dohna-Kotzenau, geb. 17. Nov. 1767, verm. 12. Mai 1789, gest. im-Juli 1843. — Отто, geb. 1. Mai 1801, gest. im Mai 1832, Herr auf Gaffron und Riegersdorf.

Nii dem erwähnten Grafen Otto ist im angeführten Monat der Maunsahme der Grafen v. Schönsich-Lorolath eitoschen. Der webliche Stamm des gräfflichen Hausses blutt noch in dem drei Schwestern des Grafen Otto. Dieselben sind: Gräffla AMALIN, geb. 24. April 1790, verm. mit dem k. preuss. Landrath v. Schkopp, Gräffin ADELDED, geb. 19. Mai 1802, und Gräffla STALL, Beb. 2. Mai 1804.

#### Grafen v. Schulin.

# Lutherifd. Danemark.

Besitz: die Lehensgrofschaft Frederiksdat in Seeland.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild, Im gekrönten, silbernen Mittelschild ein aufwachsender, vorwärtssehender, geharnischter Mann mit einem, oben mit zwei Flügeln besetzten Helme, welcher in der Rechten einen offenen Zirkel, die Spitzen nach oben, in der Linken einen Merkurstab halt. 1 in Gold drei übereinanderstehende, schwarze Sparren; 2 und 3 in Blau ein gekröuter, rechtsgewendeter, schwarzer Greif, dessen Untertheil in einem nach links gekeligten Fischschwanz verwandelt ist (Mösting, Mestich); 4 in Silber ein rother Triangel, welcher mit einem silbernen, die Hörner nach rechts kehrenden Halbmonde belegt ist. Den Schild bedeckt eine Grafenkrone, und auf dieser stehen drei gekrönte Helme. Der rechte trägt einen geschlossenen, die Sachsen einwärtskehrenden Adlersflug, dessen Sachsen golden, die Schwingen schwarz sind; der mittlere den anfwachsenden, geharnischten Mann des Mittelschildes, und der linke einen Adlersflug, tingirt wie der auf dem rechten Helme, und die Sachsen ebenfalls einwärtskehrend. Helmdecken giebt das dänische Wappenbuch (II. XXXV) nicht an, Unter dem Schilde krenzen sich zwei grine Palmenzweige, deren Blätter an beiden Seiten die untere Hälfte des Schildes umgeben, und aus jedem unteren Ende des letzteren bricht ein weisser, englischer Hund hervor, von denen der rechte vorwärts, der linke einwärts sieht. - Das adelige Wappen war nach dem danischen Wappenbuche ein quadrirter Schild mit Mittelschild. Im Mittelschilde wuchs der beschriebene geharnischte Mann auf; 1 und 4 zeigte in Gold die erwähnten drei schwarzen Sparren; 2 und 3 in Silber eine, mit einem silbernen Halbmonde be-legte, aufsteigende, ganze, rothe Spitze. Anf dem Schilde standen zwei gekrönte Helme, von welchen der rechte einen offenen, goldenen Adlersfing, der linke den oben beschriebenen geharnischten Maun des Mittelschildes trng. Die Helmdecken waren rechts golden und schwarz, links silbern und roth.

Die Grafen v. Schulin stammen aus einer ursprünglich baireuthischen Familie, welche im 18. Jahrhundert in Dänemark zu hohem Ansehen gekommen ist. Joaxos Sussucos Schulin, k. dän. Etatsrath und Director des General-Postants, wurde vom König (Etristian VI. von Dianemark 6. April 1731 in den dänischen Adelsstand, und als k. dän. Statasimister und Über-Seretätier der deutshein Camzlei vom König Friedrich V. 30. März 1750 in den dänischen Grafenstand, wie angegeben wird, eum jure Majoratus, erhoben. Vom Grafen Johann Sigsimmud stammte Graf Sussaxvos Lewus, gest. 1537, verm. mit Luise Elisabeth Browne, und aus dieser Ehe entsproso Graf Jonans Sissaxvos (II.).

Genauere Nachrichten über den Personalbestand der Familie finden sieh seit mehreren Jahren nicht vor. Die zuletzt bekannt gewordenen Mittheilungen ergeben Nachsteltendes:

Graf Johann SIGISMUND, geb. 8. Sept. 1808, Lehnsgraf zu Frederiksdal in Seeland, k. dän. Kammerherr und Amtmann zu Ringkjöbing, verm. mit Charlotte v. Zeuthen, geb. 1815, aus welcher Ehe drei Töchter entsprossen sind. Als Britder des Grafen Johann Sigismund werden genannt Graf Hans William Alexander Friedrich Sigismund, geb. 26. Nov. 1811, k, dän, Jagdiunker und Inspector des k. Gutes Drage, verm, im Juni 1845 mit IDA Grafin v. Holek - und Graf CHRISTIAN Friedrich, geh. 18. April 1822, k. dan. Reitjuuker, und als die vier Schwestern, die Gräfinnen: SOPME Hedwig, geb. 26. Juni 1810, verm. 28. Oct. 1829 mit Christian Friedrich Freiherrn v. Zeuthen, zur Baronie Zeuthen in Seeland, k. dan. Kammerherr und Hof-Jägermeister, Anna Elisabeth Johanna, geb. 30. Oct. 1813, verm. 1840 mit Peter Friedrich v. Steinmann, damals k. dän, Capitain im Generalstabe, Christiane Luise, geb. 5, Dec. 1815, verm. im Mai 1845 mit Friedrich v. Dannemand, Herrn auf Aastrup, k. dän. Major a. D., und Maria Mathilde Albertine, geb. 23. Mai 1820, verm. 12. Aug. 1843 mit Friedrich Ludwig Wilhelm Grafen v Ahlefeldt, k. dan. Hof-Jägermeister (s. Bd. I. S. 9).

# Grafen v. Ségur-Cabanac.

#### Ratholifch.

#### Deflerreich.

Besitz : die Herrschaft Pullitz und die Lebensgüter Doschna und Zappans in Mabren etc.



Wappen: quadriter Schild mit Mittelschild. Mittelschild etenfalls quadrit: 1 und 4 in Rolt der is driegrechte, goldene Bisken; 2 und 3 on Hermelin mit einem rudsen Querballen. Hauptschild: 1 und 4 in Blut ein nach der reckten Seite springender, siberener Windelmad mit selwarem Halsbande, und 2 und 3 in Silber der (2 und 1) noch der rechten Seite gekehrte, selwarze, gestümmtelt vergel. Ueber dem Schilde steht die Großenkoue. — Das Geneal. Tastelenb. der gräß. Häuser (1848, S. 615) giebt Feld 2 und 3 des Mittelschildes, wie folgt, an: von Hermelin mit einem rubeln Bande.

Die Grafen Ségur-Cabanac stammen aus einer alten, angesehenen inzudeischen Familie, welche sich in mehrere Linien geheilt hat, und zwar aus der Linie Ségur-Cabanac. Aucust Finaxt Macettus Graf Ségurverliess 1793 Frankreich, wendete sich nach Oesterreich und wurde durch ein vom Kaiser Franz I. unterzeichnetes Diplom vom 11. Juli 1811 als österreichischer Unterthan erklärt, erhielt auch später das Indigenat in Königreich Ungarn. Diese Naturalisation in Oesterreich wurde vom Kaiser Napoleon I. anerkannt, und die kais, französische Regierung hat durch öfene Briefe vom 9. Jan. 1813 den Grafen Ségur als österreichischen Unterthan erklärt und das Eintragen dieser Briefe in das Bulletin des Lois aubefohlen.

Graf Argest Franz Margellus, geb. 1771, gest. 7. Dec. 1847, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Vorsteher der inneren Kammer Sr. Maj, des Kaisers, Oberster und Capitain-Lieutenant der k. t. Trabanten-Liebigarde, vermählte sich 1800 mit Franzuska Freiin v. Jungwirth, geb. 1772, jetzt Wittwe.

Aus dieser Ehe stammt als älterer Sohn das jetzige Haupt des gräflichen Hauses:

Graf JULIUS, geb. 18. März 1802, Herr der Herrschaft Pullitz und der Lehensgätter Böschau und Zappans in Mähren, k. k. Rittmeister in d. A., verm. mit Assa v. Gebhart, geb. 26. Juni 1800. Aus dieser Ehe lehen drei Söhne und fünf Tochter, die Gralen Juzuts, geb. 24. Nov. 1834, k. k. Cadet, Alexkosen, geb. 23. Perf. 1539, und Arcster, geb. 20. April 1841, Beide Zuglinge in der k. k. Genic-Avademie zu Klosterbruck, und die Grafinnen: Masna, geb. 8. Juli 1826, Fasazusa, geb. 9. Juli 1828, verm. mit Heinrich Maria Grafen v. Auersperg (s. Bd. I. S. 43), Tumanax, geb. 9. Sept. 1530, Smown, geb. 6. Marr 1536, und Amalu, geb. 6. Her. 1537. —
Der Jimgere Hruder des Grafen Julius, Graf Aurmax, geb. 18. Juni 1505,
k. k. Kammerer und General-Major, ist seit 29. März 1542 verm. mit Marmatte Gräfin Bussy-Mignot — Trochter des Grafen Marcus Laurens (s. S. 49)
— geb. 27. Oct. 1522, und aus dieser Ebe leben zwei Söhne, die Grafen
Aurmoss, geb. 4. Sept. 1544, und Leox. geb. 7. Juli 1518.

# Grafen Serényi v. Kiss-Serény.

Besitz: Lomnitz, Lubatsovitz, Tulleschitz und Röschitz, so wie ein Pecunial-Fideicommiss in Mahren; Putnok und Zablah in Ungarn etc.



Wappen: Schild der Länge noch gethellt; reelts in Silber eine einstreisehende, blues, gekräfte, sich philowise in vier Windungen emporwindende Schlange; links in Blu in der unteren Höllte avel Reihen silberner Weeken, über vereiseiden, es Sommen rechts, zwe halbe und ann zwei ganze Wecken, doch auch drei ganze, oder rechts und links zwei halbe und in der Nitte zwei ganze Wecken vor. Andere sehr zu bezeichtende Varianten a. nuten. Den Schelb bedeekt die Garaktwone, und auf derzelben steht ein gekröster Belin, aus weleben rechtsche Geraktwone, und auf derzelben steht ein gekröster Belin, aus weleben rechtsche Geraktwone, und auf derzelben steht ein gekröster Belin, aus weleben rechtsche Geraktwone, und auf derzelben steht ein gekröster Belin, aus weleben rechtsche Geraktwone, und auf derzelben steht ein geweckter Querchalben angegeben; meist erscheidend dann drei Reihen blaue und zwei Reihen weises Wecken. Oben und unten stehen dann der läbet und im der Mitte dere jazze, blaie Wolfen, So finden sich üterelben z. B., in den Supplementen zu Stehnauber ten Querchalken von uter Reihen, jede zu sier Feldent "egen auch eine geschelbe ten Querchalken von uter Reihen, jede zu sier Feldent "egen auch eine geschelb-

Sehr alte und angesehene Familie des Königreichs Ungarn, welche, wie mehrfach angenommen wird, ursprünglich aus Polen stammt, und über welche sich in den genealogischen Werken des Donjinicus Franciscus Calin von Marienberg, kais. Historiographen (1679), und des Johann Dresselin nähere Nachrichten vorfinden. Nach diesen Schriftstellern wurde Temnevirus, ein sarmatischer Edler, mit König Mieceslaus 965 in Gnesen mit dem Namen Serenus getauft. Casimin Serenus flüchtete 1094 mit König Boleslaus II. in Polen nach Pannonien, machte sich in diesem Lande ansässig und wurde unter König Ladislaus I. Heerftthrer gegen die Hunnen. Casimirs Sohn, Ladislats I. wurde schon nach ungarischem Sprachgebrauch Serény (sprich: Scherreni) genannt, lebte 1103 unter dem König Coloman und war Anführer der Gepauzerten gegen die Veneter bei Jadra, ietzt Zara. -Lehotzky (P. II. p. 360) hat allerdings der Familie Erwähnung gethan, doch nur Weniges und mit Obigem nicht Stimmendes augegeben. Nach demselben wurde Emerich Sereni im Jahre 1305 geadelt, weil dieser den. mit der Krone gefangen genommenen König von Ungarn, Otto (?), befreit hatte. Ausser diesem Emerich wird noch Franciscus, Deak de Kiss-Serenyi, genannt, und dann auf Vagner (Analecta Scepusiensia, Tom, IV), so wie auf die Schrift: Gloriosa Fama Familiae Seréni, welche 1686 erschienen ist, verwicsen. Lehotzky fithrt letztere Schrift als Lihellus Lincii auf und giebt an, dass Hauer (Script. saec. XVII. P. L. p. 168) dieselbe dem Franz Calin von Marienberg (s. oben) zugeschrieben habe. - Der grössten Mühe ungeachtet, war es der Redaction nicht möglich, sich eine Einsicht in diese Ouellen zu verschaffen. - Von Ladislaus I. stammte im 18. Gliede Franz II. - Enkel des Andreas, welcher zu Ende des 15. Jahrhunderts als Herr zu Boldock (Podock) in Ungarn vorkommt, und Sohn des Franz I., k. Kammerpräsidenten in Ungarn - welcher als Herr auf Neu-Swietlan in Mähren vorkommt. Der Sohn desselben, Gabriel L., gest. 1664, Herr auf Neu-Swietlau, Millotitz, Knnewaldt, Zlin und Lomnitz, k. k. Kämmerer, Hofrath und Landes-Hanntmann in Mähren, wurde vom Kaiser Ferdinand III. 7. April 1656 in den Grafenstand erhoben, und der zweite Sohn desselben, Johann Carl, gest. 1690, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Hof-Kriegsrath, General-Feldmarschall, Regiments-Inhaber, Kriegsraths-Präsident etc., stiftete das dem gräflichen Hause zustehende Pideicommiss. Von den Söhnen des Letzteren wurde, nach Gauhe, Carl 1717 k. k. Reichs-Hofrath, und Joseph k. k. Kämmerer. Diese Angaben stunmen bis auf den genannten Carl, mit einer älteren Ahnentafel, aus welcher folgende Glieder hier einen Platz finden mögen: Franz Serény, Dynasta in Podock; Gemahlin: Agnes Freiin Thurzo v. Bethlenfalva. - Franz Serény v. Kiss-Serény; Gemahlin: Donata Jakusicz v. Orbowa. - Garriel, Graf; Gemahlin; Elisabeth Zahradetzky v. Zahradetz - Johann Carl; Gemahlin: Ernestine Barbara Gräfin v. Löwen- . stein. - Leopold Johann Christian, gest. 1693, und Joseph, k. k. Geh. Rath und Statthalter in Mähren, verm, mit Elise Gräfin v. Waldstein, Gebrüder. - Eine andere, für die Familie wichtige Ahnentafel, ist die der Gräfin Christine Serény, verm. Choiseul, deren Abstammung folgende ist: ANTON AMAND Graf Serény: Gemahlin: Franziska Grafin v. Waldstein. -CARL AMAND; Gemahlin: Blanca Gräfin v. Windischgrätz. - CARL; Gemahlin: Maria Grăfin Révay de Réva. — Christine Grăfin Serény, verm. Choiseul.

Das jetzige Haupt des gräflichen Hauses ist:

JOHANN NEPOMCK Graf Serényi v. Kiss-Serény, geh. 17. April 1776, Herr auf Lomnitz, Luhatsovitz, Tulleschitz und Röschitz und Pecunial-Fideicommiss-Nutzniesser in Mähren, Erbherr auf Putnok und Zablath in Ungarn, k. k. Kämmerer, vormal. Bergrath und des Bergwesens Ober-Inspector, verm. 16. Juli 1811 mit Alovsia Freiin Eötvöss v. Vásaros-Námény, geb. 25. Sept. 1791. Ans dieser Ehe stammen fünf Söhne und drei Töchter. Die fitnf Söhne sind: Graf Aloysus, geh. 25. Sept. 1812. verm. 9. Nov. 1837 mit Ernestine Grafin v. Zierotin - Schwester des Grafen Zdenko Ernst (s. Bd. II. S. 717) - geb. 29. Dec. 1813. - Graf LADISLAUS, geh. 12. Sept. 1815, vormals Honorar-Secretair bei der kön, ungar. Stattbalterei zu Ofen, - Graf Gabriel, geb. 9. Nov. 1817, vormals Secretair bei der k. k. Central-Bergbau-Direction zu Wien, verm. 30. Mai 1843 mit Henriette Frein v. Hentschel auf Gutschdorf, geb. 25. Dec. 1823, ans welcher Ehe drei Töchter, die Gräfinnen: Gabriele, geb. 13. März 1844, Maria, geb. 9. Nov. 1845, und Ilka, geb. 30. April 1849, leben. - Graf Johann Alphons, geb. 20. Aug. 1823, und Graf ADALBERT. geh, S. Juni 1833. - Die drei Töchter des Grafen Johann Nepomuk sind: Grafin Walburga, geh. 3. März 1819, verm. 29. Mai 1844 mit Otto Gottlieb Freiherrn v. Hingenau, k. k. Kämmerer, Bergrath und Professor an der Wiener Universität, Gräfin Maria Anna, geh. 16. Aug. 1820, verm. 23. Mai 1839 mit Georg Friedrich Grafen v. Wallwitz (s. Bd. II. S. 644) - und Gräfin Elisabetha, geb. 18. Mai 1822.

## Grafen Sermage v. Szomszédvár und Medwedgrad.

Ralholifd.

Oeflerreich.



Wappen: quadriere Schild mit Mittelschild. Im silbernen Mittelschild auf grinem Boden ein weidender, nach der recitate Sette gesendeter, selwarzer Hirsch. 1 und 4 in Roth drei [2 und 1] silberne Rosellas, oder spanische Minner, und unter jeder dersehnen ein mit der Spätze absätze gelechter Bolch mit Greine und der Schild es fest die Grafenkvore, und auf derselten erheben sich zwei gekrönte Helme. Der rechte Reihn trigt der silberne Straussenfedern, und der linke einen wachsenden, einwärtssehenden silbernen Bracken mit goldenem Halsbade. Die Decken des rechten Helmes sind röht und silbern, die des inhen blau und golden, und den Schild bolten zwei auswärtssehende, silberne Bracken mit und gestellen, und den Schild bolten zwei auswärtssehende, silberne Bracken und ansen fliggende tollen, mit einem silbernen Onereireine bezeichner Fahlen. Der Onerstreifen der Fahlen des rechten Schildhalters ist mit einem A, der der Fahne des linken mit einem N belegt.

Sehr alte französische, aus dem Departement Besançon stammende Familie, deren Slummistiz das Schlons Gy isl. Die Familie richteil in der ersten Bälfte des 17. Jahrhunderts vom König Ludwig KIII. von Frankreich das Baronat, und wurde, wie Einige annehmen, vom Kaiser Leopold I. 1659 in den Grafenstand erhohen. Nach Anderen und diese Angaben dürften wohl die richtigen sein, erhielt Petra Jossen v. Sermage vom Kaiser Carl VI. Dec. 1720 den ungarischen Freiherrenstand und das Indigenat, und der Sohn desselben, Patras, Freihert v. Sermage mit seinem Sohne Patra Axros om Kaiser Franz 1. 9. Pec. 1749 den Grafenstand. Die Aufhahme unter die steierischen Stände erfolgte 31. Marz 1770. — Die Linie des Geschlechts, welche sich in 18. Jahrhundert and fingarn wendele, hesität

einen grossen Theil der Güter, welche einst der nun erloschenen Familie der Grafen Zriny zustanden. - Eine der Redaction bekannt gewordene Ahnentafel enthält folgende Glieder: JEAN de Sermage, Doctor der Rechte zu Dole, gest. 1626; Gemaliliu: Margarethe de Bernard. - Antoine; Gemahlin: Françoise de Mariotti. - Jean Baptiste: Gemahlin: Julie de Chesne. - Francois: Gemahlin: Therese de Montaigne. - Peter Joseph, Freiherr: Gemahlin: Juliane Freiin v. Moscon, erbte von ihrer Mutter, Judith Gräfin Czikuliny de Szomszédvár, die Herrschaft Szomszédvár mit Medwedgrad, wodurch die Prädicate Szomszédvár und Medwedgrad an die Familie Sermage kamen. - Peter, Graf; erste Gemahlin: Maria Maximiliane Freiin v. Raczinska; zweite Gemahlin: Josephe Grafin Draskovich. - Ретек JOHANN: zweite Gemahlin: Catharina Grafin Nadásdi. - CABL JOHANN PETER: Gemahlin: Maria Grafin v. Bressler. - ALFRED TROYLLO, s. unten erste Linie. - Als Bruder des Grafen Peter Johann wird von Einigen der unten bei der zweiten Linie genannte Graf Moritz aufgeführt. Dann wäre auch Graf Franz (s. unten) der Bruder Beider. Hier waltet wohl ein Irrthum ob. und es ist wahrseheinlicher, dass die Grafen Moritz und Franz Neffen des Grafen Peter Johann gewesen sind.

Die gräfliche Familie blüht jetzt in Ungarn in zwei Linien, der Linie des Grafen Peter Johann und der Moritzischen Linie. Graf Peter Johann, geb. 1746, gest. 1804, k. k. Kämmerer und Beisitzer der Banattalel in Croatien, war zweimal vermählt, in erster Ehe mit Josephe Gräfin Keglevich-Buzin, und in zweiter mit Catharina Gräfin Nádasdy-Fogáras. Aus der ersten Ehe stammten die Grafen Ludwie und Heinrich, sowie Gräfin AMALIE, aus der zweiten Graf Carl Johann Peter. Ueber dieselben und ihre Nachkommenschaft s. Näheres unten. - Die zweite Linie umfasst die Nachkommen der beiden Brüder, der Grafen Moritz und Franz.

Die jetzigen Glieder beider Linien sind folgende:

I. Linie des Grafen Peter. Von Carl Johann Peter Grafen Sermage v. Szomszédvár und Medwedgrad - Sohn des Grafen Peter aus zweiter Ehe - geb. 24. Febr. 1793, gest. 13. Aug. 1851, k. k. Kämmerer und Ministerial-Rath im Justiz-Ministerium, lebt die Wittwe, Maria Gräfin v. Bressler - Tochter des Grafen Carl Christian Gottlieb (s. Bd. I. S. 122) - geb. 1804, verm. 16, Aug. 1820, wieder verm. 16, Sept. 1852 mit Johann Freiherrn v. Sallaba, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, Feldmarschall-Lieutenant etc. Aus der ersten Ehe der Letzteren leben zwei Söhne und vier Töebter: Graf ALFRED Trovllo, geb. 16, Aug. 1824, k. k. Hauptmann, und Graf COLOMANN Troyllo, geb. 24. Mai 1827, k. k. Ober-Lieutenant, und die Gräfinnen: Pauline, geb. 2. Dec. 1822, Maria, geb. 6. Dec. 1830, Gabriele, geb. 9. April 1832, und Clara, geh. 19. Sept. 1836. - Vom Grafen Ludwig - älterem Sohn des Grafen Peter aus erster Ebe - geb. 8. Mai 1771, gest. 3. Febr. 1837, leben ausser der Wittwe, Anna v. Novoszel, vier Töchter, die Gräfinnen Alovsia, geb. 12. Aug. 1808, Fran-ZISKA, geb. 1809, verm, mit Carl v. Jellacic, k. k. Ober-Lieutenant in d. A., JOHANNA, geb. 13. Dec. 1816, verm. mit Herrn v. Ossegovich, und Donata, geb. 2. Juni 1826. - Vom Grafen Hernrich - jüngerem Sohne des Grafen Peter aus erster Ehe - geb. 1775, gest. 17. April 1832, stammen

aus der Ehe mit Reuna Orssich v. Stlaveties, jetzt Wittwe, Graf Orro, geb. 1810, k. k. Kümmerer, Oberst in d. A. und Obergespan zu Kreutz in Croatien, und Gräfin Ennestrus, geb. 1806. — Die Schwester der Grafen Ludwig und Heinrich ist Gräfin Аммам, geb. 29. Mai 1750, seit 1812 Wittwe von Moritz Grefin Sernafage (s. unlen).

Moritzische Linie. Vom Grafen Montz, gest. 1812, k. Majoin d.A., verm. mit Austa. Gräßnis Sermåge, geb. 29. Mai 1780, jett Wittve, stammt Graf BlOXYS Casvas Benouen, geb. 1801, Patrinier von Finne und Buccari, Gerichtstafel-Beisitzer im Königreich Grouten, k. k. Kämmeren, verm. 1829 mit Bosante Gräfin Casky v. Keresteg — Tochter des Grafen Emmerich (s. S. 72) — geb. 1803, aus welcher Ehe zwei Söhne beide Gräfen Rauman Maria Emmerich Johann Dionys, geb. 27. Aug. 1831, und Ahrura, geb. 18. Aug. 1839. — Die beiden Schwestern des Gräfen Dionys sind Gräfin Canatzus, geb. 1606, und Gräfin Hansaca Basana, geb. 18. Marz 1811, verm. 19. Dec. 1832 mit Ernst Grafen v. Schlippenbach (s. Bd. Il. S. 396).

Vom Grafen Frauz — Bruder des Grafen Moritz — gest. 1897, k. k. Kämmerer und Major in d. A., verm. in erster Ehe mit Maria Gräfin Eradody, und in zweiter mit Theresia Grafin Zichy, lebt aus erster Ehe Grafin Fanaxissa, geb. 1797 verm. mit Carl Grafen Festeties v. Tolna (s. S. 118 und 119).

## Grafen v. Sierakowski (Boguslawitz-Sierakowski).

Katholifch. Preußen. Besitz: in Westpreussen die Herrschaft Waplitz etc. im Kreise Stubm.



Wappen; im golden eingelassten rothen Schilde ein goldener halber Ring, auf dessen Bogen, om der Stelle des ansgehendenen blimauten, aufrecht und nach oben gerichtet eine schwarze Pfelispitze steht (Blast (generyk). Den Schild, weben zur einswitzsehende Löwen vom nütürlicher Barbe halten, umflege ein rother, silbern gefützerter Wappenmanet, welcher von einer Orfindraue heefest und. eine der Begen der Schilde und der Begen der Schilde und der Begen der

Schr alte, ursprünglich aus Mahren stammende Adelsfamilie, welche schon länge in Polen bekannt und angessessen ist, und später andre zu Besitz in Preussen gekommen ist. Waczaw v. Siernkowski erhielt durch Vernahlung mit Preussen gekommen ist. Waczaw v. Siernkowski erhielt durch Vernahlung mit Preussen gekommen ist. Siernkowski erhielt durch Vernahlung mit Preussen Bognslawiz an. Ber Sohn desselben, welehre cheafils den Vernamen Waczaw führte, war Herr der Güter Biala und Massiewy in der Wojwodschaft Plotzk, wurde 1569 Wojwode von Leueryc und starb 1559. Von demselben stammte ein einziger Sohn, Srassuars, gest. 1596 als Castellan von Lendu mit Starost von Przedeze. Die drei Sohne des Letzteren, Janusz, gest. 1620, Castellan von Najwasies-Brzese, Maursz, gest. 1621, Castellan von Indersalew, und Lecas, Castellan von Lenda, pflanzte das Geschlecht fort. — Waelaw Hu-Dansvitas — Sohn des Johann v. Sierakwaki, Starosten von Mazamow und

Truchsesen v. Zakruczym — gest. 1781, Erzhischof von Lemberg, wurde von käser Sone ph. 1775 in den üster ichter auf Wapitz in Westpreussen und der Neffe desselben, Cazexa, Herr auf Wapitz in Westpreussen und Lorden Granden, Cazexa, Herr auf Wapitz in Westpreussen und Castellan v. Sonak, erhielt von Rüug Freierheit. H. von Preussen, 13. Juni 1776 die preuss, Grafenwürde. Das N. Preuss, Adelsbeitein gicht über diese Erhebung Bd. I. S. 47 au. v. Sierakowsky, polinischer Kammercherr und westpreussischer Vasall, den 13. Juni 1776 Erneuerung des Grafenstades." Der Sohn des Grafen Gejetan, Graf Arzox, wurde 1516 k. preuss. Ebe mit Honorat Graffu Doloiska, mid in zweiter mit der Schwester derhe Ebe mit Honorat Graffu Doloiska, jetzt Wittwe. Aus der zweiten Ele des Grafen Arrox Graffu Zbloiska, jetzt Wittwe. Aus der zweiten Ele des Grafen Arrox Samund das jetzige Hampt des graffeten Hauses S

ALPHONS Graf v. Boguslawitz -Sierrkowski, geb. 1516, Herr der Herrschaft Wapitz im Kreise Stubuhn, Reg.-Bet. Marienwerler, Kün, preuss. Lieuteuaut a. D., verm. mit Manza Gräfin Soltun, aus welcher Ehe Graf Adam, geb. 1516, und Gräfin Asroow, geb. 1547, leben. — Die Schwester des Gralen Alphons, Gräfin Guzunes, bat sieh mit dem Ritterguslisseiger v. Dzialowski, Herrn auf Turano bei Thorn vermählt. — Die Steieschwester aus der ersten Ehe des Grafen Anton, Gräfin Inzexex, si set it 19. Nov. 1532 mit dem k. k. Kämunerer Adolph Grafen v. Husarzewski (s. S. 173) vermählt.

#### Grafen Sizzo v. Noris.

#### Ratholifch.

# Oefterreich.

Besitz: in Sudtirol Castel-Ossana etc.



Wappen: quadrirter, von einem rothen Querbalken durchzogener Schild mit Mittelschild. Im golden eingefassten, silbernen Mittelschild ein nufrecht stehender, 21°

schwarzer kaler. I mad im Gold ein rechtsverhoder, ausgebreiteter, schwarzer Adler, und 2 end 3 in Sien auf grinzer. Weinschausgender E iht ein Bost unt Weisen Segelin, an weisenen zwei macht, der Binde nich gebende kaaben stehen. Den Schild bediecht der Gerlechtene Auf derreichen stehet ein geholder Beiten, aus weisene der Adler herre, hat der mehr der Adler eine Aufgebreiten der Adler herr, biste bin mit sichere. Nicht dem Genealt, Taschenbeite der grift, Blünzer 15-55. S. 524 intzen im 2. mol. 3. Fode 4. beiten Banken und umzennen sich.

Die Grafen Suzzo v. Noris stammen nach dem Gen. Taschenb. der gräft, Häuser (1549, S. 624) aus einem altadeligen florentinischen Geschlechte, aus welchem Gheder in alten Urkunden von 1100 als Nobiles vorkommen sollen, und das genannte Werk beruft sich auf Bante Alighieri (La divina Commedia; Paradiso, Canto XVI), Maechiavelli (Storie Fiorentine, Libro II.: und Pompeo Cavaliere Litta famiglie celebri italiani Medici di Firenze, Fascicolo XVII., parte l. j. - Dante erwähnt a. a. O. v. 108 das florentinische Geschlecht Sizi, und die betreffende Stelle lautet nach der nenen metrischen Uebertragung von Philalethes :Bd. III. Dresden und Leipzig, 1549, S. 220): "und zu den eurul'schen Sitzen zog man die Sizi schon und Arrigueri." Es möge gestattet sein, aus der diese Stelle erlauternden Note 31 Folgendes anzuführen: "Die Sizi und Arrigueci, zwei adelige Geschlechter aus dem Quartiere des Domes, gehörten beide der guelphischen Partei an und wanderten mit ihr nach der Schlacht von Montaperti aus. Obgleich die älteren Commentatoren sie als erloschen bezeichnen, so finden wir doch den Namen der Arrigueci unter den Geschlechtern, die der Partei der Weissen folgten." Hieran reihen sich weitere Angahen über die genannten beiden Familien, und es wird angeführt, dass Bambarone Sizi 1190 und Nerlo Sizi 1203 in Florenz die Consulwürde bekleidet haben, "Die Sizi hatten übrigens das Patronat über die uralte Kirche S. Tommaso am Mercato yecchio. Mit den Medici scheinen sie früh in Verbindung gewesen zu sein; sie besassen mit ihnen gemeinschaftlich einen Thurm am Mcrcato vecchio neben S. Tommaso, und überliesen ihnen im Jahre 1311 zuerst die Hälfte, dann im Jahre der grossen Pest (1345), wo nur einer von ihrem Geschlechte übrig blieb, auch den auderen Theil des Patronats jener Kirche," - Macchiavelli (Opere di Niccolò Macchiavelli, Volume Primo, Italia, 1813, p. 65) führt einfach das Geschlecht Sizi unter den Familien auf, welche auf Seiten der Guelpheu standen. Eine Einsicht in Litta's Werk war leider nicht zu ermöglichen, und Näheres über den vom Gen, Taschenb, d. gräft, Häuser angenommenen Zusammenhang der alten Familie Sizi mit den jetzigen Grafen Sizzo v. Noris nicht aufzufinden.

Der Grafenstand ist im Jahre 1774 in die Familie gekommen, und dem jetzigen Haupte des gräflichen Hauses vom Kaiser Ferdinand I. von Oesterreich 20. Juli 1844 bestätigt worden.

Der jetzige Bestand der gräflichen Familie ist folgender:

JOSEPH Graf Sizzo v. Noris, geb. 21. Marz 1505. Here v. Gastelluosana, Landstand in Trol und Trenimer Partier; verm. 4. Mai 1521 mit Eusasaru Grafin Settala de Capitani di Settala, des Aloys Grafen Settala etc., Herrn v. Sarnigliano. Maisfinachen Partiriera, k. k. wirkl. Geh. Raths und Kämmerers, Gross-Würdenträgers und Gross-Geremonien-Meisters im Lombardisch-Venetinnischen Königreiche, Tochter, Aus dieser Ehe sind zwei Söhne und zwei Töchter entsprossen, die Grafen Endabn, geb. 17. Oct. 1835, und Heinrich, geb. 11. Nov. 1841, und die Gräfinnen Caroline, geb. 27. Febr. 1832, und Isabelle, geb. 4. März 1834.

# Grafen v. Skórzewski.

#### Katholifch.

Preufen.

Besitz der Linie zu Labischin: im Grossherzogitum Poscu die Herrschaft Próchnowo, die Herrschaft Santomischet, die Herrschaften Labischin und Lubostrof, und die Herschaft Raszkow. Besitz der Linie zu Gerenigiewo: die Herrschaft Gerenigiewo.



Wappen: (Diplom vom 17. April 1787) quadrirter Schild mit Mittelschild. beide bisweilen golden eingefasst. Im blauen Mittelschilde ein halber silherner Ring, auf dessen Bogen ein mit der Spitze nach oben gekehrter silberner Pfcil steht (Haus Drogoslaw). 1 in Blau eine auf 4 silbernen Pfählen oder Pfeilern rubende goldene Bedachung (Leszczyk oder Brog); 2 und 3 in Roth ein silberner, eckig geschohener Ouerbalken (ein doppelt an einander hangendes V; Habdank), und 4 in Gold eine, auf einem schwarzen Baren reitende, weissgekleidete, gekrönte Jungfrau mit aufgehobenen Armen (Rawicz). Ueber der Grafenkrone steht ein mit einer gröflichen Krone gekrönter Helm, aus welchem fünf silberne Straussenfedern bervorgehen. Die Helmdecken sind nach dem Wappenbuche der preuss Mooarchie (H. 1) schwarz, silbern und roth (richtiger blan und silbern), und den Schild hält rechts ein mit Laub ungürteter wilder Mann, welcher mit der Rechten eine Kente auf dem Boden stemmt, links der auswärtssehende preuss, schwarze Adler, auf dessen Brust der königl. Namenszug F. W. R. steht. — Das Geneal. Tascheub. d. gräß. Häuser (1854. S. 732) giebt das gräß. Wappen ebenso, nur ist im 4. Felde die Jungfrau blau gekleidet: eine Annahme, welche wohl richtiger, als alle anderen Varianten, ist. - Sehr muss fibrigens die bier allgemein angenummene blane Tinctur des 1. Feldes ansfallen. Der Schild des Hanses Leszczyk ist roth, wenn auch allerdings Lackabdrücke von mehreren Petschaften dieses Hauses, so wie die Abbildungen des vorstehenden Wappens densethen blau ergeben.

Sehr alte und angesehene polnische Adelsfamilie, welche ursprünglich aus Böhmen stammen soll. Als Ahnherr der Familie wird nämlich DrogosLAW genannt, welcher aus Böhmen sich nach Polen gewendet, und das Stammhaus der Familie, das Gut Skórzewo bei Posen, gegründet habe. Nach diesem Drogoslaw (Drogeslaw) schrieb die Familie sich auch Drogoslaw-Skórzewski. - Peter Skórzewski wurde 1500 zum Bischof von Posen gewählt. - Andreas v. Skórzewski war zu Ende des 17. Jahrhuuderts polnischer General und Marschall der Coufoderation von Gross-Polen, Wladislaus v. Skórzewski zu Anfange des 18. Jahrhunderts Landfähnrich von Posen, Stanislaus, gest. 18. Aug. 1761, Castellan von Culm, und Franz, gest, 18, Nov. 1773, kön. poln. General-Lieutenant. Der Sohn des Letzteren. Friedrich Joseph Andreas Wilhelm v. Skórzewski, gest. 11. Juni 1832, Herr der Herrschaften Labiszyn und Margonin, kön, preuss, Kammerherr, wurde vom König Friedrich Wilhelm H. 19. April 1787 in den preuss. Grafenstand erhoben, oder, wie Andere wollen, erhielt die Anerkennung des Grafenstandes, und zwar namentlich auf Grund des früher geführten Titels der Grafen v. Labischin. Von demselben stammt Graf Heliodor (s. unten). Später kam auch noch durch eine zweite Erhebung der preuss. Grafenstand in die Familie. Es wurde nämlich vom König Friedrich Wilhelm IV. 10. Sept. 1840 Ramund v. Skórzewski - ältester Sohn des verstorbenen Starosten v. Skórzewski - Herr auf Czerniejewo, in den preuss. Grafenstand versetzt.

Das gräfliche Haus zerfällt demnach jetzt in zwei Linien, und der Personalbestand beider ist folgender:

Linie zu Labischin: Graf IELIODOR JORANA ANTON — Sohn des Grafen Friedrich Joseph Andreas Wilhelm — Erhhert zul Prichenow und Grafen Friedrich Joseph Andreas Wilhelm — Erhhert zul Prichenow und Santomischel, kön. preuss. Kammerhert und Vice-Marschall des Provinzial-Landtages des Grossherzoglums Posen, verm. 1526 mit Eurus Graffin v. Grabowska — Tochter des Grafen Joseph (s. S. 150). — Aus dieser Ele leben ein Sohn und vier Tochtert: Graf Sanssatzs, und die Graffinnen Oberlung, verm. 1549 mit Joseph Grafen v. Potulicki (s. S. 335). ANTONIE, verm. 1531 mit Walsislaus v. Lonckj. Mana. und Sorung. — Der Bruder des Grafen Heiodor ist Graf Andone Franz, Erbherr auf Baszków, verm. 1844 mit Manakus v. Skórzewska, aus wechete Rhe Kindre leben, und die drei Schwestern der genannteu Brüder sind die Grafinnen Connela, CLOTLIDE und Florestran.

Linie zu Czerniejewo: Graf RAIMUND (s. oben), Herr auf Czerniejewo, verm. mit Maria v. Lipska, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf Sigismund, stammt.

# Grafen Somogyi v. Medgyes. Salholifch. Oefterreich.

In Ungarn begütert.



Wappen: Schild der Länge meh getheilt; rechts in Blan auf einem gränen breitligd ein einwärtssehender Sturkt von natiritieher Fache, werber mit den rechten Fusse einem silbernem Stein in die Höhe hebt; links in Bath und einem grünen Dreitligd ein einwärtssehender, doppelt, geselweifer, haftlicher Löwe, welcher mit der rechten Vorderpranke einen blanken Söhel selwingt. Den Schild beleekt die Grindstrom.

Altes und augeschenes Szekler-Adelsgeschlecht, welches das Prädicat; v. Medgyes in Siebenbürgen fithet. Der Ursprung der Familie verliert sich in das Dunkel der Vorzeit, und die Nachrichten, welche Lehotzky (Il. p. 366) von dem Geschlechte gegeben hat, fangen erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an. Georg Somogyi de Derk (1581), verm. mit der Tochter des Ladislaus Amadé, erlangte Lipos und Egyházkaresa. Die beiden Söhne desselben waren Wolffgang und Albert. Von Ersterem eutspross, neben einem Sohne. Franz, eine Tochter, Susanna, von welcher die Fanilien Pyber und Szivás stammen, Alberts Sohu aber, Stephan, war der Vater des Gabriel, als dessen Söhne Franz und Georg aufgeführt werden. Von Franz stammten die "Insulani in Csalloköz", von Georg die "Banenses". Die weiteren Augaben des oben genannten Historikers sind nicht von Belange. - In neuerer Zeit kam die Familie namentlich durch Johann Somogyi v. Medgyes zu hohem Ansehen. Derselbe war gegen Ende des vorigen Jahrhundert, und im Aufange des jetzigen, Hofrath bei der k. ungarischen Hofcanzlei, erluelt narhher den ungarischen Grafenstand und wurde zum k. ungarischen Vice-llofcauzler erwählt, kann aber diese Würde nur kurze Zeit bekleidet haben, denn 1808 wurde der damalige Vice-Canzler Joseph Graf Erdődy v. Monyorókerék ungarischer Hofcanzler und schon Emle des Jahres 1809 ist der ungarische Hof-Vicecanzler Graf Somogyi v. Medgyes gestorben.

Die jetzigen Glieder der gräß, Familie stammen von dem eben erwähnten k. ungarischen Vice-Hofcanzler Johann Grafen v. Somogyi, gest. 27. Dec. 1809, verm. mit Christine Gräfin v. Gyüry, geb. 1776, gest. 23. Aug. 1848. Der ältere Solm ans dieser Ehe ist das jetzige Hampt des gräßichen Hauses: JOSDPH Graf Somogri v. Medgyes, geb. 31. Mar: 1790, k. k. Kamerer, venn. 27. Aug. 1816 mtt Maria Cresentia Canoune Prinzessin Bretzenheim v. Regecz — Schwester des Pürsten Ferdinand — geb. 13. Nov. 1799. Die bedein Tüchter aus dieser Ehe sind: Grafin Canouaxe, geb. 9. Juli 1827, und Grafin Hallen, 20. Juli 1830, verm. 24. Pebr. 1852 mit Julius Grafen v. Walls (S. Bd. H. S. 639). Der Bruder des Grafen Joseph ist Graf Johann Neponunk, geb. 1801, k. k. Kammerer, und die beiden Schwestern dieser Bruder sind Grafin Mana, geb. 16. Juli 1796, verm. 16. Mai 1821 mit Emmerich Grafen v. Elts — Bruder der Grafen Loeb, August und Franz (S. Bd. I. S. 246) — Wittwe seit 21. Dee. 1844, und Grafin Malala, geb. 16. I. S. 246) — Wittwe seit 21. Dee. 1844, und Grafin Malala, geb. 16. S. 260 – Wittwe seit 21. Dee. 1844, berrn Horestey, V. Horka.

## Grafen Spangen v. Uyternesse.

Ralholifd.

Besitz: die Allodialherrschaften Enzersdorf und Ober-Stinkenbrunn in Nieder-Oesterreich.

Oefterreich und Niederlande.



Wappen: im goldeneu Schilde ein blauer Querbalken. Den Schild bedeckt ide Grafenkrone, und denselben hällt rechte ein vorwärstehender, mit Landumgürteter wilder Mann, welcher eine Keule über die rechte Schulter legt, links
aber ein vorwärsteschender, goldener Löwe. Wie beschrieben, gieldt Buttent (Lee
trophéen tant saeres que profanes du duché de Brabant, à la Haye, 1726. Supplement, p. 400 dieses Wappen.

Sehr alte und angesehene, ursprünglich brabantische Adelsfamille, in welche der Frinherren- und später auch der Grafenstand gekommen ist. Cossen, v. Spanghen (neuerlich: Spangen), k. k. Oberst und später Grand Bailly des wallonischen Brabants erhielt vom Käiser Ferdinand II. 10. Sept. 1634 den Freiherrenstand, und Can. Freiherr Spanghen v. Uyternesse wurde vom Könige Garl II. von Spanien 1. Dec. 1656 in den Gräenstand erhöben. Ein Auszug aus dem Diplome findet sich bei Butkens (a. o. a. O.). In neuerer Zeit (Wissgrill giebt dies noch nicht an) ist das Geschlecht dem niederösterreichischen Herrenstande einverleibt worden.

Die jetzigen Glieder der graft. Familie sind Nachkommen des Grafen Candoszer, gest. 1. April 1824, k. k. Kämmerers und General-Majors, aus der Ehe mit Anna Josephe Hortensie Gräffin de la Pons de la Plesnoye, geb. 1775, als Wittwe wieder verm. 6. Juli 1825 mit dem k. k. Hauptmann Grafen Duc-Surville, und gest. 24. Marz 1847.

Das jetzige Haupt des gräflichen Hauses ist der ättere Sohn des Grafen

Carl Joseph:

PHILIPP PRILIERT Graf Spangen v. Uyternesse, geb. 4. Juli 1810, Herr der Allodia-Herrschaften Eunersdorf und Ober-Stütkenbrun in Nieder-Oesterreich, verm. 29. Mai 1838 mit Viscaria Graffin v. Berchtödlt z. Schwester des Graffen Prosper (s. Bd. 1. S. 71) — geb. 2. Mai 1805. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne, die Grafen Cara, geb. 15. Mai 1840, und Josen z. geb. 18. April 1844, und dreit Töchter, die Graffinnen: Manna, geb. 20. Juli 1841, Viscaria, geb. 31. Oct. 1842, und Lebovica, geb. 20. April 1844.

Die beiden Brüder des Grafen Philipp Philibert sind: Graf Caat. Victor, eb. 13. Juni 1813, verm. 25. Oct. 1844 mit Mana Marquise v. Rodes, geb. 8. April 1822, aus welcher Elie eine Tochter. Grafin Maneuszurs, geb. 17. Jan. 1853, lebt — und Graf Leowue Adolph, geb. 20. Dec. 1815, k. Kimmerer und Rittmeister in d. A., verm. 29. Nov. 1849 mit Transase Gräfin v. Podstatsky-Lichtenstein. — Tochter des verstorbenen Grafen Leo-

pold (s. S. 319) geb. 23. April 1829.

### Grafen v. Stainach.

Ratholifch

Oefterreich.

In Steiermark begülert.



Wappen: im rothen Schilde eine, nus drei silbernen Quaderstücken gebidete Pyramide. Den Schild bedeckt die Großenkrone, auf welcher sich eine krönter Helm erhebt. Derselbe trägt unf einem Postamente die silberne Pyramide des Schildes, welche oben mit zwei schwarzen Straussenfedern besteckt ist. Die Helmdecken sind roth und silbern.

Die Grafen v. Stainach stammen aus einer sehr alten Ritterfamilie in Steiermark, und das uralt ritterliche Herkommen und die Verdienste derselben sind ausdrücklich in dem unten anzuführenden Grafendiplome anerkannt worden. Nach diesem Diplome war schon 1150 Conrad v. Stainach, Bischof zu Worms, und "regierte am Bhein bis 1163", und der Bruder desselhen, Pleikhard v. Stainach, stand zuerst in Dieusten des Kaisers Heinrich V., und dann 23 Jahre, bis 1165, in denen des Kaisers Friedrich I., Rothbart. Das Geneal. Tasehenb. der gräff. Häuser (1841. S. 468-471) giebt eine weitlänfige historische Uebersicht über die Familie, doch ist aus derselben weder in Bezug auf die ältere, noch auf die neuere Zeit eine fortlaufende Stammreihe zu entnehmen. Gleich die im Anfange dieser Uebersicht erwähnte Fundationsurkunde der Burgveste Stainach im Emsthal von 1074, und die Mittheilung, dass Ulrich v. Stainach, Pleikhards IV. und der Adelheid v. Neipperg Sohn, geb. 1300, gest. 1369, als Helmzierde für das Wappen ein gekröntes Haupt erhalten habe, weil ein heidnischer König von ihm getödtet worden sei, ergeben, dass in dieser Uebersicht Nachrichten über die alte rheinländische, 1. Nov. 1653, mit Friedrich im Mannsstamme erloschene Familie Landschad v. Stainach, mit denen über die steiermärkische Familie verbunden worden sind, wie denn auch dieser Friedrich S. 470 erwähnt worden ist. Allerdungs ist der Redaction bekannt, dass Bucelini, Humbracht u. A. die Landschaden v. Stainach von Steiermark ableiten, doch sind die Familien, dies zugegeben, weuigstens später so auseinander gegangen, dass hierher Nachrichten über die genannte rheinländishe Familie nieht gehören dürften. In heraldischer Beziehung kommt noch die Verschiedenheit der Wappen hinzu; die Landschaden v. Stainach führten bekanntlieh im goldenen Schilde eine schwarze mit neun schwarzen Saiten bezogene Davids- oder sogenannte Spitzharle, dergestalt gekehrt, dass die sehräge Seite rechts, die ausgebogene, oder das Pedal, links stand, die steiermärkische, hier zu besprechende, Familie aber in Roth drei weisse auf einauder liegende Quaderstücke. So mögen denn nur die letzten Angaben der crwähnten historischen Uebersieht über die Familie bier einen Platz finden, Maximulan v. Stainach, geb. 1695, hatte Oesterreich 30 Jahre Kricgs- und Civildienste geleistet. Nach dem türkisehen Feldzuge war derselbe Laudes-Commissair in Steiermark geworden und zeichuete sich so besonders aus, dass die Kaiserin Maria Theresia (Franz I.) seine Familie, mit gänzlicher Ueberspringung des Freiherrenstandes, 14. März 1757, unter Bestätigung des alten Stammwappens in den Reichsgrafenstand erhob. Megerle v. Mühlfeld (S. 29) giebt diese Erhebung wie folgt an : Stainach v. und zu. Maximilian, wegen uraft ritterlichen Herkommens mit seinem Bruder und drei Schwestern, im Jahre 1756. - Nach dem Tode des Grafen Maximilian wurde 1769 Graf Carl, geb. 1735, das Haupt der Familie. Derselbe war Officier im siebenjährigen Kriege, erhielt 1770 das steiermärkisehe Landesdiplom, war iu sweiter Ehe mit Auna Gräfin und Herrin von und zu Stubenberg, vermählt, und endete 1805 sein deu Künsten gewidmetes Leben. Jaeobi, II. S. 358, giebt über die erwähute Gemalihn an: Maria Anna, geb. 2. Juli 1764; Gemahl: Johann Anton Graf v. Stainach. Landrath in Stever, verm. 23. April 1788. Der Vorname Johann Anton findet sich übrigens auch im Geneal. Tasehenbuch der freih. Häuser, 1849, S. 417, in dem die Herren zu Stubenberg betreffenden Artikel, als Vermählungstag ist aber hier 8. April 1788 genannt.

Nach Allem stammt von dem zuletzt genannten Grafen das jetzige

Hanpt der Familie:

Graf GUIDO, geb. 2. Febr. 1798, Landstand in Steiermark, quittirte 1828 als k. k. Ober-Lieutenant, verm. 10. Mai 1830 mit Maria Reichel, aus welcher Ehe ein Sohn, Graf ALovs, geb. 26. März 1833, stammt. Der Bruder des Grafen Guido ist: Graf Gustav Erasmus, geb. 2. Juni 1802. Landstand in Steiermark, verm. 21. Nov. 1826 mit Isabella Gräfin v. Gäller - Schwester des Grafen Carl Leopold (s. Bd. I. S. 260) - geb. 13. Juli 1802, aus welcher Ehe ein Sohn: Graf Gustav Sigmund, geb. 11. Sept. 1828. Actuar im 12. Gensdarmerie-Regiments-Auditoriate, entsprossen ist. Die Schwester der Grafen Gnido und Gustav ist Grafin Caro-LINE, geb. 18. Juni 1790, Inhaberin der Herrschaften Greissenegg, Obervoitsberg und Altkainach. Wittwe seit 11. Juni 1829 von Sigmund Grafen v. Wagensberg (s. Bd. II. S. 611). - Von dem verstorbenen Bruder, dem Grafen Heinrich, gest. 19. Oct. 1827, k. k. Lieutenant, lebt die Wittwe. Maria Grafin v. Thurn-Valsassina, geb. 27. Jan. 1804, verm. 10. Juli 1826, wieder verm, 1841 mit Carl Joseph Anton Grafen v. Welsperg (s. Bd. II. S. 661). Der Sohn aus der Ehe mit dem Grafen Heinrich ist Graf Armand Robert, geb. 7. Juni 1827.

#### Grafen v. Stainlein-Saalenstein.

Evangelisch, Bagern und Ocherreich.
Besitz: in Ungaru Szemered in der Hombner Gespanschaft.



Die Grafen v. Stainlein-Saalenstein stammen aus einer , dem Fürstenhum Baireuth angehörigen Familie, deren Glieder fortwährend in Staatsdiensten standen. Johann Gorthau Enakan v. Stainlein wurde als k. hayer.
Legations-Secretair am k. k. öterreichischen Hole vom König Maximilian I.
von Bayern 27. Sept. 1815 in den Freiherrenstand erhoben und erhielt
als k. hayer. Klummerer , w. Geh. Rath und ausserordend. Gesandter und
bevollm. Minister am k. k. ötsterreichischen Hole, vom König Ludwig I.
von Bayern 31. Mai 1830 mit dem Prädicat: v. Saalenstein, die Grafenwurde, welche Wurde im Königreich Ungarn zu führen der Wittwe und
den Kindern vom Käiser Ferdinand I. von Oesterreich im Jahre 1841 gestatte wurde.

JORANN GOTTIAUS EDRAID GRIF V. SEIMIGIN-SABEMSEIN, gch. 16. Marr. 1755, gest. 25, Jan. 1833, N. bayer. Kimmerer, Geh. Rath und Gesandter am k. k. österreichischen Hofe, war vermählt mit Susanna Rosalie Freini v. Hellenbach v. Patzolay, gch. 14. Juni 1794, whelch gietzt als Wittwe zu Szemeréd in Ungara lebt. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne und drei Töchter. Hangt der Familie sich er älkere Söhn:

Graf LUDWIG CARL GEORG CORNELIUS, geb. 3. Juli 1819. Der Bruder

desselben ist Graf Orro Ludwig Oscar Alphons, geb. 20. Mai 1830, und die drei Schwestern sind die Graffinnen: Sowne Garoline Josephe Luise, geb. 17. Mirz 1818, verm. 1. Mai 1847 mit Friedrich Grafen v. Wester-bolt (s. Bd. II. S. 671), Maxxxs. Maria Susame Sophie, geb. 29. Dec. 1822, verm. 1. Mai 1841 mit Heinrich Wilhelm Grafen v. Wilczeck, und Lexonste Rosalie Statlie Sophie, geb. 14. Aug. 1826.

# Grafen Küchmeister v. Sternberg.

Evangelifch. Preuffen.

Besitz: in Ostpreussen die Rittergüter Grodtken und Gross-Przylenk im Kreise Neidenburg.



Wappen: im golden eingesassten, blauen Schilde drei (2 und 1) silberne sechastrablige Sterne. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, auf welcher sich ein, mit einem blausilbernen Wulste bedeckter Helm erheht, welcher fünf silberne Straussensedern trägt. Die Helmdecken sind blau und silbern.

Die Familie Kuchmeister (Küchemmeister) v. Sternberg, in welehe neuerlich der preussische Grafenstand gekommen, ist eine alle, sehr angesehene preussische Alelsfamilie, welche mit dem deutschen Orden nach Preussen gelangte, sieh spatre in die Neumark wendete, in dersehlen die Herrschaft Sternberg an sich brachte und von dieser Besitzung den Beinamen: Sternberg erhielt. Michael Küchemmeister v. Sternberg kommt um 1412 als Advocatus der Neumark vor und wurde 9. Jan. 1414 Hochmeister des deutschen Ordens in Preussen, nachdene er ein Jahr zuvor im Namen des Königs Nigisund in Ungara dem König Wladislaus V. in Polen die Zipier Stadte verpfändet latte. Derselhe resignirte 10. Marz 1422 als Hochmeister und starb 20. Dec. 1424. Die genengleischen Verhältnisse der Familie sind durch die betreffende Literatur nicht aufgehellt. Was den Ursprung der Familie anlangt, so hat man diesehe aus Franken herbeiten wollen. Dies könnte möglich sein, doch liesse sich anch denken, dass eine Verwechsehung mit der alten fränkischen Familie v. Sternberg vorläge, aus

welcher Berthold 1268 Biechof zu Würzburg war und welche, ausseinem gleichausnigen Stammschlosse im Gebiet der Frei-Frakkenen Bittersen gleichausnigen Stammschlosse im Gebiet der Frei-Frakkenen Bitterschaft, auch das Schloss Gallenberg im Goburgischen einige Jahrhunderte besass, wahrscheinlich aber um de Nitte des 16. Jahrhunderts erloschen ist. Wie die hierher gelörende Familie den Beinamen: v. Sternberg erhalten habe, ist aungegeben worden

Aus der preussischen Familie Küchmeister v. Sternberg wurde das jetzige llaupt der Familie vom König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen 10. Sept. 1840 in den preussischen Grafenstand nach dem Rechte der Erstgeburt erhoben.

Das Haupt der Familie ist:

MICHAEL Graf Kitchmeister v. Sternberg, Herr der Rittergitter Grodtken und Gross-Przylenk im Kreise Neidenburg, Regierungsbezirk Königsberg, und Kreischputirter.

### Grafen v. Stockhammer.

Ratholifch. Oefterreich.



Wappens quadriter Schild mit Mittelehild. Im silberzen Mittelexibl in schwarzer Obenhauft, durch desum Nas ein goldener Ring gezogen ian. In Silber ein schwarzer, gerindere, einseiter som ein geleicht schwarzer, gerindere, einseiter som in geleichte Auf der 2. in Gold ein schwarzer (perindikez, 3 in Rube ein redurgsleichter Mann mit blossen Konfe, welchier in der Rechten einen Hämmer oder eine Att hält und auf einem silberen, seltwarzengenümter Rosse einwirts galoppier; 4 in Silber zwei mit einander eine, seltwarzengenümter Rosse einwirts galoppier; 4 in Silber zwei mit einander

streitende, braune Vögel (Stockhammer), von welchen der eine auf einem dürren Stocke auf dem Rücken liegt, während der andere über ihm fliegend schwebt. Ueber dem Schilde stebt die Grafenkrone, auf welcher sich drei gekrönte Helme erheben. Der rechte Hehn trägt den Adler des 1. Feldes, der mittlere den Ochsenkopf des Mittelschildes, und der linke einen, das Bad schlagenden Pfan. Die Helmdecken werden schwarz und golden angegeben, so z. B. im Wappenbuch der Oesterr, Monarchie (VII. 64), wenn auch in demselben der Mittelschild, wie oben angenommen, silbern tingirt ist. Den Schild halten zwei auswärtssehende, goldene Greife, - Das Gen, Taschenb, der gräft, Häuser (1849, S. 647) giebt den Mittelschild golden an; eine Annahme, welche Einiges für, Anderes gegen sich hat.

Die Grafen v. Stockhammer stammen aus einer ursprünglich Nürubergischen Adelsfamilie, deren Stammreihe mit Hans (L) Stockhammer, geb. 1459, gest. 1523, beginnt. Der Sohn desselben, Leonhard, des Kaisers Carl V. "deutscher" Secretair, geb. 1485, gest. 14. März 1550, erhielt von dem genannten Kaiser 10. März 1524 den Reichsadel, und den Söhnen desselben, Haxs (H.) und Alexander, wurde vom Kaiser Rudolph II. durch Diplom d. d. Prag, 10. Nov. 1578, der Adel unter Erhebung in den erbländischen Ritterstand bestätigt. Hans (II.), geb. 1530, verm. mit Helena v. Harsdörfer, gründete die österreichische Linie, während Alexander die Nürnbergische fortsetzte. Die Nachkommen des Ersteren kamen in Oesterreich zu großem Ansehen und erlaugten von kaiserlicher Seite vielfache Anszeichnungen. Von Autons (II.) Urenkel, Franz (s. unten), dem Solme iles Johann Ailain, verm. mit Eleonore v. Aufhofen, eutspross aus der Ehe mit Anna Margaretha v. Wenighofen Joseph Anton, Freiherr, und von dem Bruder, PAUL FRANZ, verm, mit Barbara v. Cischini, stammte Joseph Johann NEPOMUK, Graf, als dessen Söhne Ignaz Hieronymus, geb. 1750, verm, mit Maria v. Bernrieder, und Franz (II.), geb. 1751, verm, mit Maria Grafin v. Hartig, genannt werden. Der Sohn des Ersteren, Ferdinand, starb 1825 ohne Nachkommen, von Franz (II.) aber entspross Graf Hermann (s. unten).

Was die in die Familie gekommenen späteren Standeserhebungen anlangt, so erhielt Franz (s. oben) Edler v. Stockhammer, der Philosophie und Medicin Doctor, k. k. Leibmedicus, niederösterr, Regierungsrath etc., welcher nach einigen Augaben den Adel früher nicht geführt, vom Kaiser Leopold I. aber 23. Aug. 1701 in den Reichsritterstand mit dem Prädicate: "Edler von" erhoben worden war, vom Kaiser Joseph I. 5, Aug. 1710, oder nach Megerle v. Multifeld (Ergänzgsbd. S. 212) vom Kaiser Carl VI. 20. Febr. 1713 die Bestätigung des Reichsritterstandes. Joseph Anton Edler v. Stockhammer (s. oben), k. k. Reichshofrath, wurde vom Kaiser Carl VI. 10. März 1734 in den Reichsfreiherrenstand erhoben, und Joseph Johann NEPOMUK Freiherr v. Stockhammer (s. oben), k. k. Mundschenk, erlangte vom Kaiser Joseph II. die Grafenwürde.

Jetzt sind von der gräflichen Familie nur zwei Glieder bekannt: Graf HERMANN LUDWIG - Enkel des Grafen Joseph und Sohn des Grafen Franz II. - geb. 1795 (nach anderen Angaben 1. Dec. 1790). Besitzer des fürst-erzbischöflich Olmützer Lehens Malostowitz in Mähren, k. k. Kämmerer und Lieutenant in d. A., und die Schwester desselben: Grafin Caroling, geb. 1788, verm. mit Florentin Freiherrn v. Drechsel. Wittwe.

## Grafen v. Sumin-Sumiński.

Ratholifd. Preußen (Westpreußen und Großherzogthum Pofen).
Bestte: die Herrschaften Dobieslawice und Mirogoniewitz im Kreise Inowractaw; die Herrschaft Neu-Grabie etc.



Wappen: im rothen Schilde eine auf vier silbernen Pfählen oder Pfeilern ruhende, goldene Bedachung, in polnischer Sprache Brog genannt (Leszezée oder Brogl. Ueber dem Schilde steht die Grafenkrone, auf welcher sich ein gekrönter Helm erhelt, welcher einen fünflachen, mit dem Wappenhilde des Schildes sehrägrechts belegten Plauenschwert (rigt. Die Helmdecken sind roth und golden.

Sehr alte und angesehene Familie des Landes Dobrzyn, welche zu dem sehr bekannten und berühmten polnischen Hause Leszczýc gehört, über welches Näheres und Genaues in dem, die Grafen v. Radolin-Radolinski betreffenden Artikel (s. Bd. II. S. 237 u. d. flg.) angegeben worden ist. Die hier zu besprechende Familie führt den Namen von dem Stammgute Sumin bei Kikol in Polen, der westpreussischen Grenze nahe. Franz v. Sumiński stiftete schon 1325 auf diesem Gute ein Hospital. Sigmund v. Sumiúski war 1601 Landrichter von Dobrzyn und später Castellan von Slonski, Johann, Sigmunds Sohn, Castellan von Rypin, Valentin, Sigmunds Bruder, Rottmeister des dobrzyner Landes, Joseph 1778, Domherr zu Warschau, Adam, Landkämmerer von Dobrzyn, und Peter 1788 Castellan von Kujawisch-Brześc. In neuester Zeit war Valentin v. Sumiński General-Postmeister des Königreichs Polen, und Johann v. Sumiński Oberst in polnischen Diensten und Herr der Herrschaften Neu-Grabia bei Thorn, Osna etc. Letzterer, gest. 1839, war der zweite Sohn des Peter v. Alcantara v. Sumiński, Wojwoden von Inowraclaw aus der Ehe mit Franziska v. Hosyński-Janina, und hatte sich S. Jan. 1817 verm. mit Julie Josepha Gräfin v. Lubranice-Dombska, geb. 12. Marz 1792, jetzt Wittwe. Als älterer Sohn stammt aus dieser Ehe das jetzige Haupt der gräflichen Familie, welches von dem König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen 27. Dec. 1843 für sich und die Familie die Anerkennung des Grafenstandes erlangt hat:

MICHAEL HIERONYMUS Graf Leszegýe v. Sumin-Sumiński, k. preuss. Kammerherr. Der Bruder desselben ist Graf Alexander, Herr auf Dobieslawice und Mirogoniewitz, verm, mit Casimba Grafin Dombska, und die Schwester, Gräfin Fanny Nymphe, geb. 1818, Herrin der Herrschaft Neu-Grabia, hat sich 1837 verm. mit Amand Reichsgrafen v. Gaschin-Rosenberg (s. Bd. I. S. 262).

### Grafen v. Sweerts-Spork. (Weiblicher Stamm.) Ratholifd.

Besitz: in Böhmen die Allodiat-Herrschaft Lissa im Kreise Bunztau.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im gekrönten, goldenen Mittelschilde ein vorwärtsschender, abgeschnittener Kopf, welcher mit einer rothen, silbern aufgeschlagenen, an der linken Seite mit einer silbernen Feder besteckten Mütze bedeckt ist. 1 und 4 quergetheilt: oben in Silber ein aufwachsender, einwartsschender, doppelt geschweifter, rother Lowe; unten ebenfalls quergetheilt, der obere Theil blau, ohne Bild, der untere golden mit einem sechseckigen, blanen Sterne. 2 und 3 von Silber und Roth fünfmal spitzenweise der Länge nach getheilt. Den Schild bedeckt die Grofenkrone, auf welcher fünf gekrönte Helme stehen. Der rechte tragt drei grüne Pfauenfedern, der zweite den aufwachsenden Löwen des 1. Feldes, der mittlere einen golden gekrönten und bewehrten, schwarzen Doppelndler, der vierte einen rothgekleideten Türken mit einer Mütze, wie die des Kopfes im Mittelschilde, welcher mit der Rechten ein Schwert nach unten, die Linke aber über die Brust hält, und der linke Hehn zwischen einem offenen, rothen Adlersfluge einen, nach rechts gehogenen, geharnischten Arm, welcher in der Faust nach oben und links ein Schwert halt. Die Helmdeeken sind sammtlich roth und silbern. Wie beschrieben, giebt das Wappenb. d. Oesterr. Monarchie (VII. 74) dieses Wappen und so zeigen dasselbe auch Lackabdrücke von älteren und neueren Petschoften aus der Familie. - Der Mittelschild ist der des Wappens der Grafen Itt.

x, Spork. Die Farhe desselhen wird, sie der kopf, sehr verschieden angenommen; um findet Rodt, Blau und Gold. Die Redaction bis sich — das Diplom ist nicht bekannt — (tld. II. S. 493; für Hoth entschieden, doch wurde dieselbe hier, die Anabe der obesprannten Queile, mit welcher Petschiede minnten, berücksichtigend, geden angegeben. Die Felder des Banptechildes enthalten das Wappen der Familie Felder, der Steiner, der

Die Grafen v. Swéerts-Sport, welche im Mannsstamme erloschen sind, sammten aus dem allen brabantischen Geschlechte v. Reist, wiches in den Bletsen Zeiten zu den siehen Patrieier-Pamilien von Brütssel gehörte. Jonass v. Reist wurde im 17. Jahrlundert von seiner mütterhiehen Grossmutter, einer v. Swéerts, am Kindesstatt angenommen, worard derselbe sieh v. Reist und Swéerts namte. Von seinen beiden Sölnen setzte der ältere, Adrian v. Reist, genanut v. Sweetts, die brabantische Länie fort, der Jüngere aher, Fraxz Jonass, wurde vom Kaiser Ferdinand III. 15. Sept. 1653 in den Freiherrentand erhoben und erhiett 22. April 1654 das böhnische Indigenat. Von dem Sohne desselhen, Fraxz Cant, stammte Fraxz Cant, Renoten, welcher zu Folge Adoption seines Schwiegervaters, des Grafen Franz Anton v. Spork — alteren Sohnes des durch den dreissigjährigen Krieg hekamiteu Johann Grafen v. Spork, is den böhmischen Grafenstand erhoben wurde.

Ans den Ahnentafeln der Grafen v. Sweerts-Spork gehören nachstehende Glieder hierher: CABL FRANZ Freiherr v. Sweerts; Gemahlin: Maria Sahina Gräfin v. Spork. - Franz Carl Rudolph, erster Graf v. Sweets und Spork, geb. 14. Oct. 1688, gest. 30, Nov. 1757; Gemahlin: Anna Catharina Gräfin v. Spork -- Tochter des Bruders seiner Mutter, nicht wie in älteren genealogischen Werken zu lesen ist: seines Vaters Schwester Toehter - geb. 13. April 1689, verm. 17. April 1712, gest. 19. Mai 1754. -JOHANN FRANZ CHRISTIAN, geb. 27. Oct. 1729, gest. 1802, Herr auf Lissa, Schlüsselburg, Konoged etc., k. k. w. Geh. Rath; erste Gemahlin: Maria Barbara Gräfin v. Buhna und Littitz, geb. S. Aug. 1731, verm. 4. Oct. 1752, gest. 27. Mai 1764. - PRILIPP JOHANN, geb. 30. Sept. 1753, gest. 4. April 1809, k. k. w. Kämmerer; erste Gemahlin: Maria Rosine Gräfin v. Kollowrat-Krakowsky, geh. 28. Mai 1754, verm. 12. Sept. 1776, gest. 22. Aug. 1787. - Johann Baptist Philipp, geb. 22. Sept. 1778, gest. 12. Nov. 1848, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A.; Gemahlin: ADELE Freiin v. Puteani, geb. 26. März 1823, verm. 22. Aug. 1846, jetzt Wittwe.

Mit dem Grafen Jonaxs Barrast Puntare ist am angeführten Tage der Mannsstamu des gräflichen Hausse erlosehen. Der weibliche Stamm hernik, ansser der Wittwe des letzten Grafen, auf drei Techtern des Grafen Philipp Johann ans afritter Elm eint Aloysia Grafin v. Patting-Persing, gest, 12. Dec. 1825. Dieselben sind: Grafin Bannan, geb. 9. Pebr. 1810, verm. 24. Mai 1833 mit Garl Grafen v. Rothkrein und Pauthen (s. Bd. Il. S. 3.14) Grafin Gamenta, Eltrensifiudalme des Brünner Damenstifts, und Grafin Jonaxsa, verm. mil Herra Du Crottoty de Blaisville.

## Grafen v. Syberg zu Wischling.

Besita: die grossen Sybergachen Besitrungen: Seblossberg, Illuzt, Kasimiristek, Swenion, Aronen, Berern, Dwenien, Ancusitsek, Podunary, Rubinen, Kamicaniec, Alt-Subbaid und Kalteabrum in Curfand. Leiten, Kirup, Ozofamisiche, Wabol, Nizigal, Arondel, Kollupin und Ambelhoff in Polnisch-Liviaud und Kumpalen in Litthauen; — Pasay in Königreich Ivolen ein.



Wappen: im schwarzen Felde ein schwebendes, sechsspeichiges, galdenes Rad. Ueber dem Schilde sicht die Grafenkrone, auf welcher sich ein gekrönter Helm erbebt. Derselbe trägt zwei Straussenfedern, von welchen die rechte golden, die linke schwarz ist, und zwischen beiden schwebt das Rad des Schildes. Die Helmdecken sind schwarz und golden. Nach Lackabdrücken von Petschaften aus der Familie liegt der Schild auf den drei sehwarzen Ouerhalken und auf dem schrägrechten goldenen Balken des Wappens der Grafen v. d. Brole, gen. Plater (s. S 308). - v. Steinen (Westph. Geschichte, 1. Tab. 2. No. 2) giebt als Stammwappen im schwarzen Felde ein goldenes Spulrad von fünf Speichen. Auf dem Helme stehen über einem goldenen und schwarzen Wulste zwei Straussensedern, eine goldene und eine sehwarze, welche etwas ausgebogen und oben gemeinschaftlich mit dem Rade des Schildes bedeckt sind. Die Helmdecken, wie angegeben. In Siebmachers Wappenbuche (II, 115) haben die Rüder sechs Speichen, und das Rad auf dem Helme lehnt sich an die Federn. Robens (der ritterbürtige, landständische Adel des Grossherzogthums Niederrhein, I. S. 182) beschreibt das Wappen, wie folgt: ein goldenes, fünfspeichiges Brunnen-Rad in Schwarz. Auf dem bewulsteten Turnierhelm wiederholt sich zwischen einer goldenen und einer schwarzen Stranssenfeder das Rad. Die Helmdecken sind inwendig schwarz, auswendig golden. Nuch der beigegebenen Abbildung sind die Straussenfedern oben spitzig und stehen nach aussen. Vetter (Authent. Sammlung der bei der bergischen Ritterschaft vorhandenen und aufgeschworenen adeligen Wappen und Stammtafeln, Lemgo 1791. S. 86) giebt das von Johann Abraham Friedrich v. Syberg 26. März 1718 aufgeschworene Wappen so wie Robens an, krönt aber den Helm und tingirt die auswendigen Helmdecken schwarz, die inwendigen golden.

Die Grafen v. Syberg zu Wischling gehören zu dem Geschlechte der Grafen von dem Brüle-Plater, welches oben (s. S. 308) genau besprochen worden ist, und der Name: v. Syberg zu Wischling wurde in Folge von Vermählung angenommen. Die Familie v. Syberg zu Wischling ist ein sehr altes, niederrheinisches und westphälisches Geschlecht, dessen unnterbrochene Stammreihe von Wilnerm v. Syherg, welcher 1252 zu Limburg lehte, beginnt. Der Sohn desselben, Тикоровіси, war 1295 Gograf zu Abbendorf, nud der Enkel, Hermann, 1359 Herr des Hanses zum Busch, erwarh 1371 den Hof des Henneke Everde und kommt urkundlich 1377 als Ritter vor. Von demselben stammte Jonaxx zum Busch, welcher 1419 den Bund der Rittersehaft der Grafschaft Mark versiegelte und zwei Söhne hinterliess, Hermann, Erhe des Hauses zum Buseh, verm. mit Elske von der Capellen zur Wohung, und Jonann, welcher durch Vermählung mit Else Stekke das Hans Westhowen erhielt, später Nordlünern kanfte und dessen Linie mit der Urenkelin, Elisabeth, 1601 erlosch, Hermanns Sohn, Heinbuch, 1496 Herr zum Busch, theilte 1517 seine Güter unter seine beiden Söhne. Hermann und Jorge, Der ältere Sohn, Hermann, aus erster Ehe mit einer v. Meerveldt, wurde 1511 mit dem Hanse Hagen belehnt und vererbte auf den mit Anna v. Vittinghoff erzengten Sohn, Adrian, seine Güter, welche his zum Ur-Ur-Enkel, Wessel Gisbert Freiherrn v. Syberg, welcher zu Anfang des 18. Jahrhunderts lehte, in der Familie Idieben. Ob noch Sprossen dieser Linie, etwa in den Niederlanden, vorkommen, ist ungewiss. Der jünwere Sohn Heinrichs, Jürge, erhielt 1511 durch Vermählung mit Anna v. Plettenberg das Hans Wischling, und seitdem führte die von demselben stammende Linie, welche sich in dem damals noch deutsehen Livland niederliess, das Prädieat: Wischling, um das Andenken an das Stammhaus zu erhalten. Von Jürgens Söhnen folgte Barthold, welcher in Livland die Güter seiner Brüder und in Westphalen das Burghaus und die Güter zu Schwerte erwark. Aus der Ehe mit Anna v. Lipperheide stammten zwei Söhne, der gleichnamige Sohn, BARTHOLD, geh. 1572, und Philipp, geb. 1574, welcher Letzterer nach Westidalen zurückging und, verm. mit Agnes Elisabeth v. Cloodt zur Hennen, die Linie zu Schwerte, Sümmern und Heese fortpflanzte. Barthold dagegen setzte die Linie in Chrland fort. Derselke war in erster Ehe verm. mit Anna v. Schwerin, und ans dieser Ehe überlebte ihn ein Sohn, Johann Georg Freiherr v. Syberg zu Wischling, Erbe sämmtlicher Gitter in Curland, verm. mit Sibylla Freiin v. Ludinghausen, genannt Wolff. Letzterem folgte Gotthard Xaverius, Krayczky von Livland, verm. mit Marianne v. Berg-Karmel, und diesem: Josaphat, geh. 1684. Wajwode von Livland. Letzterer, verm. mit Magdalena Freiin v. Bönninghausen, genannt Budberg, vermehrte die angestammten kurischen Güter mit Lantzen und Kurzum, in polnisch Livland mit Lixua und Kirup, und in Litthanen mit den Starosteien Oniksty, Bolmki, Rakaniszki, Zawaryszki und Talice. Der Sohn desselben, Johann Thaddans, gelt. 1739, gest. 1806, setzte den Stamm fort. Derselbe, Erbe der sämmtlichen väterlichen Güter, war Wojwode von Livland, Starost auf Oniksty, Bolniki und Taliee, und hatte sich dreimal vermählt. Nur aus der dritten Ehe mit Luise Freim v. Kleist (therlebte ihn eine Tochter, ISABELLA HELENA, welche ihrem Gemahl, Michael Grafen v. d. Bröle, genannt Plater (s. den die Grafen v. d. Bröle, genannt Plater - S. 308 - betreffeuden Artikel, so wie unten) sämmtliche Sybergsche Besitzungen, ein in Polnisch-Livland, Curland und Litthanen gelegenes, von der Düna durchströmtes Gebiet von ungefähr

35 Quadratmellen mit 15,000 Einwohnern, zuhrachte. Der Ehewertrag wurde allerbichst bestätigt und zwar mit der Bewilligung für den tiemalni, Wappen und Namen derer v. Syherg zu Wischling für sich und die Nach-kommen aumehnen und führer an dirfere, und zugleich erfolgte von Preussen und Oesterreich für die Familie v. d. Brüle-Plater, genannt v. Syherg zu Wischling, die Anerkenung des Grafenstande es Grafenstande.

Der jetzige Bestand der Familie ist folgender:

MICHAEL Graf v. d. Bröle-Plater, genannt v. Syberg zu Wischling -Sohn des Grafen Casimir Constantin aus dem Aste zu Nederitz der polnischlivländischen Linie - geb. 16./28. Dec. 1777, Erbherr auf Nederitz, verm. 25, Dec. 1803/6, Jan. 1804 mit Isabella Helena Freiin v. Syherg zu Wischling, geb. 11./23. Mai 1785, gest. 13./25. Nov. 1849, Erhherr anf Schlossberg, Illuxt, Kasimiriszek, Swenten, Aronen, Bevern, Dwenten, Anceniszek, Podmay, Rubineu, Kamieniee, Alt-Suhbath und Kaltenbrunn in Curland. auf Leixen (Lixna), Kirup, Ozólmuische, Wabol, Nidzgal, Arondel, Kollupiu und Ambelhoff in Polnisch-Livland und Kumpalen in Litthauen. Aus dieser Ehe sind vier Söhne, von welchen der eine gestorben ist, und vier Töchter entsprossen. Die drei lehenden Söhne sind: Graf Casimir Barthold Joseph Michael Constantin Stanislaus Heinrich, geb. 6./18. Sept. 1808, Erbherr auf Schlossberg, Illuxt, Anceniszek, Kasimiriszek, Podunav, Rubinen, Kamieniec, Subbath in Curland, Kumpalen in Litthauen und Passy im Königreich Polen, k. poln. Lieutenant, verm. 30. März/11. April 1842 mit Luise v. Borewitz, aus welcher Ehe drei Söhne und zwei Töchter entsprossen sind, die Grafen Thaddaus, geh. 1843, Felix, geh. 1847, und Stanislaus, geb, 1848, und die Gräfinnen: Elisabeth, geb, 1814, und Maria, geb, 1845. — Graf Heinbigh Wenzeslans Xaverius, geb. 4./16. Dec. 1811, Erbherr auf Leixen, Kirup, Nidzgal und Wabol in Polnisch-Liyland, verm. 1./13. Sept. 1839 mit Adele Gräfin v. Keller - Tochter des Grafen Theodor Ludwig Wilhelm (s. Bd. 1. S. 422) - geb. 29. Mai/10. Juni 1817, aus welcher Ehe vier Söhne und zwei Töchter stammen, die Grafen ADAL-BERT, geb. 10./22. Juli 1842, HEINRICH, geb. 22. Nov./4. Dec. 1843, EDMUND, geb. 21. Febr./5. März 1849, und JOHANN, geb. 24. Juni/6. Juli 1850, and die Gräfingen Sopula, geb. 20. Aug./1. Sept. 1847, und Emilie, geb. 20. Sept./2. Oct. 1852, - und Graf Stanislaus-Kotska Casimir Johann Joseph Michael, geb. 24. Nov./6. Dec. 1823, Erbherr auf Kaltenbrunn in Curland and auf Ohselhoff, Arondel, Kollup and Ambelhoff in Polnisch-Livland, k. russ. Ingenieur-Hauptmann. - Von dem verstorbenen Sohne, dem Grafeu Constantin, geb. 13./25. Nov. 1814, gest. 18./30. Jan. 1850, Erbherrn auf Dwenten, Aronen, Bevern, Alt- und Neu-Swenten in Curland, verm. im November 1847 mit Angelica Agrippine Pauline Grafin v. d. Bröle-Plater — Tochter des Grafen Adam vom Kraslawer Aste der polnisch-livländischen Linie (s. S. 315) - geb. 9, 21, Juni 1822, gest. 25. Jan. /6. Febr. 1852, lebt ein Sohn, Graf Michael Adam, geb. 26. Sept./ S. Oct. 1848. - Die vier Töchter sind: Gräfin Luise, geb. 23. Oct./ 4. Nov. 1805, verm. 16./28. Nov. 1825 mit Carl Grafen v. d. Borch (s. Bd. l. S. 106), Gräfin Isabella, geb. 24, Aug. /5, Sept. 1809, veru. 27. Sept./9. Oct. 1837 mit Julius Emmerich Freiherrn v. d. Ropp, Erbherrn auf Paplacken und Jogeln, Kreismarschall zu Hasenpoth, Grüfin Mana, geb. 11,23. Sept. 1813, verm 3./15. Oct. 1837 mit Nicolaus Szadurski, Erbherrn auf Malnow, und Grüfin Anna, geb. 7./19. Sept. 1822.

### Grafen v. Sylva-Tarouca.

### Ralholifd.

Deflerreid, Sardinien.

Besitz: die Fideicommisa-Herrschaft Czech mit Krakowec und Drahonowic in Mähren; Strevi, Sanfré und Saccabonello im Königreich Sardinien.



Wappen der Grafen v. Sylva-Tarouca-Unwerth. Schild zweimal der Länge nach und einmal quer getheilt, 6feldrig mit Mittelschild. Der Mittelschild ist der Länge nach getheilt und in der rechten Hälfte quadrirt. 1 und 4 in Silber ein rechtsgekehrter, rother Löwe (Sylva): 2 und 3 golden, ohne Bild (Menezes). Die linke Hälfte ist von Both und Silber quer getheilt, und in derselben liegt schrägrechts ein oben und unten abgesägter, schwarzer, an jeder Seite zweimal geästeter Baumstamm (Unwerth). Hauptschild: 1, 3 und 5 in Gold zwei über einander nach der rechten Seite laufende, rothe Wölfe (Ossorio); 2, 4 und 6 in Gold vier rothe Pfähle (Aragon). Den Schild bedeckt die Grafenkrone, und auf dem gekrönten Helme stehen drei See- oder Rohrkolben von natürlicher Farbe (Unwerthscher Helm). Die Helmdecken sind rotb und silhern, und den Schild halt rechts ein einwartssehender, goldener Lowe, liuks ein einwartssehender, goldener Greif. Der Lowe halt in der freien Vorderpranke eine rechtswehende, oben mit zwei nach rechts fliegenden, goldenen Bändern geschmückte Fabne, welche die ganze rechte Hälfte des Mittelschildes darstellt, der Greif aber in der freien Klaue eine links wehende Fahne mit zwei nach links fliegenden, silbernen Bändern, welche die linke Halfte des Mittelschildes zeigt.

Wappen der Grafen v. Sylva-Tarouca. Dasselbe weicht von dem Wappen der Grafen v. Sylva-Tarouca-Unwerth nur, wie folgt, ab. Der Mittelschild entläßt die vier ohen als rechte Schildhalfte beschriebenen vier Felder. Den Schild hedeckt die "Grafenkrone, und auch der linke Schildbalter ist ein Löwe, ganz wie der rechte.

Die Grafen v. Sylva-Tarouca stammen aus dem Geschlecht der Sylva. welches zu den ältesten und angeseheusten Familien der pyrenäischen Halbinsel gehört und schou früh sieh in nuehrere Zweige theilte, von welchen einige in Spanieu blieben, andere aber nach Portugal sich begaben. In beiden Läudern breitete sich das Geschlecht weit aus, kauf zu grossem Ansehen, reichem Besitzthum und erlaugte 1687 den Grafenstand. Der Sohn Emanuels, Grafen v. Villarmajor und Markgrafeu v. Allegrette, kön. portug, Finanzministers, aus der Ehe mit Marchesa Ludovica da Coutinho aus dem Hause Masarenhas, Johann Gomez da Sylva, gest. 1738 als kön. portug. Gesandter am k. k. llofe, vermählte sich mit Johanna v. Menezes Gräfin v. Tarouca, Erbtochter des Hauses, und durch diese Vermählung ging auf denselben und seine Nachkommen das Vermögen und der Name der Tarouca über. Vom Grafen Johann Gomez stammte Emanuel Tellez, Menezes und Castro, Herzog von Sylva-Tarouca und Turnbout, k. k. Geb. Rath und Präsideut des niederländisch-italienischen ohersten Rathes, verm, mit Amabilia Herzogin von Holstein-Beck. Derselbe erhielt vom König Johann V. von Portugal die Erlaubniss, sein noch in Portugal befindliches Vermögen nach Oesterreich übertragen zu dürfen und kaufte zuerst vom Prinzen von Oranien die Baronie Tournhout in Brabant, welche 1753 für ihn zum Herzogthum erhoben wurde, veräusserte aber Tournhaut, mit Beibehaltung des herzoglichen Titels, bald wieder und brachte die von ihm zum Fideicommiss gemachte Herrschaft Czech in Mähren an sich, durch welche die Familie seit 1740 in den k. k. österreichischen Staaten ansässig ist. Der Sohn desselben, Graf Franz Stephan, k. k. Kämmerer und Oherst, erbte von seiner oben genannten Mutter die Besitzungen Sanfré, Strevi und Saccabonello in Piemont. Von Letzterem entspross Graf Franz, geb. 1772, gest. 1835, k. k. Kämmerer und Major in d. A., verm. 23. Oct. 1811 mit Leopoldine Gräfin v. Sternherg-Manderscheid - Tochter des letzten Grafeu Franz Joseph, gest. 8, April 1830 - geb. 10, Juni 1791, jetzt Wittwe und Letzte des gräflichen Hauses Sternberg-Manderscheid.

Ans dieser Ehe staumt das jetzige Haupt der Familie:

AUGIST ALEXANDA Graf V. Sybra-Tarouwa, Buca Tellez, Marquis V. Strevi, Graf ux Sanfré, gel. J. J. April 1518, Bealizer der Fideinoumissherrschaft Czech mit Krakowee und Drahonowie in Mihreu, so wie von Strevi, Sanfré und Saccobnolle in Königreich Sardinien, k. k. Kamunere und Rituneister in d. A., verm. 24. Aug. 1547 mit Gasza Sophie Grafin Stoberg-Stobberg — Tochter des Grafen Christian Ernst is, Bd. II. S. 523) — geb. 7. Mai 1524. — Der Bruder desselben ist Graf Fanzonac Graf, geb. 11. Dec. 1517, Priester und mährischer Landstand, und die Schwester, Grafin Camaruse Leopoldine, geb. 6. Juni 1519, hat sieh 15. Oct. 1549 mit Herro Oilegeriu vernahlt.

von dem Bruder des Grafeu Franz, dem Grafeu Grono, geb. 9. Juli 1775, gest. 15, Mai 1839, k. K. Kammerer und Major, verm. uni Christine Grafin v. Unwerth, geb. 178S, gest. 16. April 1841, stammt als alterer Sohn EUGES Graf Sylva-Farouca-Unwerth, geb. 1813. Herr aff Frauenthal und Termeshöfen und des Lehensgutes Gisovitz in Böhmeu, k. k. Kammerer und Major in d. A., verm. mit Julie v. Kamfnann, aus welcher Elle ein Sohn, Graf Evoxs (II.), lebt. Was den von dem Grafen Eugen augenommenen Namen: Unwerth anhangt, so ist die Pamilie, welche aus Schlesien Landriel eine alte, ursprünglich schlesische Pamilie, welche aus Schlesien and Böhmen gekommen ist. Aus derseblen ertangte Johann Garl v. Unwürth 1702 den hölmischen alten Preiherrenstand, und Preiherr Ignaz Joseph v. Unwerth, k. k. Kümmerer, Herr auf Muischek im Beramen Kreise im Böhmen, 28. Juni 1764 den Grafenstand. Mit den vier Söhnen des Letzteren erlosch der Manusstamm, und nuch dem Tode des jüngsten derselben, Ignaz Maris, gest. 1822., hat der Enkel des ältesten (des Grafen Johann Wenzel Joseph, geb. 1752. gest. 16. Marz 1800). Evxes Graf v. Sylva-Tarouca, den Beinannen Unwerth augenommen. Der Bruder des Grafen Eugen ist Graf Saxvarvas Carl, geb. 1821, k. k. Rittmester in d. A.

# Grafen Szápáry v. Muray-Szombath etc. Ratholifd. Ocherreid.

lu Ungarn reich liegütert.



Altes, augesehenes, ungarisches, in der Landesgeschichte oft genanntes Adelsgeschlecht, aus welchem Lehotzky (II. p. 369) zuerst den Sohn Stephans, Andreas, Rath der kün, ungarischen Kammer und Wächter der hell. Krone (1640—1647) neunt. Peter (1.), bei Gaskvár 1650 versumete, wurde von den Türken zu Offen von 1652 vers Jahre in Gelingenschaft gelalten, war dann V.-Comes des Wieselburger Gonitats, sowie V.-Judez Gariee, und brachte den Prichterenstand in die Familie. Non Peters Bruder, Nicolaus, stammten vier Sühne: Joseph, Peter (11.), Paul und Johann, von welchen Peter (11.) und Johann das Geselbierte fortpflanzier. Non Johann, verm. mit Anna Erdoldy, entsprössten Paul und Joseph, von Peter (11.) and Johann des Geselbierte fortpflanzier. Non Johann, verm. anit Anna Erdoldy, entsprössten Paul und Joseph, von Peter (11.) und Vineenz, und zwei Töchter, von welchen die eine, Theresia, sich 1776 mit Alois Grafen v. Bathynn, gelie andere aber uni Joseph Grafen v. Lilien vermählte. So weit reichen die Angaben, welche Lehotzky gegeben hat, und dieselben reithen siel tiecht and ie jetzigen Gieder der Pamile an. Die Glieder der Bleren Linie (s. unten) stammen von Nicolaus, Peter (11.), peter (111.) und Joseph.

Der Grafenstand ist vom Kaiser Carl VI. 28. Dec. 1722 in die Familie gekommen, doch fehlen nähere Augaben über die im Diplom genannten

Familienglieder.

Das graff, Haus zerfallt jetzt in zwei Linien, eine 31 te re und eine juf gere. Die altere Linie bluth nur noch in weihlichen Stamme. Von dem letzten mitnulichen Sprossen derselben, dem Grafen Viscaxx Szápáry v. Mirray-Szombath, Széche-Szigeth, Letenye und Erese, geb. 17. Juli 1705, gest. 21. Dec. 1851, k. k. Kammerer und Gelt. Bath, vetra, in erster Ehe 21. April 1793 mit Clementine Grafin v. Gaiscuek, und in zweiter mit Masa Grafin v. Stürghh Schwester des Grafen Carl Theodor (6. Bd. Il. S. 541) – geb. 31. Dec. 1801, lebt Letztere als Wittwe, und ans jeder Ehe Graffen Camene zine Toelster. Die Toelster erster Ehe, Graffon Arvoxx, geb. 2. Dec. 1796, hat sich 17. Juli 1815 mit Leopold Grafen v. Webersbleimb (8. Bd. Il. S. 658), mid die Tochter aus zweiter Ehe, Graffon Camsrixa, geb. 2. S. Pehr. 1824, am 20. Juni 1846 mit Carl Theodor Grafen Baillet v. Latour (s. Bd. II. S. 619) vermahlt.

Das Haupt der jüngeren Linie ist:

Graf PHILIPP - Sohn des Grafen Joseph aus erster Ehe - geb. 28. Aug. 1792, des geistliehen Rechts Doctor, Dom - und Capitularherr, inful. Propst und Archidiaeon zu Olmütz. Die Seliwester desselben ist: Gräfin Anna, verm. mit Carl Gorczkowsky v. Gorczkow, k. k. Kämmerer, General der Cavallerie, 2. Inhaber des 3. Ktrassier-Regiments König von Sachsen und Militair-Gouverneur zu Venedig. - Aus der zweiten Ehe des Grafen Joseph mit Johanna Gräfin v. Gatterburg, geb. 1778, verm. 15. Jan. 1799, †., leben drei Söhne (Halbbrüder des Grafen Philipp): Graf Joseph, geb, im Nov. 1799, verm, im Juli 1830 mit Anna Freiin v. Orczy, geb, im Juli 1810, aus welcher Ehe Gräfin Sarolta, geb. im Juni 1831, verm. 1851 mit Alexander Fürsten v. Auersperg, und die Grafen Gyula (Julius), geb. 1. Nov. 1832, Ivan, geb. im Jan. 1835, k. k. Lieutenaut, und IMRE, (Emmerich), geb. im Juni 1838, stammen; - Graf Anton, geb. im Aug. 1802, verm. 1. Mai 1826 mit Auguste Grafin Keglevich v. Buzin, geb. im Nov. 1808, geseh. 1847, aus welcher Ehe die Gräfinnen Elisa, geb. 21. März 1827, verm. 4. März 1852 mit Eugen Grafen v. Voss (s. Bd. Il. S. 608), Giesa, geb. 18. Sept. 1828, und Genonaux, geb. 24. Dec. 1831, entspresses nind— und Girf Franz, geb. 13. Jan. 1894, verun. 9. Mirz 1925 mit Bosale v. Almäsy, geb. 17. Juni 1806, aus welcher Elle, neben einer Tochter, Girfin Franz, geb. 9. Dec. 1825, verm. 29. Jan. 1845 mit Ladalaus Freicherra v. Wenekheim, zwei Sühne leben, die Grafen Strenax, geb. 27. Mai 1829, k. Lieutennati nd. A., und Lanstaux, geb. 22. Nov. 1831, k. k. Bittmeister. — Von dem verstorbeinen Bruder der Grafen Joseph, Anton und Franz, dem Grafen Autzahers, gest. 10. Mii 1510, Beitiette der Districtualfatel zu Gins, stammt aus der Ehe mit Franznax, Gräfin v. Apponju — Schwester des Grafen Carl alterer Linie (s. Bal. 18. 241) — geb. 26. April 1807, wieder verm. 29. Juni 1842 mit Can. Grafen Zichy, ein Sohn: Graf Braz, geb. im Marz 1829, k. k. Ober-Lieutenaux

# Grafen Széchényi v. Sárváry-Felső-Vidék.

Besitz: in Ungarn die Herrschaften Horpäts, Somogyvár, Derogh und Segesd; die Herrschaft Zinkendorf etc.



Wappen: quadriere Schild mit Mittelschild. Im gekrösten, blasen Mittelschild eine auf einem grünen Dreibigel stehende, rechtesehen sälleren Faube, wetche in dem Schanbel einen grünen Otslweig balt. 1 und 4 in Roth auf grünen Dreibigen Schanbel einen grünen Otslweig balt. 1 und 4 in Roth auf grünen Dreiber ein, gegen eine in der rechten Obereche henrorberehende, sinchhaled Some num Fluge sich erhebender, schwarzer, golden gekrönter Adler steht. Den Schäll bedeckt die Grafischvone. Der auf diese gestellen, gekrönte Helm treibt die Taube des Mittelschildes mit dem Orieweige. Die friendecken sind rechts blan und 1854. 8. 739 lügirt den Mittelschall godden. In Anzehenbeich der grift. Blaser 1854. 8. 739 lügirt den Mittelschall godden.

Altes, angesehenes, ungarisches Adelsgeschlecht, aus welchem mehrere Glieder in der Landesgeschiehte mit grosser Auszeichnung genannt werden. Michael Szfersoni — so schreibt Lehotzky die Familie — kommt in der zweiten Lillfied des 16. Jahrh. als Praefectus et Gommendam Seszprimit (Vesprim) vor. Die beiden Söhne desselben waren Georg, Bischof zu Fünftirehen, welcher mit Wunder der Freigebigkeit hiess, und Lorenz, vernahlt mit Juditha Galin. Letzterer erhielt von seinem Bruder die von Nicolaus Braskovich 1675 erkauften Güter Särvar, und der Sohn desselben war Georg, welcher als Capitames præssidiorum Egevart, Poliske und Sz. Gyorgy außgeführt wird. Derselbe war mit Helena Morocz vermählt, und aus dieser Ebe stammte Sigsmund (L.), über welchen Näheres sogleich folgt.

Aus den über die Familie bekannten genealogischen Augaben ergieits ein nachstehende Almentafel, welche sich and ie jetzigen Glieder aureilut: Geone Graf Széchényi v. Sárváry-Pelsib-Vidék; Genablin: Anna v. Moroze. Welcketisch. a. Seissexue (L.), k. Kämmerer, Geh. Ralt und Ohergesspan des Sumegher Comitats; erste Gemablin: Maria Theresia Graffin v. Buthyan des Sumegher Comitats; erste Gemablin: Maria Arnia Graffin v. Rarkozy des Szala). — Seissexues (IL), geb. 1720, gest. 19. Oct. 1769, k. k. Kämmerer und Rittmeister; Gemablin: Maria Anna Graffin v. Craftaty de eadem et Denesfalva, geb. 1. Sept. 1724, verm. 25. Juni 1747, gest. 7. Nov. 1787. — Franx de Paula Jordan Sansan Saszera, geb. 29. April 1754, gest. 20. Dec. 1820, k. Kammerer, Geh. Bath und Oherst-Kammerer des Konigreichs Ungara, gewes. Oherespan des Toldere Comitats; Gemablin: Julians Graffin v. Festetise de Tolna (Wittwe des Bruders), verm. 27. Aug. 1777. — Ludwig Mana Alors, jetziges Haupt der Familie.

Der Grafenstand kam vom Kaiser Leopold I. im Jahre 1697 in die Familie, und zwar in der Person des oben genannten Grafen Georg. Das jetzige Haupt des gräflichen llauses ist:

LUDWIG Maria Aloys Graf Széchényi v. Sárváry-Felső-Vidék - Sohn des Grafen Franz de Paula Johann Joseph - Herr der Herrschaften Horpáts, Somogyvár, Dorogh und Segesd, erblicher Burggraf von Egervár, geb. 6. Nov. 1781, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, verm. in erster Ehe, 16. Mai 1801, mit Aloysia Gräfin v. Clam-Gallas - Tochter des Grafen Carl und Enkelin des Grafen Johann Christoph (s. Bd. 1. S. 498) - geh. 9. Juli 1781, gest. 19. Juli 1822, und in zweiter 18. März 1824 mit Franziska de Paula Gräfin v. Wurmbrand - Schwester des Grafen Ernst und Toehter des Grafen Heinrich Gundaecar aus erster Ehe (s. Bd. 11. S. 694) geb. 2. Jan. 1797. Aus der ersten Ehe des Grafen Ludwig Maria Alovs stammt nehen zwei Töchtern, den Gräfinnen Maria, geb. 6. Jan. 1804, verm. 30. Dec. 1824 mit Ladislaus Grafen Zichy, und Julia, geb. 16. Mai 1809, verm. 21. Jan. 1835 mit Joseph Martin Parry Esq., Wittwe seit 20. Nov. 1846 - ein Sohn: Graf Johann Nepomuk, geb. 3. Juni 1802, k. k. Kämmerer, verm. 30, Oct. 1825 mit Agathe Gräfin Erdödy - Tochter des Grafen Georg zweiter Linie (s. S. 103) - geb. 7. April 1808, aus welcher Ehe drei Söhne, die Grafen Ladislaus, geb. 14. Sept. 1826, Grorg, geb. 14. März 1828, und ALEXANDER, geb. 27. Oct. 1837, und drei Töchter, die Gräfinnen Agathe, geb. 17. Oct. 1833, Ernestine, geb. 15. April 1836, und Maria Gobertine, geb. 22. Oct. 1848, leben. Aus der zweiten Ehe des jetzigen Hauptes des Hauses sind zwei Söhne entsprossen: Graf EMMERICH, geb. 15. Febr. 1925, k. k. Kämmerer und Legations-Secretair, und Graf Dioxys, geb. 7. Sept. 1928, k. k. Ober-Lieutenant.

Von den Geschwistern des Grafen Ludwig Maria Aloys leben zwei Brüder und zwei Schwestern. Die beiden Brüder sind Graf Paul, geb. 10. Nov. 1789, Herr der Herrschaften Ivan, Apathy und Marczali, k. k. Kämmerer, verm. in erster Ehe, 10. Juni 1811, mit Caroline Lady Meade, gest, 29, Aug. 1820, und in zweiter, 15. Dec. 1823, mit Emilie Grafin v. Zichy-Ferraris, geb. 13. Nov. 1803, aus welcher letzteren Ehe, neben zwei Töchtern, den Gräfinnen Elise, geb. 17. Mai 1827, verm. 8. Mai 1848 mit Peter Marunis de la Romana, und Dorotnea Sophie, geb. 29, Nov. 1841. sieben Söhne leben, die Grafen Kolomann, geh. 6. Oct. 1824, k. k. Kämmerer und Legations-Secretair, verm. 27. Aug. 1852 mit Caroline Gräfin v. Grunne - Tochter des Grafen Carl Ludwig (s. Bd. I. S. 299) - geb. 5. July 1832; Gabriel, geb. 1. März 1828, k. k. Lieutenant; Julius, geb. 11. Nov. 1829, k. k. Rittmeister; Franz, geb. 4. März 1835, k. k. Lieutenant; Eugen, geb. 7. Febr. 1836; Theodon, geb. 12. März 1837, und PAUL Clemens, geh. 6. Nov. 1838 - und Graf Stephan, geb. 21. Sept. 1792, Herr der Herrschaft Zinkendorf, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, verm, 4. Febr. 1836 mit Crescentia Grafin v. Seilern und Aspang -Schwester des Grafen Joseph August (s. Bd. II. S. 456) - geb. 13. Mai 1799, Wittwe des am 15. Dec. 1834 verstorbenen Grafen Zichy, aus welcher Ehe zwei Söhne stammen, die Grafen Bela Stephan Maria, geb. 3. Febr. 1837, und Eugen Georg Stephan Carl, geb. 14. Dec. 1839. - Die beiden Schwestern der Grafen Ludwig, Paul und Stephan sind: Gräfin Franziska, geb. 4. Nov. 1783, verm. 5. Oct. 1802 mit Nicolaus Grafen Batthvány. Wittwe seit 14. April 1842, und Gräfin Sorme, geb. 25. Nov. 1790, verm. 13. Sept. 1807 mit Ferdinand Grafen Zichy.

#### Grafen Szécsen v. Temerin. Deflerreich.

Ratholifch.



Wappen: quadrirter Schild; 1 und 4 in Blau ein goldener, schrägrechter Balken: 2 und 3 in Roth fünf silberne, wachsende, zusammenhängende Felsspitzen, auf deren mittleren und höchsten ein rechtsgekehrter, geharnischter, einen Säbel nach links sehwingender Arm auf dem Ellbogen ruht. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, auf welcher sieh drei gekrönte Hehne erheben. Auf dem rechten und linken Helme ruht einwärtsgekehrt der Arm des 2. und 3. Feldes mit dem Sabel, und der mittlere Helm tragt einen offenen blanen, rechts mit einem sehräglinken, links mit einem sehrbgrechten, goldenen Balken belegten Flug, zwischen welehem eine rothe, golden besamte Rose schwebt. Die Decken des rechten und linken Helmes sind roth und silbern, die des mittleren blau und golden, und den Schild halten zwei auswärtssehende goldene Löwen. - Das Geneal. Taschenb. der graft. Hanser (1854. S. 781) gieht an, dass der Arm im 2. und 3. Felde "gekrönt" sei. Laekabdrücke von grösseren, sehr deutlich gestochenen Petschaften aus der Familie zeigen ehensowenig, wie einige bekannt gewordene Handzeichnungen, in den genannten Feldern eine Krone. So nimmt denn auch die Redaction an der Beschreibung des Schmucks der Helme, wie dieselbe a g. O. gegeben ist, Anstand. Diese Beschreibung ist folgende: "Grafenkrone mit drei gekrönten Helmen, und rechts blau-goldenen, links roth-silbernen Decken; der mittlere Helm trägt zwischen einem blanen Fluge eine silberne, schwebende Rose, die beiden ansseren den Arm des Schildes, auf der Krone ruhend und einwärtsgekehrt, den rechten überzieht ein schrägrechter, den linken ein sehräglinker goldener Balken."

Altes, angesehenes, ungarisches Adelsgeschlecht, welches das Prädicat v. Temerin von den Besitzungen Temerin und Jareck im Batscher Comitate führt. Der Ursprung und die früheren genealogischen Verhältnisse der Familie liegen im Dunkel der früheren Zeit, und selbst Lehotzky verlässt in Bezng auf diese Familie die Freunde der Genealogie, denn die von demselben aufgeführte Familie Szecseni ist nicht, wie man vielleicht glanben kbutte, das hier in Rede stehende Geschlecht, sonderu die im vorigen Artiche Lesprechen Familie Széchenyi. — Im vorigen Jahrhundert kam die Familie namentlich durch Matthus Szécsen v. Temeriu und durch Alexander Szécsen v. Temeriu und durch Alexander Szécsen v. Temeriu und durch Alexander v. Temeriu von der Kaiserin Maria Theresia 21, Juni 1763 mit alm in den Grafenstand erhoben worden. Zuerst erhielt nätulich Maxtrans Szécsen v. Temeriu von der Kaiserin Maria Theresia 21, Juni 1763 mit demselben Wappen, welches die jetzigen Grafen fahren, den ungarischen Grafenstand, und später ist derselbe Grafenstand auch vom Käser Franz I. von Oesterreich 5. Juli 1811 in die Pamilie gekommen, und zwar in der Person des ALXALANDE Szécsen v. Temeriu, Commandeurs des St. Stephan-Grdens, Obergespans des Kreuzer Comitats und vormaligen ungarischen Hoßammer-Pressidenten.

Graf ALKLANDER, geb. 18. März 1740, gest. 27. Febr. 1813, hinterlies zwei Söhne, die Grafen Canl und Nicolaxs, sowie eine Tochter Gräfin Franziska, vermäblte Freifrau v. Deglmann. Ersterer ist gestorben, Letztere leben (s. unten).

Vom Grafen Carl., geb. 26. Oct. 1778, gest. 24. März 1845, k. k. Oberst-Lieutenant, stammt aus der Ehe mit Josephers Almásy v. Zsadány und Törük-Szent-Miklos, geb. 15. Dec. 1782, verm. 25. Jan. 1803, jetzt Wittwe, als ülterer Sohn:

ABOLPH Gref Széesen v. Temerin, geb. 22. Juni 1804, k. k. Major id. A. Der Bruder dessehlen ist Graf Auxaxona, geb. 25. Oct. 1809, k. k. Ritmeister in d. A., verm. mit Navalus Gröfin Gashy v. Kereszteg – Schwester des Grafen Theodor vom ersten Stamme (s. S. 71) — geb. 1810, und die beiden Schwestern der Grafen Adolph und Alexander sind: Gräfin Und die beiden Schwestern der Grafen Adolph und Alexander sind: Gräfin Wittwe seit 13. Aug. 1830, und Gräfin Maxvax, geb. 27. Aug. 1811, verm. 15. Jan. 1833 mit Elmmerich Freiherrn Redl v. Rottenbausen und Rasztina, vorm. kön. ungar. Statubalterei-Rath, Wittwe seit 5. Jan. 1851. Die lebenden Geschwister des Grafen Can. sind Gräfin Paxuzxax, geb.

9. Mar. 1777, verw. Freifran v. Deglinann, und Graf Mochatas, geb. 4. Sept. 1752, k. k. w. Gib. Balth und Uberst-Hoffmeister bei der Errhertzogin Sophie, verm. 22. Sept. 1816 mit Franziska Gräfin Forgách v. Ghymes und Gáss — Schwester des Grafen Anton Jüngerer Linie (s. 8. 128) — geb. 17. Oct. 1785. Aus dieser Bei bei der jüngerer Solin, Graf Artova, geb. 17. Oct. 1819, verm. S. Juni 1850 mit Eaussersse Gräfin v. Lamberg — Tochtier des west. Gräfen Franz Philipp (s. Bd. II. S. 6) — geb. 23. April 1829, der altere aher, Graf Casa, geb. 19. Sept. 1818, k. k. Major, st S. Juni 1848 gestorhen, und die Wittve, Loroctones Frein v. Honrichs, geb. 5. Jan. 1826, verm. 5. Oct. 1843, hat sich in zweiter Ehe, 12. Aug. 1851, verm. Mit Carl Maria Gräfen v. Condenhove (s. Bd. I. S. 171).

## Grafen Szembek v. Slupow-Szembek.

Besitz: im Grossberzogihum Posen die Reitschaft Siemanice im Kreise Schildhere etc.



Wappen: Schild mit einem goldenen schrägrechten Balken überzogen, welcher mit drei rothen Rosen mit goldenen Butzen belegt ist. Die obere Schildeshälfte ist blau und die untere roth, nnd in jeder Hälfte springt gegen die rechte Seite ein silberner Geinsbock auf. Ueber der Grafenkrone erhebt sich ein gekrönter Helm, unf welchem zwiseben einem offenen Adlersfluge der silberne Gemsbock des Schildes steht. Der rechte Flügel ist schrägrechts von Blau, Gold und Roth, und der linke schräglinks von Roth, Gold und Blan getheilt, und der mittlere goldene Theil jedes Fligels ist mit einer rothen Rose belegt. Die Helmdecken sind rechts roth und golden, und links blan und silhern. Wie angeführt, giebt dieses Wappen das Wappenbuch der preuss. Monarchie (II. 4). Das N. Preuss. Adelslexicon (IV. S. 256) tingirt den Schild blau, und dieselbe Angabe findet sich im Geneal, Taschenb. der gräft, Häuser (1853, S. 728). Letzteres lässt auf dem gekrönten Helme einen silbernen Geisback zwischen zwei blauen Flügeln bervorwachsen, auf welchen Flügeln der Schrägbalken des Schildes mit den drei rothen Rosen erscheint - Okolski (III. p. 203) beschreibt den Schild, wie angegeben, nur sind die Rosen vierblättrig. Auf dem gekrönten Helme steht ein offener goldener Flug, jeder Flügel ist mit einer rothen vierblätterigen Rose belegt, und zwischen den Flügeln wächst der Steinbock des Schildes auf. - Ein Lackabdruck von einem, mit Angabe der Farben sehr sorgfältig gestochenen Petschafte zeigt den Schild, wie angegeben, die Rosen aber vierblätterig. Der Flug auf dem Helme ist rechts blau mit schrägrechtem, links roth mit schräglinkem, mit einer Rose belegtem, goldenem Balken. Zwischen dem Fluge wächst nach rechts bin der Gemsbock bis an den halben Leib auf. Die Hehndecken sind rechts blau und golden, links roth und golden.

Die alte, augesehnee, polusiehe Adelsfamilie Szembek (Szembeck) kammt nach Okolski aus Bentschland, und hiese frither Schönbegk, Gerlach v. Schönbegk soll, so ging die Sage, vom Kaiser Carl dem Grossen zu Aachen in den Bitterstand erhoben worden sein. Heinrich von Schönbegk wurde vom Kaiser Heinrich VIII, nachdem er Letzerem bei der Krönung in Rom gegen Ruprecht v. Applien heleutende Dieuste geleiste hatte, eigen-Bindig zum Ritter geschlagen, erheit üther desen Ritterschlag ein, Florenz

23. Jan. 1313, ausgestelltes Diplom, und fiel später im Treffen bei Cressy. Der Sohn desselben. Friedrich, diente dem Kaiser Carl IV. in der Lombardei und gegen den Herzog Bolco von Schweidnitz und Münsterberg, für welche Dienste ihm ein Guadeugehalt und für sich und seine Söhne, Sebald und Heinrich, laut kaiserlichen Gnadenbriefes d. d. Prag 26. Aug. 1355. vollständige Freiheit von alleu Staatslasten zugesagt wurde. - Peter v. Schönbegk war im Gefolge des Kaisers Maximilian I., trug bei dem bekannten Vorfalle an der Martinswand zur Rettung des Kaisers bei und wurde dafür mit Gütern in Tirol belehnt. Aus der Ehe desselben mit Margaretha v. Schleinitz stammten vier Söhne. Von denselben kam Peter 1507 nach Preussen, Heinrich lebte auf den Gütern in Tirol (beide hatten Nachkommen). Eduard blieb bis zu seinem Tode in der Mark Brandenburg, und Bartholomäus (L), in der Mark begütert, war Statthalter des Kurfürsten Joachim I. von Brandeuburg und mit Adelheid v. Duditz vermählt. Der ältere Sohn des Letzteren, Bartholomäus (Il.), kam mit einer Gesandtschaft des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg nach Polen, liess sich in diesem Lande nieder und erhielt vom Könige Sigismund II. August in Polen 25. Juli 1566 mit dem Namen: Szembeck das polnische Indigenat. Derselbe hinterliess ans der zweiten Ehe mit Margaretha v. Schilling, neben drei Töchtern, die Söhne Bartholomäus (III.), Nicolaus, Stanislaus und Johann, von deren Nachkommenschaft die drei Söhne des Ersteren, Bartholomäns (IV.), Alexander und Friedrich bekannt sind. - Von späteren Gliedern der Familie war Gabriel Geh. Rath des Königs Sigismund III. und Administrator der Gefälle in Masovien, Stanislaus Geh. Rath der Könige Sigismund III. und Boleslaus IV, und Administrator der Gefälle in Wieliez, Alexander, Burggraf von Cracau, Geh. Rath des Königs Wladislaus IV. etc. etc., und in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gelangte namentlich Christoph v. Szembeck zu grossem Ansehen. Derselbe seit 1775 Bischof von Uranopel, Fürst von Sielun und Coadintor des Fürsten Michael Poniatowsky, Bischofs von Plock (Plozko), erhielt 1785 die Würde des Fürsten v. Pultusk und Bischofs von Plock, und lebte noch im Anfange dieses Jahrhunderts.

Ein Zweig dieses alten, nach Vorstehendem so berühmten Geschlechtes, welcher sehon lauge in der jetzigen Provinz Posen begütert war, erhielt vom König Friedrich Wilhelm III. 17. Jan. 1816 den preuss. Gratenstand, und als Glieder des gräflichen Hauses sind bisher bekannt:

PETER Gral Szembek v. Slupow-Szembek, Herr auf Sieniauice (Kreis Schildberg, Reg.-Bez. Posen), k. poln. General a. D. Der Sohn desselben, Graf Alexander, ist mit N. N. v. Niemojewska vermählt.

## Grafen v. Sztáray.

Sathotifd.

In Ungarn reich begütert.

Cefferreich.



Wappen: im Blauen Schilde eine goldene, schwarz ausgefugte Burgaouer mit halls geöffnetem Throi der Mitte. Die Maure hat vier Zinnen, and auf je zwei derseiben steht einwirtsgekehrt eine Ehster von natürlicher Farhe, welche beide zusammen mit den Scholischen einen goldenen Fingering halten. Under der Grafenkrone erhebt sieht ein gekrönter Helm, welcher die beiden Elstern des Schildes trägt. Die Helmedecken sind golden und blau, und der Schild halten mit beiden Händen zwei unsprüsche Krieger in ihrer Nationaltracht. — Die Elstern kommen auch auf dem mitteren Zinnen sethendt vor.

Sehr alte und angesehene, in der Geschichte Ungarns vielfach bekannte ungarische Adelsfamilie, deren Ursprung ältere Geschichtsschreiber von dem bayerischen Grafen Vencellin Jacob v. Watzenburg (Vatzenburg) ableiten wollen. Derselbe führte, wie Einige annehmen, die Truppen an, welche Kaiser Otto III. gegen das Ende des 10. Jahrhunderts aus Bavern dem Könige von Ungarn, Stephan dem Heiligen, gegen den vom Christenthum abgefallenen Fürsten Kuba zu Hülfe sandte, erschlug den Auführer im Kampfe und wurde vom König Stephan für seine Tapferkeit mit Ehren und Gittern belohnt. Andere nehmen an, dass der genannte Abnherr aus Bononien in das Zempliner Comitat an den Fluss Labortza nach Ungh gekommen und das Geschlecht durch einen Sohn, Radon, 1057 Palatin, fortgepflanzt habe. Von Letzterem stammte Miske oder Michael und Kupa de Jako et N. Mihaly. Der Sohn des Ersteren, Martin (1234), hatte drei Söhne, Andreas Kapla, Mohe und Opos de Jako, über welche, sowie über die Nachkommen derselben Lehotzky (II. p. 382 und 383) Einiges angiebt; vom Kupa de Jako aber stammten Ladislaus. Andreas und Jako. Ladislaus und Andreas werden (1290) als Comites de Ungh mit dem Bemerken aufgeführt, dass dieselben in Folge ihrer Verdienste das Gebiet von Perech und Sztara erhalten hätten, und Lehotzky theilt Mehreres über die Nachkommen derselben mit. Von Jako wird angegeben, dass die Nachkommen Apathi und

Tarcsa im Biharer Comitate cum tenolio (Zollhaus?) in N. Mihalv erlangt hätten, und als Söhne desselben werden Johann mit Nachkommenschaft und Lorenz genannt. Die Nachkommen des Letzteren nahmen in einer Linie den Namen Erdögh de Tiba an, aus der anderen Linie aber entspross die jetzige Familie Sztáray. In Bezug auf letztere giebt Lehotzky folgende Stammreihe an: Andreas (1559), - Franz (L), - Stephan (1631), -Franz (II.), - Franz (III.), - Emerich, - Johann Anton, Michael, Gebrüder: eine Stammreihe, welche mit der unten angeführten Ahnentafel ganz übereinstimmt. - Kaiser Sigismund ertheilte der Familie einen d. d. Coustanz feria tertia post festum Paschae Domini 1418 ausgestellten Wanpenbrief; Kaiser Carl VI, erhob 1725 das Geschlecht in den Freiherrenstaud. und Kaiser Franz I. ertheilte demselben, nach einigen Angaben 6. April 1747, nach anderen Kaiser Franz II. 1797, die Grafenwürde. Eine die Familie betreffende Ahnentafel hat v. Schönfeld (II. 238) gegebeu. Dieselbe beginnt mit Stephan Sztáray de Nagy Mihaly, verm. mit Sophia Frichy de Fries, und die darauf folgenden Glieder sind: Franz, Graf v. Sztárav de Nagy-Mihaly; Gemahlin: Clara Semsey de Semse. - Franz; Gemahlin: Barbara Freiin v. Pereny. - EMERICH: Gemahlin: Barbara Theresia Rosalia du Bois Baronne de la Tournelle. - Axtox, k. k. Kämmerer, Generalfeldzeugmeister, eommandirender General etc. Nach dieser Ahnentafel muss der Grafenstand schon früher in die Familie gekommen sein.

Die jetzigen Glieder des gräflichen Hauses sind die Nachkommen zweier Britder, des Grafen Vincenz und des Grafen Michael. Graf Vincenz. gest. 1827, k. k. Kännmerer und Major, war verm, mit Johanna Gräfin Szirmay, gest. 30. Jan. 1848. Aus dieser Ehe entsprossen vier Söhne und eine Tochter: Graf Johann Nepomur, geb. 1810, gest. 1839, verm. mit Josephine Freiin v. Budera, als Wittwe wieder verm. mit Herrn v. Mocsony, und die Grafen Theodor, Ferdinand und Victor, und Grafin Maria (s. sämmtlich unten). - Graf Michael, k. k. Kämmerer und Obergespan des Szabolcser Comitats, war in zweiter Ehe mit Therese Grasin v. Esterházy vermählt, und aus dieser Ehe stammte Graf ALBERT, gest, im Febr. 1843, k. k. Kämmerer, verm. in erster Ehe mit Walburge Gräfin Csákv. in zweiter mit Franziska Gräfin Karolyi, und in dritter mit Maria Gräfin v. Waldstein-Wartenherg - Tochter des Grafen Emanuel aus der Linie zu Dux-Leutomischl (s. Bd. II. S. 633) - geh. 12. Oct. 1806, verm. 1829, jetzt Wittwe. Aus der ersten Ehe des Grafen Albert lehen zwei Töchter, aus der dritten zwei Söhne (s. unten).

Die jetzigen Glieder der Familie sind, nachst den angeführten Wittwen, folgende:

Graf ALEXIN — Sohn des Grafen Johann Nepomuk (1,). Die Brüder des Grafen Alexis sind die Grafen Baxa, and Jonax Nepomuk (11). Die drei Brüder des Grafen Johann Nepomuk (1) sind: Graf Transon, geb. 1814, "Die drei Graf Fransons, geb. 1814, "Term. im Dec. 1811 mil Mathiliè v. Klobnsitzka, gest. 1845, aus welcher Ehe eine Tochter, Grafin ALEXANDANS, geb. 151, Jan. 1843, lebt. und Graf Vircon, geb. 1823. Die Schweiser dieser Brüder, Grafin Mann, geb. 1821, hat sich 20. Juni 1842 verms mit Leopold Grafen Eichty.

Von den Tochtern des Grafen Albert aus erster Ehe hat sich Grafin Junz 23. April 1840 mit Georg Grafen v. Apponyi (s. Bd. I. S. 24), und Grafin Sormz 19. Febr. 1844 mit Julius Grafen v. Apponyi (s. a. eben a. 0.) vermählt. Die beiden Sohne des Grafen Albert aus drütter Ehe sind Graf Ladbalaus, k. k. Oberlieutenant, und Graf Antross.

## Grafen v. Taaffe.

Orfterreich.

Besitz in Bohmen: die Altodialherrschaft Elischau mit dam Gute Zamtekau; das Aliodial-

Katholifch.



Wappen: im rolben Schilde ein denselben ganz ihrerziebendes, nibbernes, schrige blan gegittertes Ferezu. Den Schild bedeckt ein Perliger Kroenbutt, und welchem ein mit enem sechlachen Wahte, blan, silbern, rolb, silbern, blan, silbern, rolb, silbern, blan, silbern, rolb, silbern, blan, silbern, rolb, silbern, blan, silbern, blan, silbern, blan, silbern, blan, silbern, blan, silbern, blan, silbern, silbern

Die Grafen Taaffe stammen aus einem alten, nach Einigen aus königichem Geblüte herzuleitenden irländischen Geschlechte, aus welchem zuerst Sir Richard Taaffe, gest. 1287, und Lord Niconas Taaffe, gest. 1288, vorkommen. Von den Sohnen des Nicholas war der eine, John, 1306 Erzüsschof von Armagh, der andere aber, Ricutans, setzte das Gesehlecht fort, und von den Nachkommen desselben wurde Sir Jona Taaffe I. Aug. 1622 zum Pair von Irland, und zwar mit dem Tielt: Baron of Ballymote und Viscount Taaffe of Corren, heides in der Grafschaft Sligo, ernaunt. Des Letzteren ältester Sohn, Theobald, wurde 26, Juni 1662 zum Earl of Carlingford erhoben, doch erlosch diese Würde 1738 mit dem Tode des vierten Grafen und fünften Viscounts. Als sechster Viscount folgte nun Nicolaus, Urenkel des ersten Viscounts von einem jüngeren Sohne. Mit Nicolaus, welcher k, k, General, w, Kämmerer und Reichsgraf wurde und sich 1716 im Kriege gegen die Türken sehr ausgezeichnet hat, wendete sich die Familie ganz nach Oesterreich. Aus der Ehe desselben mit Maria Anna Gräfin v. Spindler stammte Graf Johann, welcher vor dem Vater als k. k. Reichshofrath starb und mit Maria Gräfin v. Chotek sich vermählt hatte. Aus dieser Ehe entspross Lord RUDOLPH Graf v. Taaffe, Viscount Taaffe v. Corren, Baron zu Ballymote, Pair von Irland, geb. 6. Oct. 1761, gest, 7. Juni 1830, k. k. Kämmerer, stejerischer Landstand seit 16. Jan. 1821. Herr der Herrschaften Elischau in Böhmen und Wischenau in Mähren etc., verm. 11. April 1787 mit Josephine Gräfin v. Haugwitz, gest. 30. Mai 1823. Der zweite Sohn desselben ist das jetzige Haupt des gräflichen Hauses:

Graf LUDVIG Lord Viscount Tauffe v. Corren und Baron v. Ballymote, geb. 25. Dec. 1791, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Präsident des obersten Greichte- und Gassiciousofoes zu Wien, der Benthe Doctor etc., verm. 10. Juni 1822 mit Anxia. Fürstin Bretzenheim v. Regeez — Schwester des Fürsten Ferdinand — geh. 6. Oct. 1802. Am dieser Ehe stammen zwei Söhne und drei Töchter, die Grafen Gart, geb. 26. April 1823, der Philosophie Doctor, k. k. Rämmerer, Major und Legatious-Sceretair zur St. Petersburg, und Educan, geh. 1833, Malteser-Ordens-Ritter, und die Grainen Chemstrans, geb. 20. Oct. 1825, Amail Maxpenze, geb. 29. Sept. 1827, und Anxia, geb. 15. Sept. 1830. Von dem verstorbenen Bruder des Grafen Ludwig, vom Grafen Fanax Zwer, achten Viscount Tauffe v. Corren etc., geb. 2. Mai 1759, gest. 8. Febr. 1849, k. k. Kämmerer und Major in d. A., Oberst-Stademeister, Herrn zu Elischau in Böhmen etc., lebt die Wittwe, Arroxia Grafin Amadé v. Várkony, geb. 31. Dec. 1795, verm. 11. April 1811 (s. S. 7).

#### Grafen v. Tannenberg. (Weiblicher Stamm.) Ratholifd. Oeflerreich.

Besitz; die Herrschaften Rottenburg und Neuhaus in Tirot etc.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im silbernen Mittelschilde ein rothes Castell mit zwei Thürmen, von welchen jeder drei Zinnen hat. Das Thor des Castells ist mit einem Fallgatter versehen und auf dem Portal liegen drei rothe Quadersteine (1 und 2) auf einander gestellt (nach v. Wölckern die Rettenburg in Folge des Titels : Herren zu Rettenburg). 1 nnd 4 in Blan zwei goldene, schrägrechte Balken, von welchen jeder mit einer schwarzen Kugel belegt ist, und zwischen den erwähnten Schrägbalken ein goldener, sechseckiger Stern (wahrscheinlich: Trazherg); 2 und 3 in Roth auf schwarzem Dreiherg drei goldene, abgehauene Tannenstamme, jeder mit zwei abgehauenen Aesten, auf jeder Seite einem. - Auf dem Schilde stehen drei Helme, von welchen der rechte und linke gekrönt sind. Der rechte Helm trögt einen, die Sachsen einwärtskehrenden, geschlossenen, blanen Adlersflug, welcher mit den goldenen Schrägbalken, den Kugeln und dem Sterne des I. und 4. Feldes belegt ist (Trezhergscher Helm), der mittlere, zwi-schen zwei von Silher und Roth viermal in der Quere, so wie der ganzen Länge nach geibeilten, auf jeder Aussenseite mit sechs Pfauenfedern, drei in der Mündung, die anderen unterhalb, hesteckten Büffelshörnern, den rechtssehenden Rumpf eines alten, härtigen, schwarzgekleideten Mannes, dessen Rock mit silbernem Kragen ein silberner Leihgürtel nmgieht, und welcher um den Kopf eine sil-herne, mit heiden Enden nach links wehende Binde trägt (Rettenburgseber Helm), und der linke fünf Straussenfedern, wechselnd golden und roth (Helm des Stammwappens). Die Decken des rechten Helmes sind schwarz und golden, die des mittleren roth und silbern, und die des linken roth und golden. - Der Helm des Stammwappens trägt im gräflichen Wappen bisweilen auch sechs Straussensedern. wechselnd roth und golden, während auf demselhen im freiberrlichen Wappen (Supplemente zu Siehmachers Wappenb. I. 4) vier Straussenfedern, blau, schwarz, golden, blau, stehen,

Die Grafen v. Tannenberg, welche, so viel bekannt ist, im Mannsstamme erloschen sind, stammten aus einer alten tiroler Adelsfamilie, welche in der Geschichte Tirols vielfach genannt wird und deren eigentlicher Name Tanauer war. Kaiser Leopold I. erhob 14. Juli 1692 das Geschlecht mit dem Beinamen: v. Tannenberg in den Freiherrenstand, und hald verdrängte der Beiname den eigentlichen Namen. Freihert Joseph ANTON IGNAZ, ober-österr. Hofkammerrath, wurde mit seiner verwittweten Mutter, Elisabeth Helena Freiin v. Rissenfels (Riesenfels), und seinen Schwestern, Josepha, Maria Helena, Maria Anna und Maria Elisabeth, vom Kaiser Carl VI. 1. Juli 1737 in den Reichsgrafenstand erhoben. Vom Grafen Joseph ANTON IGNAZ stammte Graf IGNAZ, gest. 1810, Landeshauptmann iu Tirol. verm. in erster Ehe mit Therese Gräfin v. Särentheim, gest. 1790, und in zweiter mit Victoria Freiin v. Taxis-Bordogna, gest. 1817. Aus der ersten Ehe entspross ALOYS Graf v. Tannenberg, Freiherr zu Tratzberg, Edler Herr zu Kampan, Schönwerth und Liebeneich, geb. 8. Juni 1771, gest. 11. Dec. 1846, k. k. Geh. Rath und Kämmerer. Herr der Herrschaften Rottenburg und Neuhaus, Ilerr und Landstand in Böhmen, Mähren, Schlesien, Oesterreich ob der Ens und Tirol, Oberst-Landiagermeister in Tirol und erster Verordneter des Herrenstandes, verm. 7. Mai 1806 mit Crescentia Reichsfreiin v. Taxis-Bordogna und Vallnigra, geb. 4. Sept. 1770, jetzt Wittwe. Ausser Letzterer leben vier Schwestern des Grafen Alovs, und zwar aus der ersten Ehe des Grafen Joseph Anton Ignaz Gräfin Josepha, geb. 23. April 1770, und aus der zweiten Ehe die Gräfinnen Victoria, geb. 13. Dec. 1791, CRESCENTIA, geb. 7, Sept. 1796, und OTTILIE, geb. 30, Sept. 1801, Herrin der Herrschaften Rottenburg und Neuhaus in Tirol, verm. 4. Mai 1831 mit Franz Grafen v. Enzenberg (s. Bd. I. S. 220).

Da der Bruder des Grafen Aloys aus des Vaters zweiter Ehe. Graf RUDOLPH, geb. 16. Jan. 1795, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Appellations-Gerichts-Präsident in Prag, Erb-Landjägermeister in Tirol etc., 6. Oct. 1846 zu Meran gestorben ist, also zwei Monate vor dem Grafen Aloys, so ist mit Letzterem am oben angegebenen Tage der Mannsstamm des gräflichen Hauses erloschen.

# Grafen v. Tattenbach (Rheinstein und Tattenbach).

Matholifch.

Defterreich und Bapern.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild und zwei unter den Helmdecken stehenden Seitenwappen. Im silhernen Mittelschilde ein rother, geschuppter, schrägrechter Balken (Stammwappen: Trier sagt S. 137: die v. Tettenbach in Bayern führen in Silber einen rothen, schwarzgeschuppten, rechten Schrägbalken). 1 und 4 quer getheilt; oben in Schwarz drei aufrecht nehen einander stehende, goldene Wecken, unten golden, ohne Bild (Intohler); 2 und 3 in Silber ein mit dem Hols abgebauener, rechtsgekehrter, rother Drachenkopf mit feurigen Ohren, welcher einen goldenen, schrägrechten Stab im Schnabel hölt (Trenkbecken). Auf dem Schilde erheben sich drei gekrönte Helme. Der rechte Helm trägt einen goldbekleideten Mohrenrumpf, welcher mit einem goldenen, hohen Turnierhut mit schwarzem, ausgezacktem Aufschlage, über welchem die drei goldenen Wecken der oberen Hälfte des 1. und 4. Feldes stehen, bedeckt ist. Die Spitze des Hutes ist mit einer goldenen Krone gekrönt, auf welcher sechs schwarze Hahnenfedern, von welchen sich drei rechts und drei links neigen, zu sehen sind (Intoblerscher Helm). Auf dem mittleren Helme ruht zwischen zwei von Roth und Silher mit gewechselten Tincturen quergetheilten Buffelshörnern eine vorwartssebende Sirene mit goldenen, fliegenden Haaren, welche den rotlien, geschuppten Fischschwanz rechts kebrt und deren Haupt mit einer rothen, silbern aufgeschlagenen Mütze, an welcher nach rechts eine rothe Quaste hangt, bedeckt ist (Helm des Stammwappens). Der linke Helm trägt den rothen Drachenkopf und Hals des 2. und 3. Feldes mit einer silbernen Stange im Schnabel, welche zwei aufrechtstebende Nebenstungen hat, auf deren jeder eine, mit einem Pfauenwedel besetzte Krone rubt (Trenkheckenscher Helm). Die Helmdecken sind rechts schwarz und golden, in der Mitte und links roth und silbern. Was die Seitenwappen anlangt, so ist das auf der rechten Seite von Roth und Silber schrifgrechts getheilt. Ohen erscheint in Roth ein silbernes Jägerhorn mit goldenem Beschlag und Schnüren, dessen Mundstück unterwärts gegen den linken Seitenrand gekehrt ist, unten in Silher ein rothes Hirschgeweih mit sechs rechtsgekehrten Enden und daran bangendem rothen Ohr. Auf dem, den Schild bedeckenden, gekrönten, mit roth und silbernen Decken geschmückten Helm steht rechts das Hirschgeweih, links das einwärtsgestellte, mit der Stürze nach ohen gewendete Jägerhorn (Wappen der alten Tattenbach vom Staminhause Oberund Nieder-Tattenbach im Landgericht Landshut und der Grafschaft Rheinstein). Das Wappen auf der linken Seite ist ein silherner Schild mit einem aus der linken unteren Ecke his zu den Hinterfüssen beraufwachsenden, gegen die rechte Seite aufspringenden, rothen Wolfe. Auf dem Schilde steht ein gekrönter Helm, welcher den Wolf des Schildes wiederholt, und die Helmdecken sind roth und silbern (Resch). - Das Geneal. Taschenhuch der gräft. Häuser (1854. S. 785) bestimmt das Wappen, wie folgt: "in Silher ein von rechts nach links sich berabziehender, rother Schrüghalken, mit Fischschuppen bedeckt. Auf dem gekrönten Turnierbelm zwischen zwei roth und weissen Buffelshörnern eine Melusine. Ausserdem führt die Familie noch die Wappen der erloschenen Geschlechter der Resch v. Grasensee. Tattenhach v. Hofau, Trennhach, Triebenegg und Khurz v. Valley." Allerdings giebt v. Lang (S. 79) an, dass dus Wappen mit dem der Tremhache, Reschen und Triheneck, genannt Luxherg, vermehrt worden sei, doch erwähnt v. Wölckern (H. Abtheilung, S. 55) sehr richtig, dass die Triheneck nach Siehmacher (I. 49) in Roth einen goldenen, aufrechtstehenden Luchs geführt haben. - Von grosser Wichtigkeit für die richtige Bestimmung des in Rede stehenden Wappens ist die Ahbildung, welche der Kalender des St. Hubertus-Ordens von dem Wappen Joseph Ferdinands des heil, röm. Reichs Grafen v. Rheinstein und Tättenhach, Grafen v. Valley, Freiherrn und Fahnenträgers (L. B. et Signifer) zu Ganowitz, giebt (s. v. Meding, III. 519-521). Das Wappen besteht aus einem Hauptschilde mit Mittelschild und zwei Seitenschilden. Der Mittelschild ist quer getbeilt; oben silbern, mit einem schrägrechten, rothen, geschuppten Balken, unten roth mit einem schrägrechten, silbernen Balken, auf welchem fünf rothe Eisenhütchen nach der Lage des Balkens quer über einander gelegt sind. Das I. und 4. Feld des quadrirten Hauptschildes ist jedesmal zweimal quer getheilt, oder hat drei Abtheilungen. In des ersten Feldes erster und des vierten dritter, silberner Ahtheilung wächst aus dem linken Unterwinkel die linke, sechs Enden führende rothe Stange eines Hirschgeweiltes auf, welche, eine Art von begen schlagend, mit den oheren zwei Enden sich in den rechten Unterwinkel der Abtbeilung berahsenkt und somit die übrigen Enden aufwärts kehrt (Rheinstein). In der zweiten Ahtheilung des 1., und der ersten schwarzen Ahtbeilung des 4. Feldes stehen drei goldene Rauten nehen einander. Die dritte Ahtheilung des 1. und die zweite des 4. Fgldes sind golden, ohne Bild. Das 2. und 3. quergetheilte, silberne Feld des Haoptschildes zeigt in der oberen Abtheilung des ersteren und in der unteren des letzteren einen rothen Drachenkopf mit aufgereckten flammenden Ohren, welcher die Zunge ausschlägt und mit dem Rarhen, oder im Schnahel eine schrägrechtsgekebrte, goldene Fackel trägt. In der nnteren Ahtheilung des 2. und in der oberen des 3. Feldes ist die linke Stange des Hirschgeweihes, eben so gestaltet und gehogen wie im 1. und 4. Felde. Ueher dem Schilde steben fünf gekrönte Helme. Der rechte Helm trägt einen golden hekleideten Jünglingsrumpf mit getheiltem, silbergem Kragen. Das Seitenhaar ist gekränselt und das Haupt bedeckt ein goldener, ohen mit vielen schwarzen Federn besteckter Spitzhut, dessen schwarzer Ueberschlag einer dreizinkigen Heidenkrone nicht unähnlich ist. Auf dem zweiten Helm steht ein rothes Hirschgeweih von 14 Enden (Rheinsteinscher Helm). Auf dem mittleren Helme ruht zwischen von Rotb und Silber übereck getheilten Buffelsbörgern eine, mit dem Körper zwar vorwarts, mit dem Kopfe aber etwas links, doch so, dass man beide Augen sieht, gekehrte Sirene, mit langen, binterwärts rechts fliegenden, dunkelen Haaren, auch nach der rechten Seite, hinter dem rechten Buffelshorn, hervorstebendem, rothem Fischschwanz. Den Kopf bedeckt eine spitzige, rothe Mütze, welche einen breiten, in der Mitte tief ausgeschnittenen, silhernen Ueherschlag, ohen aber, an der nach rechts sich heugenden Spitze, einen kleinen Knopf hat. Der vierte Helm trägt einen, die Sachsen rechtskebrenden, rothen Adjersflügel, welcher mit dem schrägrechten, silhernen, von den fünf Eisenhütchen der untersten Abtheilung des Mittelschildes belegten Balken heladen ist. Auf dem linken Helme steht der Druchenkopf und Hals, doch mit dem Schnahel keine Fackel, sondern einen rund gebogenen Stah haltend, dessen beiden in die Höhe gekehrten Enden mit einem Pfauenschweise besteckt sind. Die Decken des rechten Helmes sind golden und schwarz, die des zweiten, mittleren und vierten golden und roth, und die des linken silbern und roth. Von den beiden Seienachilden ist der rechte schrägrechts getheilt. Das ohere Feld ist roth, mit einem silberen, och onlich gewöhnlich, sowdern fas in Form eines etwas schrägteisenden lafeinischen S. gebogenen Hora, welches die Form eines etwas schrägteisenden lafeinischen S. gebogenen Hora, welches die hier der schrägen der Schrägerecht gestellt der Schrägerecht gestellt geschaften der Schrägerecht gestellt geschaften eines beschaftender Schrägerecht liegenden, rechten Stange eines robten, siebenendigen Hirschepweinies. Auf dem gekrösten Helm sind die Wappenbilder des Schlädes, die Stange des Hirschborns und das Schläden eines bahbagehausenen, rechtspringenden, robten Steinbock, auf dessen Auftragen ein sieher haben der Schläden auf des Auftragen des Schläden zurückgebogenen, langes Horn sieht. Die Heindecken sind silbern und roth. — Abdreicke von literen Petschaften der Jackhild mit der Schläden zurückgebogenen, langes Horn sieht. Die Heindecken sind silbern und roth. — Abdreicke von literen Petschaften der Jackhild mit der Schläden zurückgebogenen, langes Horn beschrechen und erhobilder. Feld 5 enhalt des Schläd des rechten und erhold 6 den des linken und kephildet. Peld 5 enhalt des Schläd des rechten und erhold 6 den des linken und kephildet. Peld 5 enhalt des Oktild des rechten und erhold 6 den des linken und kephildet. Peld 5 enhalt des Oktild des rechten und erhold 6 den des linken der Schmok des abgebildeten Wyppens.

Sehr altes und angesehenes, ursprünglich österreichisches Geschlecht, welches aus Oesterreich nach Bayern gekommen ist und sich zu seinem Stammsitze das längst in Ruinen zerfallene Schloss Tattenbach (Tättenbach, Tettenbach), 4 Meilen von Miluchen, erbaut hat. Die Stammreihe desselben beginnt Bucelini mit Otto Tättenpeck, Ritter in Tettenbach, 1280. Der Sohn desselben, Ottocan, kommt als Herr auf Tettenbach und Lichtenau um das Jahr 1310 vor. Von Ottocars Urenkel, Ortolph, Ritter, stammte als Urenkel Hass, Ritter, der Kaiser Carl V. und Ferdinand I. Rath. Oberst in Croatien und Hauptmann zu Gurck in Kärnten, und von Letzterem entspross Sigismund, dessen drei Söhne, Johann Christoph, Wolfgang Fried-RICH und Gotthard, drei besondere Linien stifteten, die altere baverische, die ifingere baverische und die voigtländische Linie. Aus der von Johann Christoph gegründeten älteren bayerischen Linie erhielt des Stifters mittlerer Sohn, Willielm, gest. 1661, zuerst Oberkammerherr des Erzherzogs Leopold Wilhelm, später k. k. Geh. Rath, Grossprior des Johanniterordens etc. von dem erwähnten Erzherzoge, als Bischof zu Halberstadt, die dem Stifte nach mit Johann Ernst 4. Juni 1599 erfolgtem Erlöschen der alten Grafen v. Rheinstein zurückgefallene Herrschaft Rheinstein (Regenstein) im Harze als Lehen, welche derselbe bei seinem Tode mit seinen anderen Gütern den Söhnen seines älteren Bruders Gorr-PRIED hinterliess. Gottfrieds älterer Sohn war der bekannte Johann Erasmus. k. k. Statthalter in Steiermark, welcher sich in die Verschwörung der ungarischen Grafen Zrini, Nadasd und Frangipani einliess und, verrathen von seinem Kammerdiener, 1671 mit seinen ungarischen Freunden und Verwandten enthauptet wurde. Die Güter in den Erblanden zog Kaiser Leopold I, ein, die Grafschaft Rheinstein aber nahm als verwirktes Halberstädtisches Lehen Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg in Besitz. Durch die Nachkommen des Bruders des Johann Erasmus, Gottfried Wilhelm, kurbayer, Raths und Ober-Stallmeisters, hat diese Linie bis zum Jahre 1802 fortgeblüht, in welchem dieselbe 19. November mit Joseph Ferdinand, kurbaver. Oberst-Hofmeister und Minister, erloschen ist. - Die von Wolfgang Friedrich gestiftete jüngere baverische Linie blühte ebenfalls bis in neuere Zeit fort. v. Lang (S. 78) führt 1815 aus derselben noch den k, bayer, Kämmerer Heinrich Chuistian, geb. 15, April 1765, Herra auf St. Martin, Falley, Adeldorf und Maxelrain auf. Mit dem Tode desselben ist wohl auch diese Linie ausgegangen. Die von Gotthard gegründete, sogenannte voigtländische Linie auf Geilsdorf (Gailsdorf) im Voigtlande blüht noch jetzt. Gauhe führt als Gotthards Enkel den kurpfalzischen Kämmerer Johann Erust und den Gotthard Quintin auf, welcher im Anfange des 18. Jahrhunderts Senior der ganzen Familie war. Beide hatten Nachkommen, v. Lang bezeichnet den Stifter der Linie, Gotthard, als Ur-Ur-Urgrossvater der weiter unten anzuführenden Grafen Johann Franz. Carl BORROWIES and JOHANN NEPOMER.

Das Prädieat: Edle Herren v. Gaunowitz kam vom Kaiser Rudolph II. 24. Marz 1598 in die Familie: Sigismund v. Tattenbach wurde vom Kaiser Ferdinand II. 10. Febr. 1623 in den Reichsfrei- und Panierherrenstand erhoben, und Sigismunds oben genannte drei Söhne erhielten vom Kaiser Ferdinand III. 8. Juni 1637 den Grafeustand. Das Diplom als Reichsgrafen v. Rheinstein mft Sitz und Stimme auf Reichs- und Kreistagen und Ausübung des Münzrechts ist vom 24. Mai 1644, und das als Grafen v. Valley 20. Nov. 1656 ausgefertigt.

Der jetzige Personalbestand der Familie ist nachstehender:

Graf JOHANN LUDWIG AUGUST FRANZ WILHELM - Sohn des Grafeu JOHANN FRANZ, k. bayer. Kämmerers und Obersten - geb. 26. Sept. 1816. k. bayer. Rittmeister, verm. 22. Nov. 1836 mit Emma Gräfin v. Yrsch -Tochter des Grafen Carl August (s. Bd. 11, S. 700), aus welcher Ehe zwei Söhne und eine Tochter stammen, die Grafen Franz August Ludwig, geb. 15. Sept. 1840, und Sigmund Ludwig August, geb. 23. Sept. 1841, und Grafin Wilhelmine Margaretha Olga, geb. 15. Sept. 1837. - Die drei Britder des Grafen Ludwig sind: Graf CARL Maria Maximilian Ludwig, geb. 8. Dec. 1821, k. baver. Oberlieutenant, Graf Joseph Carl WILHELM, geb. 4. April 1823, k. bayer. Cuirassier-Lieutenant, und Graf Maximilian Wilhelm, geb. 21. März 1924, k. bayer. Oberlieutenant.

Der lebende Bruder des Grafen Johann Franz ist Graf JOHANN Nepomuk, geb. 28. Nov. 1772, k. bayer, Kämmerer und General-Lieutenant. -Von dem verstorbenen Bruder der Grafen Johann Franz und Johann Nepomuk, dem Grafen Cart Borromäus Victor, geb. 15. Jan. 1771, gest. 21. Sept. 1828, leht die Wittwe, Axxa Maria v. Linsingen und, neben einer Toehter, Gräfin Gabriele Judith Maria Anna Eleonore, geb. 2. Jan. 1815, vier hinterlassene Söhne, die Grafen Carl Wilhelm, geb. 1. März 1809, verm. 10. Nov. 1840 mit Maria Lion, Franz Seraph Wilhelm, geb. 21. April 1811, Secretair bei der k. bayer. Regierung zu München, Maxi-MILIAN August, geb. 29. April 1813, k. bayer, Artillerie-Hauptmann, und HEINRICH Johann Nepomuk, geb. 28. Nov. 1772, k. bayer. Hauptmann.

# Grafen v. Taxis-Bordogna.



Wappen: quadriere Schild mit Mittelschild, Mittelschild quer getheist; boen in Gold ein doppeller, eskwater, getrötert Aller, unten in Blue ein nach rechts gehender, silberner Duchs (Tatis). 1 und 4 quer getheilt; ohen in einem unten in Silber ein robert Fahren. 2 und 3 in Gold ein ein wärstgeheiter, getrönster, rother Löwe mit einem silbernen Hahlbande, welches von der äusseren Steiter, nother Löwe mit einem silbernen Hahlbande, welches von der äusseren Steiter, rother Löwe mit einem robert Fahren. Steiter der der Steiter der S

Schr alte mailandische Pamilie, welche einen Ursprung mit den Blauern Tßurn und Taxis und Thurn und Valsassina hat, welcher Ursprung in dem, die Grafen v. Thurn und Valsassina betreffenden Artikel [bd. II. S. 559 u. d. 16g.; möglichst erörtert worden ist. Die Pamilie verliese um das Jatob, et der ersten Errichtung der Posten unter Räsier Maximiliat I.. ihre frühren Besitzungen Bord og na und Vällnigra unweit Cornello am Berge Tasso im Gebiet von Bergamo, und liess sich zu, Trent in Tiro nieder. Anton (I.) v. Taxis-Bordogna und Vallnigra besass bereits nach Urkunden, welche dem Enkel desselben. Loren; im Jahre 1543 ausgestellt wurden,

die Posten Triest und Egna und der Sohn des Ersteren, Bonus, Oberstpostmeister zu Trient etc., erhicht latu Biploma d. d. Regenshyer, 7. Juni 1516, eine Bestlätigung des alten Adels der Familie. Als Söhne des Bonus werden Lorenz, (s. oben) und Roger, und als Enkel Christoph und Johann Bapist genannt. Von Letterenn, welcher die Postlehen erhielt und mit Margaretlav. erattere vermählt war (1571), absamte Lorenz (1.) und von diesem Lorenz (11.), mit welchen beiden die unten gegebene Ahneutafel der Familie beginnt. Lorenz (11.) sit der Stamwuster der jetzigen gräfflichen Familie, und der Bruder desselben, Peter Paul, gründete die freiherrliche, jetzt in vielen Giedern blübende Linie.

Saiser Leopold I. verlieh 20. Pebr. 1683 der Familie das erhliehe Oberst-Postneisterant an der Eisch, hun ff ranz v. Taxis-Bordogau und Vallnigra erhielt mit seinem Bruder, Peredinand Maximilian, und seinen Vetern, Loren (II.), s. oben, und Lorenz Anton – Sohn des Peter Paul — von welchen die jetzigen Freiherren v. Taxis-Bordogau und Vallnigra stammen, den erhlundischen Freiherrenstand. In den erbländischesterreichischen Greifenstand wurde vom Kaiser Perdinand I. von Oesterreich laut Diploms d. d. Wien, 20. April 1838, Eun Freiher v. Taxis-Bordogau und Vallnigra, k. k. Kammerer und General-Major, oberster Erh-Postmeister an der Piste bete, erhoben.

Aus den Ahnentafeln der Familie gehören folgende Glieder bierher:
Losza (L.) v. Tazis-Bortogan und Vallnigra; Genahlin: Lucia v. Roppelle
(Repelle). Loszaz (I.), Freiherr; Genahlin: Barbara v. Voltolini.
Frasnaxan Punter; Genahlin: Judit Freini Crosina v. Mannburg. — Franz
Joszen; Genahlin: Theresia Gräfin Hendl v. Goldrain. — Eon, Graf v. TaxisBordogn und Vallnigra.

Das jetzige Haupt der Familie ist:

EGID Graf v. Taxis-Bordogna, geb. 27. Jan. 1782, Erb-Oberst-Postmeister an der Etch, k. k. Kummeer und General-Major, verm. I. Febr. 1823 mit Mana Natalia Grafin v. Wimpffen — Tochter des Grafen Franz Carl Eduard aus erster Ehe (s. Bd. II. S. 677) — geb. 12. Mai 1892. M. dieser Ehe leben, neben einem Sohne, dem Grafen Jonaan Ferdinana Egid, geb. 23. Jan 1833, vier Töchter, die Grafinnen: Vicrona, geb. 14. Mai 1824, verm. 24. Nov. 1846 mit dem k. k. Hauptmann Julius Freiherrn v. Aichburg, Wittwe seth 17. Aug. 1849, Mana, geb. 1. Febr. 1825, verm. 12. Aug. 1848 mit Ludwig Freiherrn v. Gumppenberg, k. bayer. Kämmerer und Landrichter zu Brückenau, und Therasse und Emure, Zwillinge, geb. 24. Aug. 1830.

### Grafen Teleki v. Szek.

Ratholifch und Aeformirt. Cefterreich.



Wappen: Schild der Länge nach und zweimal quer getheilt, 6 feldrig, mit Mittelschild. Im goldenen Mittelschilde ein aufgerichteter, rechtsgekehrter Steinbock von natürlicher Farbe, welcher in der rechten Vorderpranke einen grünen Zweig von drei Blättern trägt (Stammwappen). 1 und 4 in Blau auf einem mit der Sichel nuch oben gekehrten, silbernen Halbmond ein einwartssebender, doppelt geschweifter, goldener Lowe, welcher mit der erhobenen Vorderpranke einen Türkenkopf - oft aber auch eine goldene Krone (s. unten) - balt : 2 und 5 in Gold ein halber, an den inneren Feldesrand angelehnter, schwarzer Adler; 3 und 6 in Silber ein rother Pfahl. Ueber der Grafenkrone erheben sich zwei gekrönte Helme. Der rechte Helm trägt ein aufspringendes, einwärtsgekehrtes, silbernes Einhorn (Helm des Stammuwappenst, und der linke einen einwärtsgekehrten, doppelt geschweiften, goldenen Löwen, welcher in der rechten Vorderpranke nach auswärts ein durch einen Türkenkopf in eine Krone gestossenes Schwert hält. Die Helmdecken sind rechts blau und golden, links roth und silbern, und den Schild halten zwei auswartssehende, goldene Löwen. - In Bezug auf die Farbe des Mittelschildes und das, was der Löwe im 1. und 4. Felde hält, kommen mehrfache Verschiedenheiten vor. Die Supplemente zu Sichmachers Wappenbuch (VIII, 4) und das Oesterr. Wappenbuch (VII, 811 geben den Mittelschild golden an, eine spätere Abbildung in dem letztgenannten Werke aber (XIX, 971 tingirt den Mittelschild roth und den Steinbock golden. - Nach den Supplementen zu Siebmachers Wappenbuch und nach dem Oesterr. Wappenbuch balt der Lowe in der betreffenden erhobenen Vorderpranke eine Krone, nach dem Geneal. Taschenb. der graft. Häuser aber (1854. S. 7901 einen Türkenkopf. Neuere Petschafte zeigen die Krone, altere den Türkenkopf, ja nach einigen der letzteren hält der Löwe im Schilde mit beiden Vorderpränken ein Schwert, welches durch einen Türkenkopf und eine Krone gestochen ist. Da das Geneal. Taschenbuch der gräß. Häuser neuerlich, statt der Angabe: in Roth ein goldener Steinbock, das Wappen so beschrieben hat, wie oben geschah, und sich annehmen liess, dass diese Beschreibung aus der Familie gekommen sei, so ist die Redaction der genannten Quelle gefolgt.

Eins der ältesten und angeschensten ungarischen Geschlechter, welches sich weit ausgebreitet hat und dessen Glieder zu bohen Ehren und zu grossem Grundbesitz gelangt sind. Dasselbe stammt ursprünglich aus Dalmatien, biess Garazda v. Mecsevics and ist schon in sehr früher Zeit nach Ungarn gekommen. Nicolaus (L.) Garazda v. Mecsevics und der Vetter desselben, Ladislaus, genannt Szilagyi, waren Feld-Obersten des Königs Sigismund von Ungarn, und Letzterer erkannte die Verdienste Beider in einer Schenkungsurkunde vom Jahre 1409 an, in welcher auch die Führung des Steinbocks im Wappen, als das alte Geschlechtswappen, bestätigt wurde, Der Sohn des Ladislaus, Michael, war Wojwode von Siebenbürgen, und die Tochter desselben, Elisaheth, vermählte sich mit Johann v. Huniad und wurde die Mutter des Königs Matthias Corvinus. - Im 15. Jahrhundert schied sich das Haus Garazda in drei Linien, in die Linie zu Zagorhid, zu Szek und zu Teleki. Letztere erbte bald die Güter und den Namen der zweiten und nannte sich Teleki v. Szek. Aus dieser Linie erwarb Michael I. Teleki v. Szek. um 1610 unter Sigmund Bathori Hauptmann der Leibwache, durch Heirath mit Anna, Erbtochter des Johann Garazda v. Zagorhid, die Güter der älteren Linie und wurde alleiniger Stammhalter der Familie. Der Enkel desselben, Michael II., geb. 1634, wurde durch seine glänzende Laufbahn als Staatsmann und Feldherr sehr bekannt. Früher Hauptmann der fürstlichen Leibwache, wurde er später des Fürsten Michael Apafi Geh. Rath und Ober-Landes-General, und die freiwillige Unterwerfung des Fürstenthums Siebenbürgen unter österreichische Herrschaft erfolgte meist durch seine Rathschläge. Kaiser Leopold I. erhob denselben 1655 in den Reichsgrafenstand und er fiel später, 21. Aug. 1690, in der Schlacht bei Zernest, nachdem er, da im April 1690 Michael Apali gestorhen war, die Stelle eines Gubernators von Siebenbürgen bekleidet hatte. Von 17 Kindern aus zweiter Ehe mit Judith von Ver pflanzten drei Söhne. MICHAEL III., PAUL und ALEXANDER, dauernd das Geschlecht fort und gründeten drei, nach denselben genannte Hauptlinien der Familie. Die erste oder Michaels-Hauptlinie stammt von Michael III. - altestem Sohne Michaels II. - Oberst-Hauptmann des Schlosses Kovar und k. k. General, verm. mit einer Tochter des Stephan Tarockai. Die beiden Söhne desselben, Johann I. und Samuel I., stifteten zwei Unterlinien. Die altere, von Johann I., verm. mit Barbara Vai, gestistete Unterlinie schied sich durch des Stifters Söhne Paul I. und Johann II. in zwei besondere Zweige. Im ersten hatte der Sohn des Grafen Paul I., Graf MICHAEL IV., zwei Söhne, Michael V. und Franz I., und im zweiten Zweige hinterliess JOHANN II. einen Sohn, JOSEPH III. - In der ifingeren, von Samuel I., geb. 1732, gest. 1783, k. k. General, verm. mit Maria Eötves, gestifteten Unterlinie stammte vom Stifter EMMERICH I., geb. 1732, gest. 1802, und von Letzterem Emmerica II., gest. 1849, verm. mit Caroline Gräßn Brunswick v. Korompa, geb. 1782. - Die zweite oder Pauls-llauptlinie grüudete, wie angegeben, Michaels II. zweiter Sohn, PAUL I., geb. 1677, gest. 1731, verm. mit Catharina Vai. Von dem Stifter stammte Adam I., geb. 1703, gest. 1769, verm, mit Susanna Vesseléni, und von Letzterem Apam II., geb. 1740, gest. 1792, k. k. Rath. Die Nachkommenschaft desselben aus

der Ele mit Maria Freiin Kesselenyi, aus welcher Ehe 14 Kinder entsprasen, at ausgestorben. — Die d'ritte oder Alexan ders-Hauptlinie stiflete Michaels II. jüngster Sohn, ALEXANDER I., gch. 1679, gest. 1754, k. siebenbürg. Gubernährahl, verm. in erster Ehe mit Juliana Bettlem und in zweiter mit Sansanna Kaye de Peuz. Die vier Sohne desselben, Lussakars II., Leuwie, I., ALEXANDER II. und SANGELIV. stifteten vier noch hidhende Unternien, von webeben die zweite durch vier Sohn des Stifters aus der Ehe mit C. Bettlem de Iktar: Ludwig I., gest. 1758, Leuwie III., Domsus, Sanszen und Michaela in vier Zweige sich schieb.

Lehotzky giebt über diese Familie (II. p. 589) nur wenig an. Das Geschlecht führt nach demselben den Namen von einer Besitzung bei Gyula und Körös und stammt von Nicolaus und Dionys Garazda de Kereztur. welche später sich de Mehintze und de Istvandi nannten. Dieselben kamen aus Thracien und Bosnien in die Bekescher, Zarander, Biharer und Arader Gespanschaft, standen dem König Sigmund (1387 anerkanut) gegen den treulosen Herbotza, Ban von Croatien, mit dem Nicolaus Szilagyi, ihrem Verwandten, bei und erlangten Zrebernik, oder Zvornik, und andere Besitzungen in Siehenbürgen. In den genealogischen Notizen wird als Gemahl der oben erwähnten Erbtochter Anna Zagorhid Nicolaus de Telek genannt. Von Letzterem stammte Johann, 1625 schou Graf, genannt de Zarand, und vermählt mit einer Tochter des Ladislaus Bornemisza, aus welcher Ehe Michael (II.) entspross, welcher zum Reichsgrafen (1685) ernannt wurde, Lehotzky führt dabei ein dem Nachfolger 1697 ausgefertigtes Bestätigungsdiplom an. - Im Geneal. Taschenhuch der gräfl. Hänser (1854. S. 790) findet sich in Bezug auf den Reichsgrafenstand die Angabe: Reichsgraf 1685 und 1767.

An die oben mitgetheilten genealogischen Angaben schliesst sich genau der jetzige Personalbestand des gesammten gräflichen Hauses, wie folgt, an:

Erste oder Michaels-Hauptlinie: Aeltere Unterlinie. (Katholisch.) Erster Zweig. Reichsgraf STEPHAN - Sohn des Grafen Michael V. - geb. 1822, verm. 14. Jan. 1851 mit Henriette Seidl v. Waldau. - Die Mutter desselben ist AMALIA v. Trant. Wittwe seit 1823 vom Grafen Michael V., wieder verm. 1844 mit Franz Grafen Nádasdy-Fogáras (s. S. 271). - Von dem verstorbenen Bruder des Grafen Michael V., dem Grafen Franz I., gest. 20. Dec. 1831, leht die Wittwe, Caroline Gräfin Teleki aus der Alexanders-Linie, geh. 8. Dec. 1780, verm. 1808. Aus dieser Ehe-stammt, neben einer Tochter, Gräfin CAROLINE, geb. 1815, verm. 1845 mit Nicolaus v. Ujfaluszy, Graf Eduard, geb. 29. Jan. 1813, verm. im Januar 1837 mit Mathilde Gräfin Haller v. Hallerstein - Schwester des Grafen Alexander aus einem zweiten Zweige in Ungarn, welcher erst neuerlich näher bekannt geworden ist. - Aus dieser Ehe leben Gräfin GISELA, geh. 6. April 1839, EDUARD, GEIZA, ANDREAS und ALEXANDER. -Zweiter Zweig. Graf JOHANN III. - Sohn des Grafen Joseph III. geb. 1792, k. k. Kämmerer, verm. mit Elise Gräfin Mikes, aus welcher Ehe Graf Alexandes und Gräfin Rosa, verm. mit Wolfgang Grafen v. Bethlen (s. S. 25) entsprossen sind.

Jungere Unterlinie. (Ref. Conf.) Vom Grafen Emmerich II.
— Sohn des Grafen Emmanu I. — gest. 1849, leben aus der Ehe mit
Garoline Grafin Brunswick v. Korouppa, geb. 1752, †;. Graf MAX, geb.
1813, verm. 1840 mit Jacqueline Cook, und die Grafinnen Raxca, geb.
1806, und Emx, geb. 1811, Wittwe seit 1849 von August de Gerando.

Zweite oder Pauls-Hauptlinie: erloschen (s. oben). Dritte oder Alexanders-Hauptlinie: Erste Unterlinie. (Ref. Conf.) Graf JOSEPH IV. - Sohn des Grafen Lapistaus III. aus erster Ehe mit Maria Grafin Teleki aus der Paulslinie - geb. 24. Oct. 1790, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Kronhüter des Königreichs Ungarn, bis 1848 Gouverneur des Grossfürstenthums Siebenbürgen, Präsident der ungarischen Academie der Wissenschaften, Curator der evangelischen Superintendentur reformirter Confession im Bezirke diesseits der Theiss und der reformirten Hochschule zu Sarospatak. - Der Bruder desselben ist Graf Samuel, geb. 7. Nov. 1792, k. k. Kämmerer, Curator der evangelischen Superintendenfur reformirter Confession im Bezirke diesseits der Donau, verm. mit Luise Freiin Jeszenak, geb. 1803, aus welcher Ehe zwei Söhne, die Grafen ALEXANDER, geb. 1829, und Julius, geb. 1833, und zwei Töchter, die Gräfinnen CLEMENTINE, geb. 1827, verm. 1847 mit Dominik Grafen Teleki, und JULIANA, geb. 22. Nov. 1835, stammen. - Aus der zweiten Ehe des Grafen Ladislaus III, mit Johanna Freiin v. Mészáros, geb. 20. Febr. 1784. gest. 1844, leben Graf Ladislaus IV., geb. 11. Febr. 1811, und Grafin AUGUSTE, geb. 7. Aug. 1813, verm. 31. Oct. 1840 mit Otto Grafen v. Degenfeld-Schonburg (s. Bd. L. S. 181), Wittwe seit 1849. - Von dem Bruder des Grafen Ladislaus III., dem Grafen Joseph, gest, 1817, k. siebenbürgischem Gubernialrath, verm. mit Sophie Gräfin Teleki, leben Gräfin Ju-LIANE, geb. 1805, verm. mit Ludwig Tisza v. Boros-Jenő, und Graf Dominik, geb. 1810, verm. in erster Ehe 1835 mit Josephine Freiin Banffy v. Losonz. gest. 1844, und in zweiter, 1847, mit CLEMENTINE Grafin Teleki, geb. 1827. Aus der ersten Ehe stammen die Gräfinnen Sornie, geb. 1836, und Jose-PHINE, geb. 1839, und aus der zweiten Ehe leben Helena, geb. 1849, und GEIZA, geb. 1850.

Zweite Unterlinie. Erster Zweig. (Ref. Conf.) Vom Grafen Sonden Sonden Soldweig III. «geb. 1778, † k. K. Kämmerer, lebt die Wittwe, Fraxussa Caroline v. Szerencsy. — Zweiter Zweig. Ref. Conf.) Graf ALEXIS — Sohn des Grafen Dominik, k. k. Kämmerers — geb. 1799, verm. mit Iratasy v. Ver. Die beiden Söhne desselben sind teirafen: Domusus, geb. 1825, und Grone, geb. 1826. — Aus der zweiten Ebe des Grafen Dominik mit Susanna Grafin Kendelfy, gest. 1821, lebeu drei Tochter, die Gräfinenen: Raneta, geb. 1795, verm. mit Paul Freiherrn Kenneny, Poxxxx, geb. 1798, Wittwe seit 1829 von Nicolaus Grafen Kenneny, k. k. Kämmerer, und Grassruse, geb. 1820, verm. mit Johann V. Zeyk. — Dritter Zweig. (Kalt. Conf.) Vom Grafen Faxas de Paula—Sohn des Grafen Sautet., gest. 21, Dec. 1822, k. k. Kämmerers sus der Ehe mit Franziska Grafin Gersényi, gest. 5. Mary 1853, e. peb. 20. April 1790, gest. 8. Mürz 1853, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, lebt die Wittwe. Levocousse Grafin Szápáry, geb. 26. Juli 1794, verm. 12. Pebr. 1813.

Die beiden Schwestern des Grafen Franz de Paula sind: Gräfin Casousze, Beb. S. Dec. 1750, Wittwe des Grafen Franz aus der Michaels-Linie, und Gräfin Camstras, geb. 19. Mai 1756, Stiffsdome zu Brünn. — Vierter Zweig, Rief. Gonf.) Graf NICOLAUS — Sohn des Grafen Leuwei III., ebe. 1775, gest, 1510, und Enkel des Grafen Micnazz, gest. 1326, k. k. Kämmerers und Geh. Raths — geb. 20. Dec. 1804, k. k. Kämmerer, vern. 19. Febr. 1526 mit Canax v. Simen, geb. 19. Febr. 1537, as welcher Ehe dres Söhne entsprossen sind, die Grafen Oscan, geb. 31. Juli 1830. Gestav Adolph, geb. 33. Marz 1836, und Azmen, geb. 14. Juni 1838. — Vom Brüder des Grafen Nicolaus, dem Grafen Luowne, geb. 1507, gest. 1542, lebt die Wittwe, Extuna Gräfin Bettlien. Die dreit aus der Ehe derselben stammenden Söhne sind die Grafen: Cana, geb. 1. Nov. 1836, Luowne, geb. 27. Febr. 1840, und Dousne, geb. 4. Aug. 1842.

Dritte Unterlinie. (Ref. Conf.) Vom Grafen Adam — Sohne des Grafen Alexander II. und Enkel des Grafen Alexander I. — geb. 1798, †. lebt aus erster Ehe mit Christine Gräfin Toldolaghi, gesch. 1535, ein Sohn:

Graf ALEXANDER.

Vierte Unterlinie. (Ref. Conf.) Graf FRANZ — Sohn des Grafen Samuel IV., k. Kämmerer und Geh. Baths - geb. 26. Febr. 1787. k. k. Kämmerer und Gehelieutenant in d. A., verm. 1810 mit Eusse Preim Banfly v. Losonz, geb. 29. Juli 1794, aus welcher Ehe ein Sohn und drei Tüchter stammen. Der Sohn, Graf Sawer. Franz, geb. 31. Oct. 1819, hat is 1812 verm. mit Eussarer Gr\u00e4fin Bethelen, geb. 1821, und uns dieser Ehe stammen Aoxes, geb. 1843. Sawere. geb. 1845. und Bez.s, geb. 1845. Ein der i Töchter sind: Gr\u00e4fin Eusse, geb. 9. Jan. 1812, verm. 1829 mit Ludwig Freiherrn Vay v. Vaja, Gr\u00e4fiu Aoxes, geb. 20. Ct. 1814, verm. 2. Sept. 1833 mit Herman Primzen v. Waldest und Pyrmont, und Gr\u00e4fin Ross, geb. 10. Oct. 1815, verm. in erster Ehe, 25. Sept. 1834, mit Ernst Gr\u00e4fen v. Valiga in der Silver Betre Stererischer Linie, gest. 9. Bec. 1846, und in zweiter, 1. Nov. 1851, mit Friedrich Hermsan Carl Adolph Grafen zu Nurma-Baruth (i. 8. d. 18. 482).

### Grafen v. Tige.

falholifd.

Oefterreich.



Wappen: im rothen Schilde ein dasselbe gunz überzliebendes, ausgezachte, goldenes Kreuz, welches im oberen rechten Wisel von einem Lieinen goldenen, schwebenden Kreuze begleitel ist. Ueber der Grafenkrone erhebt sich eine Inlan, aus welchen der Rungt eines vrowitzensieden Mohren untkeidsch. Dereitlen, aus welchen der Rungt eines vrowitzensieden Mohren untkeidsch. Dereitlen, aus welchen der Rungt eine Strettenschutz um den Bals und eine goldene Leibbinde, und die Brust ist in der Mitte mit innem goldenes Kreuze belegt. Die Helmecken niet orbt unt golden.

Die Grafen v. Tige stammen aus einer alten und angesehenen lothringischen Familie, welche, nach dem Freiherrn v. Hoheneck, 1718 unter die Landstände Oesterreichs ob der Ens aufgenommen wurde. Die Familie war in Lothringen, wo dieselbe, wie in den österreichischen Niederlanden und in Frankreich, mit den vornehmsten Hänsern in verwandtschaftlicher Verbindung stand, mit den Schlössern Foylly und Puiseux angesessen, v. Hoheneck neunt als nächsten Stammvater der jetzigen Glieder der Familie den GOBERT de Tige, und giebt denselben als Aeltervater des Philipp Baron v. Tige, aus dessen Ehe mit Johanna Franziska v. Charpentier ein Sohn, CARL, stammte, welcher als Page des k. General-Lieutenants Carl V., Herzogs zu Lothringen, nach Deutsehland kam, später in k. k. Militairdienste ging, in denselben his zum General stieg, den Grafenstand, wie sogleich angegeben werden wird, erlangte, und 1727 starb. Aus der Ehe desselben unt Anna Maria Eleonore Grafin v. Seeau stammten füuf Söhne: Stephan, Anton, Carl, Philipp und Ferdinand. Anton pflanzte die jetzige ältere Linie des gräflichen Hauses, welcher von den genaunten Brütlern desselben aber der Stifter der jüngeren Linie ist, erhellt nicht aus den über die Familie bekannten Augaben.

Der Reichsgrafenstaud ist vom Kaiser Carl VI. nach einigen Angaben 6t. 1726, nach Megerle v. Mühlfeld aber (S. 30) im Jahre 1727 in die Familie gekommen, und das betreffende Reichsgrafendiplom ist für Caar. Barou Tige, k. k. General der Cavallerie, Obersten und Commandrenden in Siebenbirgen, ausgestellt. Durch zwei Söhne des Grafen Carl trenute sich die Paulie in zwei noch blüthende Linien, eine all tiere no Artox (1, 1gedie Paulie in zwei noch blüthende Linien, eine all tiere no Artox (1, 1gedie Paulie in zwei noch blüthende Bruder Linien gere, von dem Bruder des Letteren gegründete,
und eine Jung ere, von dem Bruder des Letteren gegründete,
gemablin: Catharina v. Hrainehau. — Willen des Letteren gegründete,
gemablin: Catharina v. Hrainehau. — Willen zusten zusten gemablin: Catharina v.
V. Foylly. — Nicolaus; Gemablin: Alla purche Branon François de Charpentier. — Call. Graf. V. Tiegel;
Gemablin: Alla Branon François de Charpentier. — Call. Graf. V. Tiegel;
Elfisabeth Grafin v. Hartig. — Artox (1,1); Gemablin: Blarbar Frein Wirzade
Linie. Die Almentsfel der jüngeren Linie muss statt: Anton 1, 1 und 11. zwei
Linie. Die Almentsfel der grügeren Linie muss statt: Anton 1, 1 und 11. zwei

Der jetzige Personalbestand beider Linien des gräßlichen Hauses ist nachstehender:

Aeltere Linie. Reiehsgraf LIDWIG (Ludwig Bartholomaus Franz)

— Sohn des Grafen Anton (II.) — geb. 27. Aug. 1788, k. k. Kämmerer
und Major in d. A., verm. 1825 mit Maxus Frein v. Stössel. Die Toehter
desselben, Gräfin Maxus, geb. 6. Juli 1826, hat sich 1. Mai 1851 mit Peter
Grafen v. Botz (s. Bd. I. S. 101) vermählt.

Jungere Linie. Reichsgraf (198EPH. geb. 26. April 1757, verm. 29. Sept. 1817 mit Faarstass. Gräfin v. Apponyi — Sehwester des Gotfen Georg ülterer Linie (s. Bd. 1. S. 24) — geb. 1. Juli 1793. Ass dieser Ehe stammen, neben einem Sohne: Graf Essav, geb. 26. Juli 1829, k. i. Obertelleutenatt und Regiments-Adjutant bei Grossfirst Alexander von Russland Ühlanen No. 11, fünf Töchter, die Gräfinnen: Marmune, geb. 15. Dec. 1819, Casousse, geb. 21. Jan. 1821, Assav, geb. 27. Febr. 1822, Exsavrass, geb. 21. Ans. 1821, Assav, geb. 27. Febr. 1822, Exsavrass, geb. 21. Ans. 1824, Stüft-dame im herz. savoy'schen Damenstift zu Wien, und Arsav Mans, geb. 13. Nov. 1832.

### Grafen Török v. Szendrő.

Batholifch.

Oefterreid.

In Ungarn begittert.



Wappen: im blauen Schilde ein zechtsgekehrter, goldener Lowe, welcher in der rechten Vorderpranke einen gezückten Sabel, und in der linken einen Beutel falt. Den Schild bedeckt die Grafenkrone.

Alte, angesehene, ungarische Familie, deren Namen Katona (p. 310) von dem Flusse Terek, jetzt rossischem Grenzflusse gegen Kaukasien mit der Mündung im kaspischen See, ableitet, Lehotzky (P. II. p. 398) erwähnt zuerst den Josa oder Joseph, welcher 1425 die Güter des Thomas Kristallovetz de Vragovetz et Mehentz im Kreuzer und Agramer Comitate erlangte, und giebt von den Nachkommen desselben eine mit Peter de Enying et Kelemenfalva im Vesprimer- und Schümeger Comitate beginnende Ahnentafel. welche im 7. Gliede mit dem Sohne des Franz, Stephan, und den beiden Töchtern des Ersteren, Euphrosine, verm. mit Stephan Drugeth, und Susanna, verm. mit Paul Nyári, schhesst. Nach den Angaben des genannten Schriftstellers zerfiel die Familie in mehrere Linien mit verschiedenen Prädicaten, und es werden die Török de Telekes, Török de Laad et Patty, de Babonak im Szalader Comitate, de Mohy im Barscher Comitate, de Szucha et Hamya, jetzt de Szendrő, und die Sarső et Szendrő genannt,

Die Abstammung der jetzigen Familienglieder des hierher gehörenden Zweiges ergiebt nachstehende Ahnentafel: Franz (L) Török de Szendrö; Gemahlin: Anna Merze de Szinge. - Franz (II.); Gemahlin: Susanne Freiin Vecsey v. Vecse. - Joseph (L.) Graf Török de Szendrö, k. k. Geh. Rath und Präsident der kön, ungar, Septemviraltafel; Gemahlin; Catharina Freiin v. Pfeffershoffen (Pfeffershoven). Joseph (II.); Gemahlin; Maria Freiin Vec-

sey de Vecse. - Valentin, jetziges Haupt der Familie.

Der ungarische Grafenstand ist vom Kaiser Joseph II. in die Familie gekommen, und das Diplom wurde Wien, 28. Dec. 1774, ausgestellt, und zwar für Joseph Török de Szendrö mit den Söhnen desselben, Joseph II. und Ludwig, und der Tochter Esther, verm. mit dem Freiherrn Henniger v. Eberg. Graf Joseph (I.) ist im Diplome als Consiliarius regius et cameralis administrationis Scepusiensis (Zipser Gespanschaft) aufgeführt. Ueber Joseph (II.) und die Nachkommen desselben findet sich unten Weiteres,

von dem Grafen Ludwig ist nur bekannt, dass derselbe sieh mit Aloise Gräfin v. Roggendorf vermählt habe. — Das Geneal, Taschenhuch der gräff. Häuser (1854. S. 809) giebt einen Grafenstand vom Jahre 1785 an, über welchen Näheres nicht aufzufinden ist.

Die jetzigen Glieder des gräft. Hauses sind Nachkommen des Grafen Josen (H.) Török v. Szendrö, gest. 10. Juli 1830, k. k. Kämmerers und Geh. Raths, Übergespans des Szathmarer Comitats etc., aus der Elte mit Mana Freiin v. Vecsey-Haynatskeö, geb. 15. Febr. 1778, jetzt Wittwe. Der alteste Solm ans dieser Elte ist das jetzige Haupt der gräft. Familie:

VALENTIN Graf Törük v. Szeudrö, geb. 18. April 1806, vorm. kön. nngar. Statthalterei-Rath und Vice-Director des Landes-Commissariats, verm. 13. Må 1833 mit Soprus Frein v. Nevay, ans welcher Elie Graf Ladislaus, geb. 13. Dec. 1838, und die Gräfinnen Josephine, geb. 8. Dec.

1834, und Axxa, geb. 15. April 1836, stammen.

Die vier Brüder des Grafen Valentin, neben einer Schwester, Gräfin Trausasz, geb. 26. Mai 1815, verm. 14. Juli 1833 mit Joseph Szirnasy v. Szirnasy-Bessinyö, sind: Graf Alexasner, geb. 1509, k. k. Kämmerer, General-Mojor und Brigadier zu Piacenza, — Graf Johassa Nepomuk, geb. 16. Mai 1810, verm. 16. Mai 1832 mit Paulme Gräfin Stafery, aus welcher Ebe vier Töchter entsprossen sind, die Gräfinnen: Orruza, geb. 3. Aug. 1833, Mana, geb. 13. Mai 1835, бізвала, geb. 22. Dec. 1837, und Hessinse, — Graf Nicotasts Casimir, geb. 25. Febr. 1812, k. k. Major, verm. 2. Marz 1810 mit Mathidel Imeratet Gräfin Haromocore-Luverzagt — Schwester des Grafen Maximilian Vietor (s. S. 162) — geb. S. Dec. 1821, gest. 29. Jan. 1844, aus welcher Elie zweir Töchter, die Gräfinens Soranz Claudine, geb. 6. Dec. 1840, und Claudine, geb. 1813.

# Grafen v. TSerclaes-Tilly. Satholisch Belgien und Preußen.

Bealtz der arten Linie: die Herrschaften Herlzer, Chaumont, Gistaus, Linden, Schore ust.

Bealtz der sweine Linie: die Herrschaften Nordewrich, Zorde, berweys und Godsundvors der, die Herrschaften Lauon, Linden, Rudurkadurg, Tesch, Haum est.,
in der preuss. Rheinprotust; die Berrschaften Wommannen, Wahbergen, Wiere St. Claharn. Defraat, Woltmerson eie; die Herrschaften Kenal, Erer, Stleerneit,



Wappen: im rother Schilde ein rechtssebreitender, gekröuter, silberene Lewe, welcher mm Hahe auf der Brust einen Schuld träge. Dereibe ist quere gerbeilt; oben in zwei Reiben, jede zu derei Feldern von Sebwarz und Silber geschacht, austen golden, ohne Blat. Übere der Griefenkome steht ein geldener, geschacht, austen golden, der Balt. Über der Griefenkome steht ein geldener, zwei rothen Fahren an schräge gestellten silbernen Lauzen auch Leiter zwei rothen Fahren an schräge gestellten silbernen Lauzen auch Leiter der Schweizen der Schweizen bereit den der Schweizen der Schweizen bereit der Schweizen der Schweizen

Eins der Altesten und berühmtesten niederländischen Geschlechter, welches frühre die Erh-Seneschlawtrufe in der Grischaft Namun besass und in zwei Hauptstämmen vorkam, von welchen der Here, mit dem Beisamen: Tilly, von einer 25. Juni 1448 erworbenen in Brabant liegenden Besitzung, 1510 (3. Sept. 1622) den Reichsgrafenstand erhalten hat. Aus diesem Stamme ist für Deutschland, Spanien und die Niederlande eine Reiche berühmter Feldhereren und Staatsmännen leivrogegangen, von welchen der k. k. Feldmarschall Jonavs 1. Graf v. T. Serches (Therches) -Tilly, zuerst bayer. Generalbssimus und Oberfeldherer des jünstischen, später des k. k. Hecres im 30jährigen Kriege, geh. 1559, gest. 30. April 1632, lesonders hekannt ist. Dieser Stamm, in welchen auch der spänische Prästen- und

Grandentitel durch den Feldmarschall Fürsten Albert Octavius v. T'Serclaes-Tilly, spanischen Granden I. Classe, Vicekönig von Navarra, Catalonien und Aragonien, gest. 1715, gekommen war, erlosch in Deutschland 9. Jan. 1724 mit Ferdinand Lorenz Grafen v. T'Serclaes - Tilly und v. Breiteneck. und in den Niederlanden im Jahre 1737 mit Claudins Grafen v. T'Serclaes-Tilly, Feldmarschall-Lieutenant im Dienste der niederländischen Verein-Staaten. Der jüngere Stamm des Hauses T'Serclaes, welcher durch die militärischen Talente und durch Vermählungen seiner Glieder ebenfalls - der ältere kam mit den Häusern Schwarzenberg, Liechtenstein, Lobkowitz, Kollowrat etc. in Verbindung - berühmt geworden ist, schied sich gegen 1630 in zwei Zweige, von welchen, nach früheren Angahen, der ältere, mit dem Beinamen: Freiherren v. Ophalfen, nach Erlöseben der Grafen Tilly Namen und Titel derselben wieder annahm, der jüngere aber, mit dem Beinamen: Freiherren v. Norderwyck, 1620 den Titel: Barone v. T'Serclacs erhielt und denselben führte. Neuerlich wird die Familie, wie folgt, eingetheilt: erste Linie (Ophalfen) Grafen; zweite Linie in Spanien, den Beinamen Tilly führend; dritte Linie: (Norderwyck): älterer Stamm, unter dem Namen: Norderwyck, freiherrlich; jüngerer Stamm, Wommersom genannt: deutscher Ast, preussische Grafen seit 21. Juli 1851, und belgischer Ast, freiherrlich.

Von dem jetzigen Personalbestande der Familie würden demnach hierher nachstehende Glieder gehören.

Frate Linie (Ophalfen). Can. GISTAV Encan Arcers Graf. V. TSerelaes-Tilly v. Herlaer, geb. 23. Febr. 1758, Herr der Herrschaften Herlaer, Chaumont, Gistöux, Linden, Schore etc., ehem. Kammerherr des Königs der Niederlande, Niliglied der brabanter Ritterschaft, verm. 27. Juni 1813 mit Veronna Baronesse von Beeckmann. Schore und Läbersart, geb. 15. Juli 1790, aus welcher Ebe eine Tochter leht, Grafin Sarah Julia Martutte Ghishiam, geh. 1, Mai 1815, verm. 18. Mai 1837 mit Ennued Leopold Grafen v. Besuffort. — Die Schwester des Grafen Gustav ist Gräfin Mann Therese Alline, geb. 1. Mai 1780.

Zweite Linie in Spanien. Don Emanuel TSerelaes-Tilly y Maestri, geb. 21 St. Roch in Andalusien, verm. in erster Ehe mit Maria de Laradero, ged. 1836, und in zweiter mit Mania de Llofrio. Ans ester Ehe stamen bon Carlos Fernando, geb. 30. Mai 1827, und Donna Mania, geb. 1830.

Dritte Linie: Norderwyck. Aelterer Stamm, unter dem Nicolas Freibern v. und zu Tisselas und Norderwyk, geh. 13. Febr. 1528, Herr der Herrschaften Norderwyk, Zorde und Perweys, vern. 20. April 1852 mit Sophie Gräfin van de Werve und Vorsselaer, geb. 20. April 1850, gest. 16. April 1853, und auf fünf Schwestern, desselben.

Jüngerer Stamm, Wommersom genannt. Deutscher Ast. FELIX Edward Can. Gustavs Graf v. TSerclaes-Hällberg, in den Grafenstand des Königreichs Preusse 21. Juli 1851 erhoben — altester Sohn des zum belgischen Aste gehörenden Preiherrn Aimé Ludwig v. Gonzaga Pipin Ginstain aus der Ele mit Florentia Therese Ghistaine von der Gote v. Metz-blane-bios — geh. 12. Febr. 1818, Herr der Herrschaften Latum,

Luxbeim, Rauthenburg, Pesch, Hammetc, in der preuss, Rheinprovinz, vern.

S. Jul 1849 mit Matthea Assex Lucia Henriette Marie Inheerina Walburgis Freiin Geyer v. Schweppenburg, geb. 12. Febr. 1830, aus welcher Ehe Graf Fraxz Mari. Joseph Ghistain, geb. 12. April 1850, um Geräfin Clementine Assas Florentia Huberta Ghislaine, geb. 17. Dec. 1851, entsprossen sind. — Belgis cher Ast; Freiherriich. Derselhe ist sehr ausgebreitet und umfasst den Freiherri Taspoon EMIL Douaux Can. Ginstaux v. und zu TSerclaes und zu Wommersom, geb. 28. Aug. 1809, Herrn der Herrschaften Wommersom, Wabbergen etc., kön. belgischen ausserordentl. Gesandten und bevollm. Minister, Mitglied der Kammer der Abgoordneten, vern. 2. Juli 1840 mit Maria Axas Vicontessev. Biolley-Rheimbach, mit den aus dieser Ehe stammenden Kindern, sowie die Geschwister desselben und die Geschwister des Vaters mit der Nachkommenschaft desselben.

### Grafen v. Tyszkiewicz-Kalenicki zu Lohoisk und Berdyczew.

Ratholifd.

Belgien, Defterreich und Aufland.

Bestta: in Linhauen die Herroghbüner Birre und Wolozyu, die Grafschaften Lohoisk, Swislow, Kryinga, Polangen, Fundenmun, Djula, Srzednik, Miter, Balwierzaki, Abelgot, Rozary-Nock und Grodel etc.; im sallichen Russtand die Grafschaften Biologot, Konicepol, Oczertan etc.; in österreich. Galfrieg die Grafschaften Kolbuszowa und das Herroglüm Lastor im Wadowiete Kreise.



Wappen: im roben Schilde ein geharnischter, silberner Reiter, welcher und einem, met der rechten Stete rennenden, silbernen Frerde mit godenen Hundigen dem Hundigen und robbem Zonge sitzt. Derzellusian in der Leiter mit einem, die Sichel nach oben kehrenden, godenen Halbusonde und einem über letzteren stehenden, der Sichel nach oben kehrenden, godenen Halbusonde und einem über letzteren schwebenden, decktigen goldenen State beleg ist fülles Sangaskab, ner mit den Ulterschiede,

dass der blaue Schild, welchen der Reiter in der Linken hält, nicht, wie bei Sanguszko, mit einem goldenen Patriarchenkreuze belegt ist). Auf dem Schilde steht eine Grafenkrone, und das Ganze umfliegt ein Wappenmantel.

Eine der Hitesten und angesscheusten polnischen Alebsbmillen, welche, weit verzweigt, zu hohen Ehren und grossem Grundbesitz geltingt ist, und sich in Belgien, Russland und Oesterreich ausgebreitet hat. Der Ursprang der Pamilie wird von dem ältesten Sohne des Grossherzogs Geleuinn von Litthauen, dem Herzog Moxum, abgeleitet, und dieselbe führt daher auch das litthauische Wappen, wie die von dem jüngeren Sohne des Gedennin abstammenden Pflisten Caztrorysis und Sangassko, nur mit dem ohen erwähnten, hinsichlich des Schildes des Ritters vorkommenden Unterschiede. Der Urneht des Monwid, Herzogs zu Slomin und Kiernow, Fürst Basztus Kalenicki, Wojwode von Smolensk, geb. 1455, wurde vom König Sigtsmund 1. im Polen 17. Pehr. 1516 als Graf zu Lohoisk und Berdytzew-Tyszkiewicz, Majoratsherr auf Lohoisk und Werwandter, anerkannt, und dieser Gränestand ist in Polen in den Jahren 1557, 1572, 1629 und 1769, in Oesterreich 1657, und in Russland 1523 und 1839 anerkannt worden.

Die Familie theilt sich jetzt in eine ältere und jüngere Linie. Die ältere in der Zweige, den Zweig in Belgien, Russland und Oesterreich, zerfällende Linie, umfasst die Nachkommen des Grafen Groon, gest. 1831, Castellans von Samogitien, aus der Ehe mit Lucia Franziska Fürstin v. Lubomirka, gest. 1811, sowie die Familie des Bruders des Grafen Georg, des Grafen Tanaokes. Die jüngere Linie aber ergieht die Arkhommen des Grafen Micanatz, gest. 1842. Starosten von Wielatyck, aus der Ehe mit Anna Gräfin Plater, gest. 1832. Der zu derselben gehörende Zweig Skunnin ist im Mannasstamme erlocken (s. unten).

Der jetzige Personalbestand des gesammten gräflichen Hauses ist folgender:

Aeltere Linie. Zweig in Belgien. Georg VINCENZ THADDAUS Graf Tyskiewicz-Kalenicki, Graf zu Lohoisk und Berdyczewo - Sohn des Grafen Georg - geb. 10. April 1795, Oberst a. D., verm. in erster Ehe 1827 mit Febronie v. Tenczyn-Szołoiska, gest. 25. Mai 1840, und in zweiter 1850 mit Isabella Gräfin v. Grahowski - Tochter des Grafen Joseph (s. S. 150). - Aus der ersten Ehe stammen die Grafen Thaddaus Janus Carl, geb. 7. Mai 1833, Commandeur des Malteser-Ordens, und Stanislaus Joachim, geb. 14. Oct. 1834, sowie Gräfin Hortexse Adelaide, geb. 3. Juni 1836, aus der zweiten aber Gräfin Claudine Josephine Antoinette, geb. 8. Jan. 1851. - Zweig in Russland, Vom Grafen Georg Heinrich Vincenz (nach Zeitungen: Graf Heinrich Jürewitsch Tyschkewitsch) -Bruder des Grafen Vincenz Thaddaus - geb. 179., gest. 7. Juli 1854, k. russ, w. Geh, Rath und Kammerherrn, Adelsmarschall von Kiew, verm. 1822 mit EUPHROSYNE v. Tenczyn-Szolaiska, sind neben einer Tochter, Gräfin THECLA Euphrosyne, geb. 1831, verm. 1852 mit Herrn v. Sobanski, fünf Sübne entsprossen, die Grafen Michael, geb. 1824, Commandeur des Malteser-Ordens, verm. in erster Ehe mit Johanna Gräfin Tyszkiewicz, gest. 1852, und iu zweiter, 1852, mit der Schwester der Letzteren: Maria Gräfin

Tysakiewier (s. natem). Stamslarts, geb. 1526, Adelsmarschall von Human, verm. 1544 mit N. N., Kolysako, — Illansone, geh. 1527, Director der Bank zu Kiew, — Nicolaers, geb. 1529, k. russ. Garde-Officier — und Vixersz, geh. 1533, Page am L. russ. Hole. — Zw ei ji in O esterreich. Gerd Gedoß Heinrich Tyaddus — Bruder der Grafen Vineera. Thaddaus und Heinrich Vineera. geb. 1797, verm. 1825 mit Palene Grafin Werszwies-Rey. — Bie Schwester der genannten dere Bruder ist Grafin Antalane Lucis, geb. 177. Aug. 1503. — Vom Bruder des Grafen Georg, Gemen Grafen Tanadaus, geb. 1574, gest. 12. April 1852, Majeralsherra zu Swislocz, General der Cav. und Senator im Königreich Polen, leht die Wittwe, Mans Anna Grafin Solohub, verm. 1816. Von den beiden Techtern aus dieser Elie ist Grafin Mana, geb. 1517, mit Ignaz v. Lempicki, und Grafin Joszensuz, geb. 1524, mit Carl v. Wodeinsis i sernalit.

Jungere Linie. JOHANN Cosszaxus Graf Tyskiewicz-Wielstycki, Herozg zu Birze – Sohn des Grafen Michael – geh. 1503. – Der Iebende Bruder desselben ist Graf Bexorr, geh. 1807, verm. mit N. N. v. Karp, gest. 1544, aus welcher Er zwei Teachter leben, Grafin Letroanen, geb. 1827, verm. 1846 mit Ladislaus Fürsten Jablonowski, und Grafin Mann., geb. 1833, verm. 1852 mit Michael Grafen Tyskiewicz. Von dem verstorhenen Bruder, dem Grafen Jossza, geb. 1805, gest. 183., leben die Wittwe, N. N. Grafin Pociey, und zwei Söhne, die Grafen Micnazz, geb. 1829, verm. 1849 mit Banse Fürstin Badziwall, und Lausszas, geb. 1822. Bie Schwester der Grafen Johann, Benoit und Joseph ist Grafin Mann Anna, geb. 1813, verm. 1829 mit Lee Fürsten Sagieha.

Der zur jüngeren Linie gehörende Zweig Skumin ist 1805 mit Lenws v. Skumin Grafen Tyscikewicz, Gross-Schatzmeister, Gross-Marchall und Oberfellheren von Littbauen, verm. mit Constantie Poniatowska, Fürstin von Polen, Herrin des Hertzgühnus Zator in Gallizeie, im Mannstamme erloschen, und es leht uur noch die Tochter des letzten Grafen, Gräfin Assa, geb. 1780, verm. mit dem Grafen Dunius-Wonsowicz, Generaliu polo, Biensten.

### Grafen v. Unruh.

Reformirt.

Dreufen.



Wappen: in Folge der Erhebung in den preuss, Grafenstand vom Jahre 1902: im blaues Schilde ein rechtigsekehter, unsäterigender, gelveinert, goldener Löwe. Auf dem Schilde steht ein mit der Grafenkrome gekrierter Heim, und am der Kroue erheben sich der silberene Erstussenfedern. Die Helmderken sind blau und golden, und den Schild halten zwei mit Laub unsgiritete Männer, welche mit der freien Iland eine Keule auf den Boden stemmen. So gield daw Wappenhach der preuss. Monarchie (II. 7) das Wappen. Das Stammungspon zeigt gewölnsch in Gold einen rohmte Löwen, und auf den Helmen Stehen drei Strassenfedern, rohl, golden, vortik. So gield zuch Schendere (I. 55) den Schild, der von dennigen gegleche, herteker Wilsbirdin, welchen zwei rohe Pranken halten, homm nicht nucht vor. Diesen Henkamutel [sige Sinapius der schliesischen Linie, dagegen die drei Strassenfedern ales fischsiesten und polisischen Linien bei der im Strassenfedern den Stehsiesten und polisischen Linien bei.

Wappen auch dem Diplome vom 11. Sept. 1745 über den in süchs. Vorrätte erheiben Beidespräfenskalle, quadrierte Seitul am Bütlechuld. Im goldenen Mittlechulde ein rechtsgeleitner, rouber Löwe (Stammusppen). 1 und 4 in fluch ein an die Heitungslitten aggeschlossener, Johlen, gefrünter, bülkenert Adler Bild. Uber der Griffenkome erheben sich deri gekrünt Heitun. Der rechte treig einstartscheud der politischen gekrünten, Bülderne Adler, der mittlere der ist Fransenfedern, roth, godden, roth, (Helm des Stammusppens), und der linke einen mit influ erhauten. Aussen bezeitschen uilbernen Culbus zusichen zwie Bülde-bürgern, von welchen das Techte erkuntz, das finke roth ist. Die Heitunkeien sind retain von welchen das Techte eskwarz, das finke roth ist. Die Heitunkeien sind retain sehren.

Sehr alte und angesehene, weit verzweigte Adelsfamilie, welche, nach überbeifestenug ursyrtfüglich aus dem Ekase stammen soll, aus dieseu aber sich über Bayern und Böhmen nach den Lausitzen, Schlesien und Polen angedreitet hat. In Böhmen kommt die Pamilie schon zu Eude des 12. Jahrunderfst vor; nech der Lausitz kam zuerst um 1304 Johann v. Unruh, welcher Cauzler in Böhmen gewesen war, und Sigmund Johann war 1330 dazutler der Herrschaft Sorau, und in Schlesien übetle sich zuerst, ebenfalls im 14. Jahrhundert Hans v. Unruh im Glogauischen - Christoph v. Unruh aus dem Hause Lawalde in Schlesien kaufte 1594 die Herrschaft Birnbaum im Posensehen. Der gleichnamige Enkel desselben, gest. 1689, Herr auf Birnbaum, Punitz, Karge, Neudorf etc., war Starost zu Krone und Gnesen. kön, poln. Kämmerer und Oherst. Derselbe hinterliess vier Söhne, Georg, Wladislaus, Johann Christoph und Boguslaus, von welehen Letzterer, gest, 1722, welcher hei Gaulie unter dem Namen Sigmund vorkommt, Starost zu Gnesen, und 1704 und 1705 kön. poln. Gesandter am kön. preuss. Hofe, durch merkwürdige Schieksale in Folge einer auf ein von seiner Hand vorgefundenes Collectaneenhuch auf Gotteslästerung lautenden Anklage zu seiner Zeit sehr bekannt geworden ist. Der höhmische Freiherrenstand kam vom Kaiser Carl VI. 1719 in der Person des Johann Wilhelm v. Curuh in die Familie, und Christoph v. Unruh, k. poln, und kursäehs, Geh. Rath, Geh. Kriegsraths-Präsident, General-Lieutenant und Commandant von Neustadt Dresden, erhielt mit seinem Bruder Constantin, Kammerherrn und General-Commissarius bei der Stadt Danzig, vom Kurfürsten Friedrich August II. vou Saehsen, König in Polen, laut Notification vom 11. Sept. 1745 den Reichsgralenstand. Graf Christoph war mit einer Gräfin Kokorzowa, Graf Constantin mit einer v. Börneln vermählt, und Beide sollen, nach einigen Augaben, ohne Nachkommen gestorben sein. Damit stimmen die Angaben im N. preuss. Adelslexieon (IV, S. 287) und in Casts Adelsbuehe des Königreichs Württemberg (S. 485) nieht, doeh seheinen heide Artikel nieht zuverlässig, da z. B. als jüngster der Söhne des Christoph v. Unruh ein Carl v. Unruh aufgeführt wird, welcher 1745 den Reichsgrafenstand erlangt habe. Nachdem Cast den Grafen Christoph erwähnt hat, fährt derselbe, wie folgt, fort: "Von seinem 1813 als Officier in preuss, Diensten verstorbenen Sohne August Grafen v. Unruh ist der im diesseitigen Staate sich aufhaltende herz. Sachsen-Altenburgische Kammerherr etc. Graf Eduard Stephan Leopold ein directer Nachkomme und Sohn. Er ist am 4. Aug. 1794 geboren und seit 23. Sept. 1830 verm. mit Josephine, der Tochter des Stadtpflegers Trescher zu Buchau. Aus dieser Ehe leht ein Sohn. Max Benno EDUARD. geb. 30. Juni 1831, und eine Toehter, die aus seiner ersten Ehe mit Bertha v. Rosentreter stammt. Der Wohnsitz des Grafen ist in der Stadt Buehau am Federnsee. Seine Mutter, Friederike Gräfin v. Unruh, geb. v. Dziembowska, lebt als Wittwe in Preussen." Wohl auf Grund dieser genauen, 1844 gedruckten Angaben findet sich in Dorsts Wappenhuche des Königreichs Württemberg das reichsgräflich Unruhsehe Wappen, und es ist sehr zu wünsehen, dass man Neueres und Bestimmteres über die Abstammung, so wie den jetzigen Bestand dieser gräflichen Linie erführe.

Eine zweite Erhebung in den Grafenstand ist vom König Friedrich Withelm III. von Preussen 1802 in die Familie gekommen, doch ist in der betreffenden Literatur nieht aufzufinden, ob das Diplom für den gleich anzuführenden Grafen Jonaxu Mostrz, oder sehon für denVater desselben ausgefertigt worden sei.

Was die jetzigen Glieder der 1802 in den preuss. Grafenstand erhohenen Linie der Familie anlangt, so hinterliess Graf Johann Mohrz, geb. 1770, gest. 15. Juni 1836, kön. poln. Kammerherr und Münzdireetor, aus der Ele unt Wilhelmine Philippine Bertha v. Uuruh, gest. 7. April 1835, zwie Sühne, den Griefen Monrer Witanzus und den Griefen Sworsso Gswann. Graf Monrer Wilhelm, geb. 18. Juni 1504, gest. 1. Mai 1842, k. preussa Regierungsrath und Zoliverens-bevollnatchtigter zu Cartrauthe, war zweinath und zoliverens-bevollnatchtigter zu Cartrauthe, War zweinath urmältigen. Special Schaffen van der Schaffen von der Schaffen

Der jungere Sohn des Grafen Johann Moritz und Bruder des Grafen Moritz Wilhelm ist Graf Sevenn Oswald, geb. 1809, k. preuss. Rittmeister à la suite, Platzmajor und Etappen-Inspector zu Erfurt.

### Grafen v. Valmarana.

Ratholifch.

Cefterreich.

Im Iombardisch-venetianischen Königreich angesessen.



Wappen: quadriere Schild; 1 und 4 in Both acht silberne, in Form iess skringrechten Bildens an einsander gestellte Wecken, oder Bunten; 2 in Blau ein zweikpilger, goldener Alder mit über dennsthen schuekender, goldener Krote, and 3 ein goldener, goldener Krote, and 3 ein goldener, goldener Krote, and 3 ein goldener, goldener Krote, schrigtercht und über dierelben anch dem oberen linken Winde der Schilder eine Arron. In Sichmachers Supplementen (V. 4) kommt unter dem Namen: Grafen Valuncarar im Ventianischen das Wappen, wie folgt, vor. Im blauen Felde etch, schrigterchts und einmer gesteller, Manner, welcher nach rechts and owwards sieldt, Der kopf ist mit einer rothsusgeschiegenen, hännen Mütze, deren Zipfel under freicht berüchbagt, desdecht. Die Decken des feltenes sind blau und golden.

Schr alte venetianische, seit dem 11. Jahrhundert im Gebiete der Studt Vieuzua amsssige Familie, welche Enige von den Fomischen Marien (Maria Gens) ableiten wollen und welche den Grafenstand schon vom Kaiser Gurral III. nach 1138 erhalten haben soll. Kaiser Garl V. erhob 30. April 1540 die der Familie zustehende Herreschaft Nogara etc. zu einer Reichsgrafschaft. Als Vieuzua unter Venedigs Bomtssigkeit kum, bestältigte die

Republik den gräffichen Titel von den Castellen Valmarana und Nogara, und 165 wurdt die Familie in das goddene Buch und das Patricia Oner Corpo regnante von Venedig aufgenommen. Seitdem haben Sprossen des Geschlechts die höchsten venetiannischen Staatswurdten vielfach beldeidet. Im 17. Jahrlundert theilte sich die Familie in zwei Linien, eine all tere von venedig und eine j\u00e4n gere nov Vicesaz. Die erstere wohnt noch auf dem seit der Fullsten Zeit in nunuterbrochenem Besit des Geschlechts geblischen Schlosse Valmarana beit Vicenza, die letztere in Vicenza selbst.—
Nachdem Gesterreich von Venedig Besitz genommen, ist dem Geschlechte Valmarana durch Biplome des Käsiers Franz 1. von Gesterreich von 18. Dre. 1817, 28. Aug. 1819, 11. März 1820 und 13. Mäi 1823 der angestammte uratte Adel und der Reichsgräfenstand bestätigt worden.

Die jetzigen Glieder des grafflichen Hauses in beiden Linien sind : Linie von Ven edig. Reichsgraf BKZDGLT, geb. 28. April 1784, verm. 24. Nov. 1503 mit Lecarra. Grafin Mangilli. — Der Bruder desselben ist Graf Axanasa Carl Vincenz, geb. 12. Juni 1788, k. k. Kummerer, verm. 10. Oet. 1826 mit Ilkuxsu Grafin Vendramin-Calergi. Von den Schweştern der Grafen Benedict und Andreas ist Grafin Mana. mit dem venetianischen Patriaer Thomas v. Gritti und Grafin Latana mit dem Marquis Zambeccari vermählt, Grafin Mana Axxa. aber seit 28. Juli 1846 Wittwe von Johann Baplist Grafin Mana Axxa aber seit 28. Juli 1846 Wittwe von Johann Baplist Grafin Valnarana sus der Linie von Vicenza.

Linie von Vicenza. Reichsgraf JOSEPH — Sohn des Grafen Jo-MAXS Barrats, 26b. 1794, gest. 1846, aus der Ehe mit Mana, Ansa Grafin Valmarana, verm. 1816, jetzt Wittwe — geb. 25. Juli 1817, Secretair bei dem k. k. Gubernium zu Veneigk, verm. I. Juni 1842 mit Asarwa Tirka, aus welehre Ehe ein Sohn, Graf Jouaxs Baptist, geb. 22. Dec. 1843, stammt. — Der Bruder des Grafen Joueph ist Graf Strausax, geb. 19. Sept. 1818.

# Grafen Vasquez-Pinas v. Löwenthal.



Wappen: im schwarzen Schilde ein schrägrechter, goldener Balken, welcher in der Mitte init einem rothen Lilienkreuz belegt ist und ober - sowie unterhalb von neun blauen, halben Wecken oder Rauten in drei Reihen, vom Schräghalken aus 4, 3, 2, begleitet wird. Den Schild bedeckt die Grasenkrone.

Die Grafen Vasquez-Finas v. Löwenthal stammen ams einer sehr alten spanischen Adelstamile, derem Ursprung sich in das Dunkel der früheren Zeit verliert. Schon im 12. Jahrhundert kommt dieselbe im Ritterstande or, erhielt 1344 die Grafenwirde, wurde unter Käiser Garl V. 1519 zu Granden von Spanien 1. Classe erhoben und verliess mit Kaiser Carl VI. 1711 Spanien und liess sich in Oesterreich nieden.

Das jetzige llaupt der Familie ist:

CARL Graf Vasquez-Pinas v. Löwenthal, geb. 12. Jan. 1798, verm. 4. Dec. 1821 mit Josephine Frein Eibel v. Einsberg, aus welcher Ehe ein Sohn stammt: Graf Hugo, geb. 23. Sept. 1829, k. k. Oberlieutenant in d. A. - Die beiden Brüder des Grafen Carl sind: Graf Gustav, geb. 13. Dec. 1807, k. k. Bittmeister in d. A., verm, in erster Ehe. 3, Oct. 1839, mit Anna v. Dürnhofer, gest. 10, Nov. 1840, und in zweiter, 8, Oct. 1844, mit Maria Edlen v. Ritterstein, aus welcher letzteren Ehe, neben einer Tochter, Gräfin Gisella, geb. 29. April 1849, zwei Söhne, die Grafen: GUSTAV, geb. 25. Juni 1845, und Emil, geb. 7. Dec. 1847, leben - und Graf Ludwig, geb. 11. März 1811, k. k. Oberlieutenant in d. A. Die beiden Schwestern der Grafen Carl, Gustav und Ludwig sind: Gräfin Amalia Bernhardine, geb. 17. Mai 1802, in erster Ehe verm. mit Herrn v. Hengelmüller, und in zweiter, 1837, mit Michael v. Saez, Gutsbesitzer in Ungaru, und Gräfin Sophie Vincenzie, geb. 8. Dec. 1804. - Als Geschwisterkind der Grafen Carl etc. wird Graf Vincenz, geb. 11. Aug. 1808, k. k. General-Major und Brigadier im 7. Armeecorps, verm. 7. April 1836 mit Johanna Therese Freiin v. Palkowitz, genaunt.

### Grafen Verri de la Bosia.

Ralholifd.

Bapern.



WAppen: Schild mit Schildenkupt. Im blaues Schildenkupt ein 6 eckiger, goldener Stern, und im silhernen Schilde ein rechtsgekehrter, hlauer Löwe, über welchem eine goldene Krone schweht. Den Schild bedeckt die Grafenkrone, woll auch eine sechsperlige Marquissenkrone, wo dann zu jeder Seite denselhen ein grüner Palmaveig ungsieht. Beide Zweige kreuzen sich unter dem Schilde.

Die Grafen Verri de la Bosia stammen aus einer alten Patrizierfamilie der Stadt Alba im Piemontesischen. Die Glieder derselben waren Vasallen des Königreichs Sardinien. Jacob Dominicus Verri de la Bosia wurde vom König Victor Amadeus von Sicilien 20. März 1724 mit dem vierten Theile der ehemaligen Comecia Bosia belehnt und erhielt die Grafenwürde, während der französischen Herrschaft in Italien ging aber dieses Lehen für die Familie verloren. Von Jacob Dominicus stammte Jacob Bonaventura, gest. 1784, und von Letzterem Joseph Ascan, geb. 1757, welcher zuerst nach Bayern kam, die kön. bayerische Bestätigung des ihm zustehenden Grafentitels 25. Oct. 1816 erlangte und als k. bayer. Kämmerer und Oberst à la suite 5, Oct. 1828 starb. v. Lang (Supplement, S. 28) giebt über denselben Folgendes an: "Verri della Bosia, genannt v. Külberg auf Gansheim und Berg. Johann Maria Alexander Ascan, k. bayer. Kämmerer, Oberst, Ober-Marschcommissair, Commandant eines Landwehr-Bataillons und Grosskreuz-Capitular des Ordens vom heil, Michael, Geb. 5. Aug. 1756. Neuburg au der Donau. Immatriculirt 25. Oct. 1816." - Der Sohn desselben ist das jetzige Haupt der gräflichen Familie:

ASGAY CARL Graf Verri de la Bosia, geb. 26. Mai 1790, k. bayer. Kimmerer, General-Major, Commandeur der 1. Annee-Dvission und General-Adjutant des Königs, verm. 12. Mai 1516 mil Friederike Catharius Jordis, gest. in Mai 1542. Aus dieser Fhe stammen Graff MAXUMILAN SOSPH ASGAN, geb. 20. April 1524, k. bayer. Oberlieutenaut, und Gräfin AAXLIA Maria ASGANIA, geb. 20. April 1522. — Die Schwester des Graffin ASALIA Maria Freihard (1998). ANNE STANIA ST

# Grafen Viczay de Vicza, Hedervár und Loos.

Besitz: in Ungara Hedervár im Raaber Comitat etc.



Wappen: quadriere Schild; 1 und 4 in Silher auf einer goldenen Krome in schwarzer, die Schaten einzürstekternder Alesfülge; 2 von Silher und Blau und 3 von Blau und Silher sachsunal quer gerbeitt. Den Schild heddeckt als Blau und 3 von Blau und Silher sechunal quer gerbeitt. Ben Schild heddeckt als Gene Silher sechunal quer gerbeitt. Ben Schild heddeckt als dieses Wappen, welches das Geneal. Taschenb. der grüßt. Hinner (1854. S. 832) vie folgt, heschwalterit; quadrier; 1 und 4 in Gold eine sekwarze Allerhäuse, mit einem Alferendigder zusammentgesetzi; 2 und 3 in Silber weit blaue Querbalkers. Leitstigt von Gesch weiter der Silher sechungen von der Silher sechung von der Silher sechungen von der Silher sechung von der Silher sechungen vo

Altes, angesehenes, ungarisches Adelsgeschlecht, welches die Pradicate: de Vicza, Hedervár und Loos führt, später den Freiberren- und Grafenstand erlangt hat und durch Vermählungen mit mehreren der vornehmsten ungarischen Familien in verwandtschaftliche Verbindung gekommen ist. Das Prädicat de Vicza (Vitza) ist das ältere, und in den genealogischen Notizen, welche Lehotzky (II. 432) über diese Familic gegehen hat, findet sich folgende, in Bezug auf das Alter des Geschlechts wichtige Stammreihe: Johann (I.) de Vitza, 1300, - Peter, - Johann (II.), - Thomas, - Johann (III.), - Georg de Vitza, 1400. - Das Prädicat de Loos (Loss) kommt von der gleichnamigen Besitzung im Wieselburger Comitate her, und das Prădicat de Hedervár ist durch Vermählung (s. unten) in die Familie gekommen. - Die in Bezug auf die späteren Familienglieder bekannten Ahnentafeln ermöglichen den Anschluss an die jetzigen. Zuerst hat Lehotzky die Stammreihe des Grafen Michael (Il.) gegehen, und zwar wie folgt: ADAM (1.); Gemahlin: Eva v. Török. - Johann (1.); Gemahlin: die Tochter des Stephan Hedervar. - ADAM (IL.) (in der nachstehenden Ahnentafel: Johann Adam); Gemahlin: Elisabetha Preni. - Jon (in der nachstehenden Ahnentafel: Johann II.); Gemahlin: die Tochter des Generals Ladislaus Ebergeni. - Michael (I.). - Michael (II.). - Eine andere in der genealogischen Literatur aufzufindende Ahnentafel der Familie ist die der Grafin Judith, und dieselbe ergiebt folgende Glieder: JOHANN (1.) Freiherr v. Viczay de eadem et Loss; Gemahlin: Catharina Hedervary de eadem Hedervar. - Johann Adam Freiherr v. Viczay de Hedervar et Loss; Gemalilin:

Einabeth Freim v. Pereny de eadem. — Jouans (II.) Gird v. Viczay de Hedrerf et Loos, Gemalhiu: Esther Freim v. Beregein. — Monanz (I.); Gemalhiu: Therese Grafin v. Draskovics de Trokostyan. — Jianu Grafin v. Viczây de cadem, geb. 21. Nai 1752, gest. 22. Febr. 1756, verm. 15. Juni 1766 em Wenzel Grafen v. Potting und Persing, gest. 25. Juni 1754. — Aus dieses Stammerinein lasts sich von Adam (I.) and de Ahnentalel der jetzigen Familienglieder leicht darstellen, denn von Michael (II.) (s. oben) stammt der unten aurofinherine Girz Michael (III.)

Was die in die Familie gelangten Standeserhebungen anlangt, so ist nach letzterer Stammtafel Johann (1.) in der zweiten lidlich des 17. Jahr-hunderts in den Freilterrenstand und Johann (1l.) — nach Lehotzky Job — im Anlange des 18. Jahrhunderts in den Grafenstand erhoben worden.

Das jetzige Haupt des gräflichen Hauses ist:

MIGHAEL (III.) Graf Vicary de Vicas, Ilsalevrir and Loos — Sohn des Grafen Michael (II.) — geb. 22. Juni 1777, Herr V. Bedervir, verm. mit Eass Freiin Britansyer v. Bustleblen, verw. Gräfin v. Clary, geb. 22. Marz 1781. — Von dem verstorhenen Bruder des Grafen Michael, vom Grafen Fraax, geb. 24. Juli 1780, gest. 1336, leben aus der Ehe mit Amalia Gräfin Ziehy, gest. 23. Juli 1819, neben einer Tochter, Gräfin Avroxa, geb. 5. Febr 1812, verm. 16. Marz 1835 mit Paul Grafen Esterhäry (s. S. 112) drei Solme: Graf Cast., geb. 29. Mai 1802, k. k. Kämmerer, verm. 20. Aug. 1829 mit Marzia Gräfin Khain v. Belasi, geb. 2. April 1811, gest. im Marz 1836, — Graf Anotze, geb. 12. Aug. 1804, verm. 10. Sept. 1837 mit Laocaus Anastasia Gostantinu, des verstorhenen Farien Eduard v. Lichnowsky Tochter, geb. 2. Mai 1816 — und Graf Hederacu, geb. 2. Aug. 1807, verm. 10. Juli 1847 mit Ataxassens Gräfin v. Ziehy — Tochter des Gräfen Nicolaus Carlsburger Linie (s. den betreffenden Artikel) — geb. 27. Nov. 1821.

# Grafen v. Vrécourt (Lavaulx-Vrécourt).



wappen: quadrierr Schild mit Mitteschild. Im schwarzen Mittelschild eri (2 md 1) silberen Thürme mit drei Zinnen. 1 und 4 in Blus resei silberne, neben einander sutgerschritet, mit den Köpfen und Schwänzen hisweilen auswirts gefrümmte Fische (Enthreit), welche von eine goldenen, kleinen Kreuzen auf den Fallenfer (Langellet werden (Ling); 2 und 3 in Salwarz der 12 md 1) silberne Fallenfer (Langellet werden (Ling); 2 und 3 in Salwarz der 12 md 1) rott par num erner gesten.

Die Grafen Lavaulx-Vrécourt stammen aus dem altadeligen Hause Lavaulx, dessen Ursprung in dem wallonischer Theile des Herzoghlums Luxenburg zu suehen ist. Später kam die Familie in die Herzoghlums Luxenburg zu suehen ist. Später kam die Familie in die Herzoghlumer von Lothringen und Baar, erwarb in densselhen Gitter, wurde vom Herzog Franz von Lothringen 27. Febr. 1737 in den Grafenstand erhoben und wendete sich nerb Ovsterreich.

Wexxe. Graf Vrécourt vermabilte sich mit Franziska Freiin v. Himmelserg und aus dieser Ehe stammte Arvos Graf Lavault-Vrécourt, geb. 10. Oct. 1769, gest. 6. Marz 1832, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A., verm. 24. April 1799 mit Anna Maria Frein v. Watlet, geb. 22. Sept. 1775, gest. 10. Dec. 1819. Der Sohn aus dieser Ehe ist das jetzige Haupt der eraflichen Pamilie:

RICHARD PAUL Graf Lavaulx-Vrécourt, geb. 18. Sept. 1802, k. k. Hauptmann in Pension. Die Schwester desselben ist Gräfin Anna Maria AATOME, geb. 25. Febr. 1800, Stiftsdame zu Hall. — Als Vetter wird Graf AATOM, k. k. Förster zu Breitenfurt, aufgeführt.

### Grafen v. Waffenberg.

Ratholifd.

In Mähren begütert.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im goldenen Mittelschilde ein gekrönter, sehwarzer Doppeladler, welcher auf der Brust einen rothen Herzschild mit einem silbernen, mit der Chiffre L. II. belegten Querbalken trägt. 1 nnd 4 in Gold ein wachsender, vorwärtssehender Neger, dessen Haupt mit einem sechsmal von Blau und Silber gewundenen und mit funf Pfauenfedern kronenartig besteckten Wulste bedeckt ist, von welchem seitwarts eine Zindelbinde abfliegt. Derselbe, mit der einwärtsgekehrten Hand drei silberne Aehren haltend und die andere in die Seite stemmend, trägt goldene Armringe und, anstatt des Schurzes, einen goldenen Gürtel, von welchem Pfauenfedern in Form eines Rockes heruhbangen; 2 und 3 von Roth und Silber sechsmal quer getheilt mit einer aus einem vollständigen Harnisch und zwei kleinen Bannern, welche golden und blau mit gewechselten Tincturen sind, gebildeten Tropbae. Unter dem Harnisch liegen zwei kleine, ovale, blaue Schilde, welche mit den oberen Theilen answärts gelegt sind, mit den unteren aber sich fast berühren. Der eine dieser Schilde ist wechselnd mit einem, die Sicheln rechts oder links wendenden, silbernen Halbmonde, der andere mit einer silbernen Lilie belegt. Ueber der Grafenkfone erbeben sich drei gekrönte Helme. Der rechte Helm trägt vorwärtsgekehrt den wachsenden Neger des 1. Feldes; der mittlere den Doppeladler des Mittelschildes, und der linke drei Straussensedern, silbern, blau, roth. Die Decken sind rechts schwarz und golden, links roth und silhern. Den Schild halt rechts ein Ritter, welcher den rechten Helm als Kopfhedeckung trägt. Derselbe håft eine Lanze und einen ovalen, rothen Schild, welcher mit einem silbernen Querhalken durchzogen ist und unter demselben in Schwarz einen feuerspeienden, doppelt geschweiften Greif zeigt. Links halt den Schild ein Neger, wie beschrieben, mit einem, an einer rothen Schnur links berabbängenden goldenen Pfeilköcher. Derselbe hält in der Bechten einen silbernen, blaubefiederten Pfeil, in der Linken aber einen silbernen Bogen. - Nach einigen Angaben trägt der rechte Helm, mit entsprechenden Decken, die Straussenfedern und der linke den wachsenden Neger.

Die Grafen v. Waffenberg sind aus einem, wie Gauhe angiebt, voruchmen, in Schlesien und Oesterreich blühenden Geschlechte entsprossen, doch konnte schou der genunnte fleissige Forscher (Il. 1231) Nahrees üher den Ursprung der Familie nicht mithelein. Nach dem ersten flösied der Ahnentziel des unten zu nennenden Grafen Franz Joseph ist der ursprüngliche Name der Familie Bittermayer gewessen und der Adelstand ist mit dem Pradicate: v. Waffenberg in die Familie gekommen. Diese Ahnentziel entablit folgende Gieder: Stone Mitternayer v. Waffenberg; Gemählin: Susanna v. Luckner. — Frankand Franz Freiherr v. Waffenberg; Gemählin: Manz Josephus Rascher v. Weyereck. — Franz Graf v. Waffenberg. — Johann Krowuc; Gemählin: Maria Aloise v. Kriesch. — Franz Joseph und PALLIK, Geschwister (s. unten).

Der Freiberrenstand ist vom Kaiser Leopold I. im Jahre 1702 mit dem Prüdicate von die Herrschaft Mödlign in die Familie gekommen, und das betreffende Diplom wurde für Fassosaus Faxx v. Waffenberg, k. k. Rath und nieder-österr. Landrecht-Besisters, own für die beiden Brüder desselben, Jonaxu Leowse, k. k. Rittmeister, und Cant. Joszen, ausgefertigt. Den böhmischen Gräfenstand erheitlt zuserst vom Käser Carl VI. 15. Dec. 1718 der eben erwähnte Jonaxu Leowse Freiherr v. Wiffenberg zu Möding, welcher 1737 Pfändinhaber der k. Herrschaft Priedorn in Selhösien, k. Land-Hofrichter, Landesältester, Deputatus ad conventus publicos efc. wur und mehrere Kinder beiden Geschlechtes hinterliess, und spätze wurde vom Kaiser Joseph II. im Jahre 1777 Fauxz Freiherr v. Waffenberg, k. k. Kreishauptmann in Mähren, in den Grafenstand erhoben.

Jetzt sind nur zwei Glieder des gräfliehen Hauses bekannt: Graf FRANZ JOSEPH — Sohn des Grafen Johann Neponnuk — geb. 4. Juli 1788, k. k. Rittmeister in d. A., leht zu Kremsier in Mähren, und die Schwester desselben: Gräfin Paulase, geb. 4. Oct. 1792.

### Grafen v. Wangenheim-Winterstein.

(Weiblicher Stamm.)

### Sutherifd. Preufen, Sannover, Sachfen-Golha.

Besitz: Wangenbeim, Tüngeda, Hayna, Hochheim, Sonnehoru, Fischbach, Behringan, Hütscherode, Hesswickel und Reichenhach im Hartogiham Gotha; Wake und Harste im Förstenbtum Götingen, Edicatorg in der Priegotit.



Wappen: Schild der Lange nach getheilt. Rechts in Silber ein an die rechte Seitenwand gerade hinanlaufendes, rothes Windspiel mit goldenem Halsband; links in Gold drei schwarze Zwillingsstreifen, oder sechs schmale Querstreifen, welche paarweise näher, als gewöhnlich, an einander gerückt sind. Auf der, den Sehild bedrekenden Grafenkrone erhebt sich ein Helm, welcher zwischen einem offenen Adlersfluge, dessen rechter Flügel roth, der linke silbern ist, einen runden, rotben, mit Hermelin aufgeschlagenen Fürstenhut trägt. Die Helmdecken sind rechts silbern und roth, links golden und schwarz, und den Schild halten zwei auswärtssebende, rothe Windspiele. Die Devise ist: Vest und Treu. Diese Beschreihung stimmt mit denjenigen Angaben über das Stammwappen, welche besonderer Beachtung werth scheinen: in kleinen Umständen giebt es bei diesem Wappen, wie v. Meding tl. S. 6481 wohl sehr richtig sagt, viele Verschiedenheiten. Das Wappen buch des Königreichs Hannover (A. 19) lehnt den offenen Adlersflug an die Seiten des Fürstenhutes, dessen Ueberschlag nach links etwas herabhängt. - Die Angabe des Geneal. Taschenbuchs der graft Hauser (1848. S. 731), dass zwischen die beiden Felder des Schildes unten eine schwarze Spitze mit einem silhernen Johanniterkreuze eingepfropft sei, ist dadurch zu erklären, dass der Träger des Wappens Johanniterritter war und das Kreuz in das Wappen aufnahm.

Eins der Altesten und angesehensten thüringischen Geschlechter, weiches sich in Sachsen, Hannover, Preussen etc. weit ausgebreitet hat und reich an ausgezeichneten Gliedern und an Grundbesitz ist. Einige Altere Schriftsteller lassen die Familie schon um 450 aus Ungarn nach Thüringen gekommen sein; Andere achenn nach der Golth afplomatica an, dass der Ahnherr des Geschlechts, Udo, 936 mit den Hunnen in die thüringischen Lande gekommen, das Stammbaus der Familie Wausgenleim bet Gotha erbaut und sich nach demselben genannt habe; urkundlich kommt die Familie stehn 1144, 1156 und 1174 vor. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts theilte sich das Geschlicht durch zwei Brüder, Friedrich, Landvoigt in Thüringen, und Ludwig (Latte L), in zwei Hauptlinien, ans welchen im Laufe der Zeit mehrere Speciallinien entstanden. Friedrich gründete die Hauptlinier zu Wangenheim, Leuwe die Hauptlinier zu Winterstein, welche hierher gehört. Ludwigs gleichnauiger Sohu (Latte II), seitzt die Wintersteiner Linie fort. Von dem Urenkel desselben, Metchior, stammte im zweiten Gliede Hilbs Ludwig, Riestt. Gotläscher Algermeister, und von den Söhnen desselben war zu Anfang des 18. Jahrhunderts Hartmann Ludwig urknannov. Ober-Algermeister, Durch demselben ist, wie Frehert v. d. Knesebeck (S. 200) augsicht, die Familie v. Wangenheim in die hannoverschen Lande gekommen. Hartmann Ludwigs lätester Sohn, August Wilhelm, war Ober-Hofansrehall in Hannover, und ein jüngerer Sohn, Georg August, General der Infanterie.

Aus der Wintersteiner, in Hannover fortgepflanzten Hauptlinie wurde der k. hannov. Ober-Hofmarschall, Geh. Rath etc. Geno Easts Cunstrak. Lebwis Acsest v. Wangenheim vom König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen 15. Oct. 1840 in den preussischen Grafenstand nach dem Rechte der Ersteburt erhoben.

Gione Exext Caustras Luwne Accest Graf v, Wangenheim-Wintersein, zeb. 17, Aug. 1780, gest. 21. Oct. 1531, Herr auf Wangenheim, Tüngeda, Hayna, Hochheim, Sonneborn, Fischbach, Behringen, Hütscheroet, Hesswinkel und Reichenboch im Herzoghtum Gotha, Wake und Harste im Fürstenthum Göttingen und Eldenburg in der Priegnitz, Domespituler zu harbeiter, etc., k. hannov. Öber-Diofinarschall 3. D. und Geh. Rath, hatte sich 4. Mai 1806 mil Jonasso. Hedwig Wilhelmine Cacilie v. d. Decken — Techter des 1820 everstorhenen k. grossbrit-hannow. Stasts- und Gabinets-Winsiters v. d. Decken — geb. 10. Oct. 1786, vermältlt, welche jettt sie Wittwe lebt. Da Graf Goos Neikhommen nicht hinterlassen hat, ist mit demselben der gräfliche Wannsstamm wieder erloscheu und der weihliche Stumm berüht nur auf der verw. Fra Gräffia Onassos.

## Grafen v. Wengersky (Wengiersky). Ratholifch. Preußen und Cefterreich.

Ratholifch. Prenfien und Cefferi Besitz: in Oberschlesien das Najorat Pitchowitz.

- - - - /



Wappen: quadriter Schild mit Mitelschild. Im gehröuten rothen Mittlestilde im silberen Quechilken. In Godel im rechssehender, nach Anderen in doppelter, golden bewihrter, gekröuter, selwurzer Adler; 2 in Roth eins eine Rose, aus welcher der Höngeisen in Form eines Schichertrusse herturgeben (Stammwappen: Roha), 3 in Schwarz ein einstitt gelehrter, goldeter, und an fold ein mehringsehhrer kenhaurze Lösen eines Schichertrusse herturgeben (Stammwappen: Roha), 3 in Schwarz ein einstitt gelehrter, goldeter, und an fold ein mehringsehhrer kenhaurze Lösen den Schwidten der Schwarze Lösen der der Schwarze Lösen der der Schwarze Lösen der der Schwarze Lösen der Schwarze Liege an der Schwarze Liege der Lösen des Lösen der Schwarze und golden, des den mitteren roth und silbern. — Das Ges. Taschesh, d. grild. Häuser (1815, S. 739) time Field D. d. et ebester und gölet, goldene Löwen a. — Nach Abhälungen und der Schild müstes dann quer und in der oberen Hälfte der Lünge nach getreicht, dreifelderig angegeben werden. Doch ist diese Theilung unrichte Fellung unrichte ein, der geführe der Lünge nach getreicht, dreifelderig angegeben werden. Doch ist diese Theilung unrichte der Lünge nach ge-

Die Grafen v. Wengersky (Wengiersky) stammen aus einer alten, augesehenen, polinischen Adelsämilie, welche, dem Stammwappen nach,
(s. ohen) zu dem bekannten polnischen Hause Rola gehört, wonach die
frührer Angabe des Gen. Taschenbuch: der graft "Illusuer (1839). S. 534),
welche sich auch im N. preuss. Adelslericion (IV. S. 223) findet, dass das
Stammwappen ein Hufeisen und demnach die Familie aus dem Hause Belina
entsprossen sei, zu berichtigen ist. Später (1848. S. 739) ist Rola richtig
als Stammwappen angegeben worden. — Auszar Chaustron w. Wengersky, k.
k. Ohenst, kam zuerst nach Schleisen. Derselbe hatte 1627 durch Vernahlung das Gut Nimpka im Brestalwichen erhalten und war später Landeshauptmann dieses Fürstenthums. Der Sohn desselben, Christoph, k. k.
Oberst, war Herr zuf Gimmel, Gellenderf um költzig. Gasanter. Vemegersky

wurde vom Kaiser Ferdinand III. 31. Mai 1856 in den Preiherren-, und Can. Gasmir, Freiherr v. Wengersky vom Kaiser Carl VI. 30. Sept. 1714 in den Grafenstand erhoben. — Die von der Familie bekannte Altnentafel ist nachslehende (Gasmir, Freiherr v. Wengersky; Genashin: Joliana Constantia Grafin v. Herherstein. — Can. Gasmir. Graf v. Wengersky; Gemahlin: Josepha Andolia Grafin v. Praschma. — Exaveti; Gemahlin: Josepha Amalia Grafin v. Praschma. — Exaveti; Gemahlin: Thresia Graffen v. Francheney. — Jozern, geb. 1755, gest 1. 1907, k. preuss. Kammerherr. Sehr nahe liegt die Annahme, dass Letzterer der Bruder des gliech anzuführrende Grafen Anton Grafen of Servesen sei.

Die jetzigen Glieder des gräflichen Hauses sind Nachkommen des Grafen Arrox, gest. 22. Jan. 1814, aus der Ehe mit Axxa Freiin Skrbensky v. Hrzistie, geb. 7. Febr. 1764, verm. 1781, jetzt Wittwe. Ans dieser Ehe entsprossen vier Söhne und zwei Tochter, die Grafen Faueduca, Winneum, Access und Edexano, und die Gräfinen Edexasse und Axxa, welche,

den Grafen Friedrick ausgenommen, leben (s. unten).

Graf Friedrich Wengersky v. Ungarschütz, Majoratsherr auf Pilchowitz, Landrath des Riebnicker Kreises in Oberschlesien, verm. mit Caroline Gräfin Somatis, ist gestorben, und der ältere Sohn desselben ist Graf FRIEDRICH, geb. 1818, k. preuss, Lieutenant. Die beiden Brüder desselben sind Graf Victor, k. k. Hauptmann, und Graf Hugo, und von den beiden Schwestern ist Gräfin Adele mit dem kön. preuss. Kammerherrn v. Rymultowsky, und Gräfin Cacalle seit 24. Oct. 1831 mit Heinrich Grafen v. Strachwitz (s. Bd. II. S. 531) vermählt. - Die drei lebenden Brüder des verstorbenen Grafen Friedrich sind die Grafen Wilhelm, August, geb. 12. Febr. 1789, und EDUARD, geb. 19. Febr. 1793, k. k. Kämmerer, Feldmarschall-Lieutenant, Commandant des 11. Armeecorps und 2. Inhaber des 48. Inf.-Reg. Erzherzog Ernst, verm. 22. Mai 1850 mit CAROLINE Freiin Roden v. Hirzenau. Die beiden Schwestern der genannten vier Brüder sind Gräfin Eugenie, geb. 11. April 1790, verw. Gräfin Henckel v. Donnersmark - Mutter des Grafen Carl Hugo Lazarus Anton (s. Bd. l. S. 343) - wieder verm. 7. Juli 1823 mit Conrad Grafen v. Sternberg, Herrn auf Branitz (s. Bd. II. S. 512), und Grafin Anna, geb. 11. Aug. 1805, verm. 20. Jan. 1839 mit Moritz Freiherrn v. Trauttenberg, k. k. Kämmerer und Major.

### Grafen v. Wenkheim.

Ratholifd. Oefterreid.

Basitz: in Ungaru die Herrschaft Grula im Bekeser Comitate.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im goldenen Mittelschilde zwei mit den Sachsen gegen einander gekehrte, doch völlig von einander abgesonderte Adlersflügel, von welchen der rechte schwarz, der linke roth ist. 1 und 4 in Silber ein schrägrechter, rother, mit drei goldenen Sternen belegter Balken; 2 und 3 in Blau ein silberner Halbmond mit Gesicht, welcher, schrägliegend, in jedem Felde Sicheln und Gesicht dem Mittelschilde zuwendet. Ueber der den Schild hedeckenden Grasenkrone stehen vier gekrönte Helme. Der rechte trägt einen offenen Adlersflug, dessen rechter Flügel schwarz, der linke roth ist; über dem zweiten Helme schwebt zwischen einem offenen, von Roth und Gold mit gewechselten Tincturen quergetbeilten Adlersfluge ein goldener Stern; der dritte trägt einen ailbern geharnischten, nach rechts gewendeten, eingebogenen Arm, welcher in der Faust ein Schwert schwingt, zwischen zwei von Silber und Roth mit gewechselten Tincturen guergetheilten Buffelshörnern, und aus dem linken Helme wächst zwischen einem offenen von Silber und Blau mit gewechselten Tinctnren quergetheilten Adlersfluge ein roth bekleideter, vorwärtssehender Mann auf, welcher eine rothe, mit Pelz aufgeschlagene und links mit einer goldenen Feder besteckte Mütze trägt, mit der Rechten einen Sabel schwingt und die Linke in die Seite stemmt. Die Decken des rechten Helmes sind schwarz und golden, die des zweiten roth und golden, die des dritten roth und silbern, und die des linken blau und silbern. -Wie beschrieben, kommt gewöhnlich das gräfliche Wappen vor, doch finden sich in einzelnen Zeichnungen die Flügel im Mittelschilde und auf dem rechten Helme schwarz tingirt vor; eine Angabe, welche den bekannten Nachrichten über das Stammwappen nicht entspricht. Nach allen Annahmen war im Wappen der frankischen Familie v. Wenckheim der eine Flügel roth, der andere schwarz, und ein Stammbuch vom Jahre 1602, welches v. Meding (II. S. 654) benutzen konnte, sowie Siehmacher (l. 101) ergeben den rechten Flügel roth, den linken sehwarz. Demgemäss sagt auch das Gen. Taschenbuch d. graft. Häuser (1854. S. 860), welches nur den Mittelschild angeführt bat: in Gold ein rother und ein schwarzer Adlersflügel. Nur eine Einsicht in das freiherrliche und gräfliche Diplom kann Gewissheit geben.

Die Grafen v. Wenkheim (Wenckheim) stammen aus einem alten Adelsgeschlechte, welches früher zu den frankischen gerechnet wurde. Nach handschriftliehen Notizen eines früheren, sehr mühsamen Genealogen. welche jedoeh nur als Privatnotizen zu nehmen sind, war Johann Wenk, geb. zu Onolzbaeh. 1518 Abt zu Heilbronn. Daniel Wenk erlangte 1559 vom Kaiser Ferdinand I. einen Wappenbrief, und Augustin Wenk vom Kaiser Rudolph II. durch Diplom d. d. Prag, 16. Jan. 1603, den Reichsadel mit dem Prädieate v. Wenkheim. In Bezug auf letztere Angabe darf nicht übersehen werden, dass v. Meding (s. oben) ein Stammbuch besass, in welehes sich im Jahre 1602 Wolf Erust v. Wenkheim eingeschrieben hatte. lm 17. Jahrhundert sollen Unglücksfälle die Familie getroffen haben und der Adel abgelegt worden sein. Von Johann Albert Wenk, verm. mit Josepha Wiederhold v. Wiedersbach, stammte Johann Baptist, welcher im Anfange des 18. Jahrhunderts als Hofmedicus in Gratz genannt wird. Aus der Ehe desselben mit Maria Anna Gobleis v. Eggerswald entspross Jonann Joseph Augustin Wenk v. Wenkheim, welcher als innerösterreichischer Regjerungseanzler von der Kaiserin Maria Theresia durch Diplom d. d. Wien. 27. April 1748, mit dem Prädieate: v. Wenkheim in den Reichsritterstand erhoben wurde. Diese Standeserhöhung giebt Megerle v. Mühlfeld (Ergänzungsband. S. 223), wie folgt, an: "Johann Joseph Augustin Wenekh, innerösterreichischer Regierungscauzler, im Jahre 1748 Ritter mit Edler Herr v. Wenckheim." - Johann Joseph Augustin Edler v. Wenkheim war mit Maria Cäeilie Freijn v. Harrueker vermählt, und aus dieser Ehe stammten drei Söhne: Johann Nepomuk, k. k. niederösterr, Rath, Joseph und Franz XAVER, Welche vom Kaiser Joseph H. durch Diplom d. d. Wien, 18. Dec. 1776, in den erbländischen Freiherrenstand erhoben worden: eine Erhebung, welche Megerle v. Mühlfeld (Ergänzungsband, S. 113), wie folgt, anführt: Wengkheim, Edle von, Brüder Johann Baptist, Joseph und Franz Xaver, Freiherren im Jahre 1776. - Später erhielten zwei der genannten Reichsfreiherren, Joseph und Franz Xaver, durch Diplom d. d. Wien, 7. April 1781, auch den ungarischen Freiherrenstaud mit dem Indigenate, und Ersterer. Freiherr Joseph, k. k. Feldmarsehall-Lieutenant und Inhaber eines ungarisehen Infanterie-Regiments, gest, 5. Sept. 1803, wurde vom Kaiser Franz II. 9. April 1802 "wegen 53jähriger Militairdienste" in den Grafenstand erhoben.

Die jetzigen Glieder des gräßichen Häuses sind Nachkommen des Graen Faxxz — Sohnes des Grafen Joseph — gest 13. März 1538, k. k. Kümmerers, aus der Ehe mit Banana Gräßin Pälffy — Sehwester des Gräfen Franz vom jingeren Aste des jingeren Zweiges (s. S. 296) — geb. 23. Juli 1757, verm. 2. Nai 1808, jetzt Wittve, und der ältere Sohn aus dieser Ehe ist das jetzige Blauyt der gräßichen Familie.

Graf JOSEPH; geb. 9. Sept. 1509, k. k. Khumerer, verm. in erster Rie, 7. April 1834, mit Maria Grafin Niesky, geb. 21. Nov. 1512, gest. 7. April 1837, und in zweiter, 10. Nov. 1835, mit Stephane v. Jancovies, peb. 16. Dec. 1514. Aus esetze Fhe leben Graf Jetures, geb. 6. Aug 1835, und Grafin Stephane, geb. 27. Mars 1837. — Die drei Brüder des Grafen Joseph smid Graf Canz, geb. 24. Febr. 1811, k. k. Kämmerer, verm.

14. Jan. 1838 mit Friederick (2016) v. Rodetiky — Tochter des k. k. Feldmarschalls et. Johann Wenzel Grefen Rodetiky, Rodetic (8. Ml. l. S. 286) — aus welcher Ehe die Grafen Friederick, Rodetic (8. Ml. l. S. 286) — 30. Aug. 1847, und die Gräfinnen Baranaa, geb. 10. Oct. 1842, und Gersa, geb. 30. Aug. 1847, und die Gräfinnen Baranaa, geb. 11. Mi 1813, k. k. Kämmerer, verm. 15. Juni 1851 mit Mansa Maximiliane Gräfin v. Zieby — Tochter des Gräfen Carl aus örliter Ehe (s. unten den betreffenden Artikel) — geb. 12. Oct. 1822 — und Gräf Rudoten, geb. 24. Dec. 1814, k. k. Kämmerer und Rütmeister in d.

### Grafen v. Wesdehlen.

Reformirt.

Preufen.



Wappen im rothen Schilde ein mit den Sicheln aufwärts gekeltrer, geleere Halbmond, dher welchem im oheren Theile des Schildes zwei gebaden, fünfehrer Halbmond, dher welchem im oheren Theile des Schildes zwei gebaden, fünfehrer strahlige Sterne stehen. Den Schild bedeckt die Grafenkrone. Auf derselben steht ein gekröfert Fellen, und ühr diesen sehwebt ein füllenfeckger, goldener Sterne. Die Heindecken sind roth und golden, und die Devise ist; Quand mehre. Mit denn Anghes kinnnen Handestehenungen gunn ührerin, und nach das Gen Tachenh. d. gridt. Hauser (1884. S. 802) geist den Schild, wie augeführt. — Das im Wappenbuche bene Wappen ist wohl unrichtig. Dassehle gestaltet sich, wie folgt: Schild mit Schildesluss. Im rothen Schilde ein silherner ganner Sparren; Schildesfuss silhere, ohne Bild. Den Schild deckt die Grafenkrone.

Die Grafen v. Wesdehlen stammen aus der, dem Fürstenhum Neufchtel angehörenden Familie Petit-Pierre, welche in der Stadt Neufchätel im Dürgerlichen Stande verblieb, während dieselbe in der Souversinetät Neuenburg zu Anfange des 18. Jahrhunderts ein Adelskiplom erhielt. Namentlich wurden JORANN, DAND BERNEICH, ARRAMA und HÄRSMER Petit-Pierre in genanter Zeit in den Adelstand erhoben. Geone Pausouca v. Petit.-Pierre, Nin. preuss. Legations-Bath und Mitglied des Staaterahts des Türstenthums Neuenburg. Präsident im Departement des Innern etc., wurde vom König Friedrich Wilhelm III. von Preussen 13. Jan. 1832 in den preussischen Grafenstand mit dem Prädicate: v. Wesdehlen erhoben. Das neue preussscheinlich das französische Creux de Vent, eine Gegend im Fürstenthum Neuenburg, sei; aus welcher diese Pamilie herstammet.

Das jetzige Haupt der gräflichen Familie:

Gerf GEORG Fransacza Pedi-Fierre, geb. 2.1. Oct. 1791, kön. preuss. Legations-Rath und Miglied des Statsstrals des Firstendums Neuenburg, bat sieh 6, Sept. 1832 vermahlt mit Hansasz Luise Amalie Pauline Gräfin um Waldburg-Truchesses-Cappusigall — Tochter des Gräfen Firsterich Ludwig (s. 8d. ll. S. 618) — geb. 13. Juni 1805. Aus dieser Ehe stammen der Söhne, die Grafen: Luswe Friedrich, geb. 29, Juli 1833, Hamans Gottfried, geb. 14. Marz 1837, und Geono Friedrich Armand, geb. 3. Mai 1839, und awar Tochter, die Gräfinnen Mana Antonie Lucre, geb. 1. 1. Sept. 1839, und Marutane Caroline, geb. 20. Aug. 1842. — Die beiden Schwestern des Grafen Georg, nichtgräftichen Standes, sind Charlotte Hesnatzru. v. Petit-Pierre, geb. 1. Febr. 1793, und Sorun Franziska v. Petit-Pierre, geb. 6, Febr. 1798, verm. 16, Nov. 1826 mit Gutfried Grafen v. Multicen, Major im eidgenössischen Stabe und Ober-Amtmann zu Nidau (s. Bd. II. S. 183), Wittew seit 30. Juni 1840.

### Grafen v. Wilczek.

### Ratholifd. Cefterreid.

Besitz der ersten Linie: die Fideicommiss-Herrschaften Königsberg, Poruba, Gross-Pohlom, Polnigeb-Ostrau und Hrndschau in össert. Schlesien; die Altodialgüber Kreutzenntein, Praunaberg, Seeharn, Trebsdorf etc. in Niederdssterreich. Besitz der zweiten Linie: die Herrschaft Walkersdorf in Oesterreich etc.



Wappen: quadriere Schild mit Mittelschild, Im rothen Mittelschilde ein erchauspferingender, silberner Gemoboch. Derschle hat eine schwarze, auf briefen Schlen mit Gold eingefasse Binde um den Leib, welche mit der inzulenförmigen, in beiden Schlen mit Gold eingefasse Binde um den Leib, welche mit der inzulenförmigen, in deheten Schlen aber har bei hie icht. Auf dem Bicken sechn sechn auf den Gold ein einzulenzer, zweischöpfiger, gekrönter Adler; 2 und 3 in Blau eine goldenen, offene Arone, aus welcher zwei schwarze Gemeenbörner berungehen. Den Schlid deeth Golden der Golden der Schlid des der Aufder des 1, und 4. Feldes, der mittlier der aufwachsenden Gemabeck des Mittelschildes, und der linke die Krone mit den Börnern des 2. und 3. Feldes, Mittelschildes, und der linke die Krone mit den Börnern des 2. und 3. Feldes, Die Beindecken den inder entstellt gestellt gestellt der der Schlid sellt in das 1, und 4. rothe Feld der unter den schlen der Schlid sellt in das 1, und 4. rothe Feld der unter der Schlid des des Schlid des übersens, verstlöpfigen, gekröters Adler, und laste uss der Krone des 2. und der unter der Schlid des schlichen der Schlid des des Schlid des übersens schlieben des Schlid des des Schlid des übersens schlieben des Schlid des des S

Die Grafen v. Wilzek stammen aus einem sehr alten, zum Hause Koziel gehörenden polnischen Adelsgeschiedte, welches aus Polen nach Schlesien und dann in die k. k. Erblande gekommen ist. Nach Okolski stand das Geschlecht schon in der erstem Hälfte des 13. Jahrhunderis in Polen in Ansehen. Nicolaus v. Wilzek war um 1369 Wojwode von Sendomir, zud Warzeslaus bald nachher Landreiber der Wojwodschaft Sendomir. Zu Ende des 15. Jahrhunderts kam die Familie nach Schlesien und erwarb die damalige Standelsbertschaft Lossku. Bälthassy v. Wilzek, Herr auf Losslau und von mehreren Güttern hei Troppau, erhielt vom Kaiser Maximilia h. J. April 1500 den Freiherren- und Pannerstand mit dem Pridicate: v. Hultsehin und Guttenlaud (Gütern im Troppauschen), und war einer der ersten Bannerherren in Schlesien. Georg, Herr auf Dubensko und Petersdorff, k. Appellations-Rath in Böhmen, wurde 1675 Caraler der Fürstentlümer Oppeln und Ratibor, und Itassacu Witanzus, geb. 1685, k. k. General-Feldmarschall und Staatsminister, zu seiner Zeit selt berühmt, wurde vom Kaiser Carl VI. 8. April 1714 in den Reichsgrafenstand erhöhen, und erhielt 10. Juni 1715 das ungarsche Indigenat.

Von dem Grafen Heinrich Wilhelm stammen alle jetzigen Glieder des gräflichen Hauses, welches in zwei Linien hlüht, ab, und die Ahnentafeln

für beide sind folgende:

Erste Linier Casan, Freiherr; Gemahlin: Anna Caltarina v. Pacenky. — Ilassanc Wilmers, erster Graf, geb. 17. Sept. 1665, gest. 19. Mtr. 1739, k. k. 6ck. Bath, General-Feldmarschall etc.; Gemahlin: Mari Chiroltee Grafin v. Saint-Hilbiere, geb. 14. April 1670, verm. 1698, gest. 19. April 1747. — Jones Wanna, geb. 19. Juli 1700, gest. 1. Mtr. 1777, Herr der Herrschaßen Königsberg. Poruba etc., k. k. wirkl. Geh. Bath etc.; Gemahlin: Moris Frenriska Theresis Grafin v. Oettingen-Spielberg, geb. 17. April 1714, verm. 3. Aug. 1734, gest. 30. Nov. 1771. — Faxzi Josepu, geb. 4. Oct. 1748, gest. 27. Sept. 1534, k. k. Kammerer und niederöster. Landrechtsrath; raveite Gemahlin: Theresis Prinzessin v. Oettingen-Spielberg, geb. 17. Nov. 1763, verm. 13. Sept. 1784, gest. 30. April 1837. — Sysiblerg, geb. 17. Nov. 1763, verm. 13. Sept. 1784, gest. 30. April 1837. — Sysiblerg, geb. 18. Rasmater Fein W. Reischach, geb. 21. Juni 1802, verm. 25. Juni 1822, jetzt Wiltwe. — Jonann Neromik, Maka, jetziges Hangt der ersten Linie.

Zweite Linie: Cassas, Fresherr, und Hussmon Wilmelle, efforf (s. die vorstehende Ahneutafel). — Johnson Baltmassa, geh. 1710, gest. 10. Juni 1787, k. k. w. Gell. Rath, General-Feldzeugmeister etc.; Gemahlin: Marua Antonie Gräfin v. Kottulinski, geb. 1710, verm. 3. Juni 1787. — Joszers, geb. 28. Aug. 1752, gest. 1528, k. k. Kammerer und Feldmarschall-Lieutenant; Gemahlin: Rosalie v. Schulz, geb. 12. Dec. 1760, gest. 4. April 1831. — Fransacza, Jetizes Haput der

zweiten Linie.

Der jetzige, an diese Ahnentafeln sich genau anschliessende Personal-

bestand beider Linien des gräflichen Hauses ist nachstehender:

Erste Linie: JoHANN MEROUER MANA Beichtsgrüt, Wilezek, Preimul Bannecher von Hulbschu und Guttenland – Sohn des Grafen Stanishus — geh. 7. Bec. 1537, Herr, unter mütterlicher Vormundschaft, der Preiecommiss- Herrschaften Konigsberg, Poruba, Gross-Pollom, Polnischburzu und Hrudschau in österr. Schleisen, und der Alfodiagüter Kreutzensein, Praumberg, Seebarn, Tresdorf etc. in Nieder-Desterreich. Die drei Schwestern desselhen sind: Grafin Maria Traessa, Josephu, geh. 22. Mai 1823, verm. 14. Mai 1848 mit Anton Grafen v. Goese (s. Bd. 18. S. 273), Graffin Maria Patusa Josephu, geh. 19. Aug. 1829, verm. 6. Mai 1850 mit Morits Grafen v. Pafffy (s. S. 297), und Graffin Maria Austvaa Josephu, geb. 25, Febr. 1841. — The lebende Mutter, Grafin Gasmera, ist in der Ahmenteld eter ersten Linie augegeben worden.

Zweite Linie: FRIEDRICH Reichsgraf Wilczck, Frei- und Bannerherr von Hultschin und Guttenland - Sohn des Grafen Joseph - geb. 1790, k. k. Geh. Rath, Präsident des k. k. General-Rechnungs-Directoriums zu Wien, verm, 18. Mai 1818 mit Franziska de Paula Grafin v. Chorinsky - Schwester des Grafen Carl Franz (s. Bd. I. S. 155) - geb. 22. Mai 1798, aus welcher Ehe drei Söhne und fünf Töchter leben. Die drei Söhne sind: Graf Heinrich Wilhelm, geb. 2. Marz 1819, verm. 1. Mai 1841 mit MALVINE Maria Susanne Sophie Grafin v. Stainlein-Saalenstein - Tochter des Grafen Johann Gottlieb Eduard (s. S. 380) - geb. 29. Dec. 1822, aus welcher Ehe Graf Eduard Friedrich, geb. 13. Dec. 1842, und die Gräfinnen MARIA Pauline, geb. 12, Dec. 1845, und PAULINE, geb. 29, Mai 1847, leben. - Graf Gustav Adolph, geb. 17. Mai 1821, k. k. Kreis-Commissair zu Brünn - und Graf FRIEDRICH Ferdinand, geb. 29. Juni 1836, k. k. Lieutenant. Die fünf Töchter sind die Gräfinnen: Sornie Friederike, geb. 21. April 1823, HENRIETTE Caroline, geb. 15. Sept. 1826, verm. 15. Aug. 1850 mit Heinrich Grafen Desenffans d'Avernas (s. S. 80), MARIA Josephine, geb. 3. Oct. 1828, Rosalte Therese, geb. 14, Juli 1838, und Blanca Anna, geb. 1. Mai 1844. - Die drei Schwestern des Grafen Friedrich sind: Gräfin MARIANE, geb. 1792, verm. in erster Ehe mit Johann Grafen Nobili, gest. 11. Oct. 1823, k. k. Kämmerer, Feldmarschall-Lieutenant und Festungs-Commandant zu Padua, und in zweiter mit Anton Freiherrn v. Wöbern, k. k. Feldzeugmeister in d. A., abermals Wittwe seit 28. Nov. 1852; Gräfin Jo-BANNA, geb. 1793, verm. 7, Jan. 1815 mit Johann Freiherrn Lexa v. Aehrenthal, Herrn der Herrschaft Doxan, k. k. Gch. Rath, Oberst-Hoffeliusrichter im Königreich Böhmen, Wittwe seit 17. Oct. 1845, und Gräfin SOPRIE, geb. 1797, verm. 4. Sept. 1823 mit Peter Ritter v. Mertens, Vice-Präsidenten der allgemeinen Hofkammer, Wittwe seit 7. Dec. 1828. -Vom Bruder des Grafen Joseph, vom Grafen Johann Joseph, geb. 18. Juni 1738, gest. 2. Febr. 1819, k. k. Ober-Holmarschall, stammt aus zweiter Ehe mit Maria Beatrix Grafin v. Hardegg - Tochter des Grafen Johann Franz de Paula Joseph (s. Bd. I. S. 314) - geh. 19. März 1772, verm. 1798, gest. 4. Oct. 1836, Gräfin Luise, geb. 10. April 1800, verm. 25. Aug. 1823 mit Aloys Grafen Almásy-Zsadány (s. S. 4), Wittwe seit Oct. 1850.

### Grafen v. Wodzicki (Granow-Wodzicki). Batholifch.

Preufen, Deflerreich und Bufland.

Besita: die Herrschaft Tyczyna; die Herrschaft Kosejelnik im Königreich Polen; Im Grossherzogihum Posen die Güter Kawczo, Long, Lonzek, Bystrzek und Sosnowski-Hanland; die Herrschaft Borek im Königreich Polen eic.



Wappen: im blauen Schilde ein mit den Hörnern nach oben gekehrter, goldener Holbmond, über welchem ein goldener Stern schwebt (Leliwa). Deber der Grafenkrone erhebt sieh ein gekrönter Helm, aus welchem ein goldener, in der rechten Vorderpranke einen goldenen Lilienscepter haltender, rechtssehender Löwe aufwächst. Die Helmdecken sind blan und golden,

Sehr angeschene, weit verzweigte und reich begüterte, aus Galizien stammende polnisché Familie, deren Stammvater Lorenz Wodzicki, Administrator der Salzwerke zu Wieliezka und Bochnia, ist. Derselbe wurde mit seinem Bruder, Matthias, Geh, Secretair des Königs Johann III, Sobicski in Polen auf dem Krönungs-Reichstage des Letzteren, 12. Febr. 1676, unter den polnischen Adel aufgenommen und dem Stamme Leliwa einverleibt. Mattinas starb 1701 als Landschatzmeister von Nur und Herr der Güter Zlota, Wawrowice, Rogowo, Nieznanowice, Przygodow und Wyscyce, und von seinen Söhnen war Michael, gest. 1. Jan. 1764, Bischof von Przemysl, und Peter Castellan von Sandecz und kön, poln, General-Major. Von den sechs Söhnen des Letzteren wurde Ellas, Starost von Krakau und General von Klein-Polen, vom Kaiser Franz H. 20. März 1799 in den galizischen Grafenstand erhoben, und Franz, Starost von Grybow, erhielt von demselben Kaiser 11. Nov. 1803 die österreichische Grafenwürde. Beide, Graf ELIAS und Graf FRANZ, haben besondere Linien gestiftet, Graf ELIAS die erste, welche der Sohn desselben, Graf Joseph, verm. mit Gräfin Jablonowska, fortsetzte, und Graf Franz die zweite, welche Graf Stanislaus, Senator-Woiwode, verm, mit Anna Gräfin Jablonowska, fortgenflauzt hat,

Der jetzige Bestand der Familie ist nachstehender:

Erste Linie. ALEXANDER Graf v. Grauow-Wodzicki — Sohn des Grafen Joseph. Herr der Herrschaft Tyeryau, serm. mit basatta v. Jendrzejewicz. — Die beiden Brilder desselben, neben einer Schwester, Grafin Entatz, sern. mit Prosper Grafen Zborowski, sinie Graf Hussnuch, Herr der Herrschaft Koscielnik. Nowie der Güter Kaweze, Long, Lonzek, Bystrzek und Sonowok-ki-lallanda, Josenscher Landschafts-Bath, verm. in erster Ehe mit Taids Caroline Prinzessin Sulkowska, gest. 28. Sept. 1539, und in yweiter, 20. Oct. 1540, mit der Schwester der Lettzern, Tunzens Garoline Prinzessin Sulkowska, geh. 14. Dec. 1515, — und Graf Cassnu, verm. mit Larsa Gräfin, v. Pater.

Zweite Linie, FRANZ Graf v. Granow-Wodzicki.— Solin des Gra-Geit Stanishaus — Herr der Herrschaft Borek, vern, mit Sorne, v. Rayszezewska.— Der Brunder desselben ist Graf Wikasskaus, mit die vier Schwestern sind die Graffunen: Carmansa, vern, mit Graffe Konszek, Jezue, vern, mit dem Gutsbesitzer v. Bielski, Buzzae, vern, mit dem Gutsbesitzer v. Niemolowski, und Esunz, vern, mit Titus Grafen Dziafviski, und Esunz, vern

### Grafen v. Wolowicz.

### flatholifd. Preufen und Aufland.

Besitz: im Grossberzogilum Posen die Herrschaften Dzialen und Witkowo, die Güter Majachowo und Opieczki etc.; im Königreich Polen die Herrschaft Wasilewice.



Wappen: im rolben Schilde ravi abgebrochene, silberne Pfeilspitten, welche son unter innauder gestellt sich, dass die Spitte eer oberen nach oben, die der unteren nach unten steht Hissu Bapprap. Den Schild bedecht die Gerfan krone, und solf derseiben steht ein gefrühert Heim, welcher ders silbernes Straussenfedern trägt. Die Heimdecken sind roth und silbern. — Okolski (I. p. 52) stellt und den Hisbund soppyra einer rechtsgescherten, das Rad schlagenden Pfast, welcher im Schnabel eine abgebrochene Pfeilspitte hält. — Das Wappenbuch der preass. Monarchie (II. 41) gieht den rothen von wilden Mannern ge-nebund der preass. Monarchie (II. 41) gieht den rothen von wilden Mannern ge-

baltezen Schild der Grifes v. Wolnwicz rund und golden eingefast an. Das Wappenbild gestaltel sich ganz eigenbilmich, lösst sich aber aus dem richtigen (a shen) erklären. Wer aber letzteres nicht kennt, muss nach dem geannten Wappenbuch and dem Wappenbluch an benchreiben, wie im N. preuss. Adelaticion (IV. 352) geschehen sit, abmitch: sechs silberne Nagel zu dreien un gelegt, dass immer zwei mit den köpfen, und drei mit den Spitzen zusammen kommen, und und diere Weise ein längliches Viereck bilden. — Okabkir Beschreibung; daus sagitte fractie in disponiker, ut unius spleulum versus codem, alteriors serus terram dingtatuf bat übergens eine Abhädung berungerufen, welche zu der von Okolki gegebenen feddie Spitze des unteren nach aben und rechts, das Gefeder nach hus und links, die Spitze des unteren aber den und rechts, das Gefeder nach bus und links die Spitze des unteren aber den und rechts, das Gefeder nach bus und links

Alte und sehr angesehene, ursprünglich aus Litthauen stammende polnische Adelsfamilie, für deren Ahnherrn Stanislaus Wissigin, litthauischer Grundbesitzer, gilt, welcher bei der Vereinigung Litthauens mit Polen auf dem Reichstage zu Horodlo, 2, Oct. 1413, dem Stamme Bogorva einverleibt wurde. Der Sohn desselben, Georg, welcher dem König Casimir IV. in Polen in der Schlacht bei Conitz, 18. Scpt. 1454, das Leben rettete, bekam in Folge ungewöhnlicher Körperkraft den Beinamen ... Wol", aus welchem später der Geschlechtsname Wolowicz entstand. Die Nachkommen Georgs gelangten in Litthauen und Polen zu den höchsten geistlichen und weltlichen Würden. Eustach v. Wolowicz, gest. 1584, war Grosscanzler von Litthauen und Castellan von Wilna, Gregor, des Letzteren Bruder, Wojwode von Smolensk, ein anderer Eustach, gest. 1630, Bischof von Wilna, Hieronymus, gcst. 1642, Starost von Samogitien, Paul, gest. 1641, Grossschatzmeister von Litthauen, Wladislaus, gest. 1669, Wojwode von Witchsk, Marcian, gest. 1707, Grossmarschall, Dominik, gest. 1752, Gross-Referendar von Litthauen, und Anton, gest. 1769, Bischof von Lutzk. Ein anderer Anton, 1786 Grossfähnrich von Litthauen und Castellan von Merecz, wurde vom König Friedrich Wilhelm III. von Preussen 5. Juni 1798 in den preussischen Grafenstand erhoben und ist der nächste Stammvater des gräflichen llauses. Von demselhen stammte Graf Eustachus, gest. 12. Sept. 1847. Herr der Herrschaften Dzialyn und Witkowo, sowie der Güter Malachowo und Opieczki und der Herrschaft Wasilewice, verm. mit Julie v. Breza, geb. 1799, jetzt Wittwe. Der ältere Sohn aus dieser Ehe ist das jetzige Haupt des gräflichen Hauses:

Graf WiTOLD SIGISMUND JOACHIM MICHAEL, geb. 18. Juli 1825. Der Bruder desselben ist Graf EBSTACHINS JOSEPH Michael Antyll, geb. 1. Oct. 1828, und die Sehwester Gräfin Ilabwin, geb. 21. Jun. 1830.

29\*

# Grafen v. Woracziczky-Bissingen.

Besitz: in Böhmen das Fideicommiss-Gut Petrowitz, die Rerrschaft Chaustnik, die Herrschaft Smilkau etc.



Wappen: Schild quadrit von Silber und Blan. And der Graffenkruns stehner der gekörde Ileine. Der rechte Helm trägt einen die Sachsen eine States einer Sachsen eine States einer Sachsen einer States einer Sachsen einer Sachsen eine States eine Sta

Eines der ällesten, augesehensten und verzweigtesten bölmischen Binser, über werbeis Miehad Alan Franck v. Franckenstein ein Syntagma. Bistorico-Geneslogicum, Prog 1708, herausgegeben hat. Ber genannte Schriftsteller giebt über den Ursprung des Geschlechts an, dass dasselbe mit dem Berzog Casch im 4. Jahrhundert — aus Slavonien nach Böhmen gekomen sei. Die Stammerlen beginnt Gasslau, des böhmischen Herzog Matavoruehnuster Minister und General, vern. mit Miloslava aus fürstlichen Gebalt. Aus dieser Ebe stammten deri Söhne: Gassus, Slavus und Pabienus. Die Nachkommenschaft der Beiden ersteren, welche die von dem Vater erhaute Saldt Gasabu unter dem Namen einer Grachsaft hessessen, ist laugst erloschen, der letztere, Pabienus, setzte das Geschlecht dunernd fort. Die Nachkommen desselben erhauten Sold enselben dangst in Rünien leigenden

Stammsitz Pabienitz. Von diesen Nachkommen soll Czaslaus II. v. Pabienitz mit Borzivog l. die christliche Religion angenommen haben. Stancko oder Stanislaus v. Pabienitz (Babienitz) fiel 1278 in einer Schlacht an der Seite des Königs Premislaus Ottogar, Udalricus, Domherr zu Prag, starh 1334 als Administrator des Erzbisthums Prag, der Bruder desselben, Wenceslaus II., war Kaisers Carl IV. Rath und Kämmerer, und der Sohn desselben. Johann, des Königs Wenceslaus II. Rath und Hofmarschall etc. - Die genaue Stammreihe der Familie beginnt mit Johann Adalhert Woracziczki v. Pabienitz, von dessen drei Söhnen: Wilhelm, Johann Leopold und Johann ILLBUBG. die beiden letzteren den Stamm fortsetzten und Stifter zweier Linien, der Johann-Leopoldinischen und der Johann-Illburgischen wurden. Erstere erlosch mit dem einen der drei Söhne des Stifters. dem k. Rath und Kämmerer etc. Franz Helfried, welcher den Grafenstand erlangt hatte. Aus der von Johann Illburg, gest. 1662, verm. mit Ludmille Freiin v. Lescovey auf Bozegow, der Letzten ihres alten Stammes, gegründeten Linie, welche die jetzt blühende ist, erhielten die Söhne Christoph CARL und August Norbert vom Kaiser Leopold I. 19, Nov. 1695 den Freiherrenstand, und Anton, Freiherr v. Woracziczky - Enkel des Freiherrn Christoph Carl - k. k. Oberst-Lieutenant, wurde vom Kaiser Joseph II. 21. Juli 1783 in den Grafenstand erhoben. Dem Sohne des Letzteren, dem Grafen JOACHIM HEINRICH V. Woracziczky, vermachte Joachim Heinrich Graf v. Bissingen testamentarisch die Herrschaft Smilkau, doch mit der Bestimmung, dass seine hinterlassene Wittwe, Gräfin Franziska, geh. Freiin v. Astfeldt, und nach deren Ableben Frau Anna Bubna v. Warlich, den lebenslänglichen Niessbrauch haben sollten, so dass der genannte Erbe erst nach dem . Tode der Letzteren im Jahre 1813 zum Besitz der Herrschaft kam. Nach dem Willen des Testators hat der Erbe seinem Namen den Namen Bissingen hinzugefügt, doch ist, soviel bekanut, das Wappen des Hanses Woracziezky nicht verändert worden. Der Grund zu diesem Vermächtnisse lag wohl zunächst darin, dass (s. die Ahnentafel) Magdalena Freiin v. Astfeldt die Gemahlin des Freiherrn Christoph Norbert war.

Die hierher gehörende Almentalel des gräflichen Hauses ist folgende: Jonass Laurne, w Worzeiczky, Genahlin: Ludmülle Prein v. Lessowey, — Cansvoer Cant, Preiherr, gest. 1705, k. k. Kämmere und Hauptmann des Bechiner Kreises, zuletzt General-Einnehmer in Bölmen; Gemällin: Anna Margaretlin Frein v. Wrschowetz, verw. Gräfin v. Wrzislaw, gest. 15. Juli 1699. — Canszrora Noszext, gest. 1756, k. k. Rath und Hauptmann des Königerätter Kreises; Gemäblin: Magdlein Frein v. Astfeldt. — Arrox, Gräf, geb. 1740, gest. 9. Jan. 1795, Herr auf Allburg, Brzegow, Wilsow, Chwarthe, Kozorwitz und Chaustrik, k. Kämmerer; Gemählin: Maria Anna Gräfin v. Batthyán, geb. 14. Jan. 1750, gest. 26. Jan. 1796. — JOACHM Haussen und Joacas Arxox, Gebrüder.

Joachim Heinrich Graf v. Worseziczky-Bissingen, geb. 28. März 1780, gest. 19. März 1538, Herr der Herrschaften Chaustnik, Smilatu und Petrowitz, k. k. Kämmerer und Oberst-Lieuteuaut, vermählte sich 3. Juni 1805 mit Eusanerra Grafin Wratislaw v. Mitrowitz — Schwester des Grafen Eugen Linie Kort (s. Bd. II. S. 688) — geb. 26. März 1783. Aus dieser Ehe sind seelts Töchter entsprossen: Gräffin Elexonom, geb. 26. Am. 1809, verm. 20. Aug. 1825 mi Michael Gräffen v. Kaunit (z. 88. I. S. 420), Wittwe seit 10. April 1852, Gräffin Elexabern, geb. 19. Juli 1812; Gräffin Axaa, geb. 5. Marz 1814, verm. 5. Sept. 1829 mit Johana Anton Gräfen v. Harbuval und Chamare (s. Bd. I. S. 312), Wittwe seit 1851; Gräffin Tramars, geb. 12. Mai 1816, verm. 29. Febr. 1840 mit Ottoca Gräfen v. Daun (s. Bd. I. S. 176); Gräfin Axrosus, geb. 17. Dec. 1819, verm. 29. Pebr. 1840 mit Heinrich Gräfen v. Daun (s. a. eben a. O.), und Gräfin Maha, geb. 30. Oct. 1821, Wittwe seit 14. Nov. 1849 des Thaddäus Græfen v. Taun (s. Bd. I. S. 578).

Vom Grafen Jonaxx Axros — Bruder des Grafen Joachim Heinrich geb. 12. Oct. 1757, gest. 1. April 1829, 1840 in Wittwe, Rosaular Freiin v. Stillfried und Battonitz — Schwester des Freiherrn August (s. Bd. II. S. 515), geb. 12. Jan. 1799, erm. 1. Oct. 1823, und der aus dieser Elhe stammende Sohn: HEINRIGH Graf v. Worzeziczky-Bissingen — der letztere Beiname muss abio and fenselben übergegangen sein — Freiherr v. Babienitz, geb. 5. Marz 1826, k. k. Oberlieutenant in d. A., verm. S. Febr. 1853 mit Canotas Freiin Iszlenetz v. Monostor.

### Grafen v. Woyna.

#### Ratholifd.

Begitert in Galizien.

Ocflerreich.



Wappen: im silbernem Schilde deri (2 und 1) selworte, an rier Stellum (6 ob betehligene Hirare, weble mit den Mondsteken in der Mitte des Schildes an einer Rundung so mit einander rerbunden sind, dass die Stürze des obeen rechtstehenden Betwess nehr breits und oben, die des linkstebenden nach oben und links, und die den nieteren Hurses nach unten und rechts gekehrt ist Hänstehnen rechtstehen nach der sind eine der der der der der Schilde stelle die Graftenkone, auf wielber sich ein gekrönter, film silberne Strausstenliedern tragender Helm erhebt. Die Belmechen niet sehwarz und silbern. So ergeben Leckadhriekte wo genau gestockte-

nen Petschasten der gräflichen Familie dieses Wappen und dieselben stimmen mit alten Handzeichnungen, so wie mit Okolski (I. 224), welcher den Schild des Hauses Tromby I., zu welchem derselbe die Familie Woyna zählt, ganz so, wie beschrieben, anführt. Ueber dem Schilde steht bei Okolski eine Krone, aus welcher die fünf Straussensedern außteigen. - Das Geneal Taschenb. d. graft, Hanser (1848. S. 754 u. 755) giebt das Wappen der Grafen v. Woyna, wie folgt, an: in Blau zwei schwarze Jagdhörner, mit goldenen Beschlägen, Bügeln und Mundstücken, neben einander aufgestellt, und zwischen denselben ein blankes Schwert, mit der Spitze senkrecht nach unten gekehrt [Tromby II,1. Devise; Fortis fortunam superat. Dagegen ist zu erinnern, dass nach Okolski (H. 231) das Haus Tromby H. auf dem oberen, linksstehenden der drei oben beschriehenen Hörner zwei ausgebreitete Adlersflügel zeigt. Der gekrönte flelm trägt einen Harnisch mit Helm (Okolski sagt: vir armatus, doch fehlen die Arme), welcher mit drei Straussenfedern besteckt ist. Das ehen beschriebene Wappen heisst bei Okolski (III. P. 234) Tomby IV., und allerdings kommen in Sammlungen Lackabdrücke unter dem Namen : Woyna vor, welche ganz diesen Schild ergeben. Letzteren deckt eine siebenperlige Krone, und wahrscheinlich führten dieses Wappen die in Preussen noch in letzler Zeit vorgekommenen Freiherren v. Wovna (s. unten). Sehr interessant ist in Bezug auf dieses Wappen der Abdruck von einem älteren Petschafte. Der Schild ist purpurroth, die Wappenbilder sind die beiden Hörner mit dem dazwischen gestellten Schwerte. Aus der den Schild bedeckenden alten königlichen Krone wächst zwischen einem offenen Adlerstuge ein geharnischter Ritter mit geschlossenem Visir auf. Derselbe hält in der Bechten ein Schwert und in der Linken einen Schild, und auf dem Helme stehen drei grosse Straussenfedern.

Altes, angeseheues polnisches Adelsgeschlecht, welches schon zu Ende des 15. und im Anfange des 16. Jahrhunderts in grossem Anschen staud und zu dem bekannten Hause Tromby I. gehört. Benedict Woyna wurde 1600 zum Bischof von Wilna geweiht, und Abraham Woyna kommt später ebenfalls als Bischof von Wilna, Gabriel als Hofcanzler und Peter als Truchsess und Hauptmann von Wolkow vor. Letzterer unterzeichnete mit Gregor Woyna für Nowogrod die Wahlacte des Königs Wladislaus IV, (1632), und dieselbe Urkunde unterschrieben Wladislaus und Michael Woyna, Fahnenträger von Samogitien, für Samogitien, Michael für Wilna und Christoph und Constantin für Witebsk. - In neuerer Zeit bahen mehrere Glieder der Familie v. Wovna in k. preussischen Militairdiensten gestanden, und das N. Preuss, Adelslexicon giebt (V. S. 486) an, dass Zweige der in Preussen lehenden Familie v. Woyna sich theils v. Woyna-Dewitz, theils v. Woyna-Osmiatowski geschrieben hätten. Das genannte Werk führt die Familie mit der Ueberschrift: Woyna, die Grafen und Freiherren von, auf. Letztere scheinen nach Allem nicht das Wappen des Hauses Tromby l., sondern dasjenige (s. oben) zu führen, welches das Gen. Taschenb. d. gräfl. lläuser den Grafen v. Woyna beigelegt hat (Tomby IV.).

Der galtisische Gräfenstand ist nach Negerle v. Mülfledd (Enganzgabd. S. 37) vom Kniese Frauz II. im Jahre 1800 in die Paulitie gekommen. Im erwähnten Jahre uwrde atmitich Faxar v. Woyna, k. k. Kämmerer und Grafenstand erhoben, doch wird derselbe sehen leuige Jahre früher als Graf aufgeführt, muss also schon früher den Reichs- oder erbälmischen Grafenstand eraugt haben. Von demselben stammen aus der Ehe mit Maria Therese Gräfin v. Crablick, geb. 1765, gest. 1535, die beiden jetzigen Glieder der gräfichen Familie.

Graf FELIX, geb. 25. Marx 1758, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Felal-marchall-Lieutenant in Pension und vewiert Inhaber des Ubhaenregiments No. 4, und die Schwester desselben, Gräfin Soraur, geb. 7. Mai 1790, Hofdame bei der Erzherzogin Elisabeth, Gemahlin des Erzherzogis Rainer. — Von den Brüdern derseben ist Graf Moritz, geb. 16. Sept. 1758, k. k. Kämmerer und Oberst in d. A., im Mai 1850 zu Mahand und Graf Eduard, Geb. 13. Marz 1795, k. k. Kämmerer, Felduarschall-Leitenant, ausserord. Gesandter und bevollm. Minister am k. belgischen Hofe 3. April 1850 zu Britssel gestoffen.

# Grafen Wrschowetz (Werssowitz) Sekerka v. Sedezicz.



Wappen: Schild der Länge mech gelbeilt; rechts in Schwarz eine spärigerehts und mit der Spitze mech unten gestellte goddene Frachreuse (Stummappen); links in Binz zurei goldene Streitäter und den silbernen Stielsen schräg ins Kreuz gelegt (Vermehrung des Wappens vom Jahre 1183). Auf der Griefenkrone stehen zurei gekröfen Helme. Der rechte Helm trigt einen einsäriseglechten, ni-bernen firmich, weicher und er anglesbohenen linken Kralle einen Stein hält (Helme es Stummunppens), und der Inlate Helm einen hähnen, offenen Addersfung, vor welchem die gehreuten Streitätte der linken Hälfte des Schildes stehen. Die Hammeden und mehr schwarz und gelete, links hän und golden. Wie beschriefunden der Stein zu der Stein der Stein der Stein zu der Stein der Gestellt eine Manne und in der linke die Streitätz Beiher mit goddenen Stein an, der rechte Helm

ist mit einem schwarz-goldenen Wulste bedeckt, die Streitäxte auf dem linken Helm schwehen zwischen den Flügeln, die Helmdecken sind rechts und links blau und golden etc. - Lackabdrücke von alteren Petschaften zeigen die Fischrense mit der Spitze nach oben gelegt. - Das Geneal. Taschenbuch der graft. Häuser (1848. S. 759) beschreibt das Wappen, wie folgt: senkrecht getheilt; rechts in Blan zwei Streituxte mit ihren goldenen Stielen, schräge ins Kreuz gelegt (Sekerka); links auch in Blau eine goldene, mit der Spitze nach oben schräglinks gestellte Fischreuse (Wrsse). - Die Supplemente zu Siehmachers Wappenhuche (VIII. 4) zeigen gar in der rechten Schildeshälfte einen schrägrechts gelegten, goldenen Fausthandschnb und gehen auch die Streitäxte golden an. — Die Fischreuse soll von der Familie schon geführt worden zein, als dieselbe mit den erabatischen Fürsten Czech und Lech nach Böhmen kam, die Streitäxte kamen durch eine Vermehrung vom Herzog Friedrich von Böhmen 1184 binzu, nachdem Graf Ratibor v. Wrschowetz theils mit den Truppen des Herzogs Friedrich, theils mit selbst geworbenen den Herzog von Mähren, Conrad, den Vetter des Herzogs Friedrich, in einer Schlacht überwunden und durch diesen Sieg Mähren an Böhmen gebracht, auch daher den Zunamen Sckerka, d. i. streitbar, erhalten batte. Andere nehmen statt der Streitäxte Hellebarden an und sagen, dass Grof Batibor sich in diesem Kricge der Hellebarden bedient habe, und dass Sekerka oder Skyrka so viel wie Hellebarde bedeute. Die Fischreuse deutet auf den Stammsitz Wrsch, d. i. eine Reuse,

Eins der ältesten und angesehensten höhmischen Geschlechter, dessen Ursprung im Dunkel der Vorzeit liegt. Der Sage nach soll, wie böhmische Geschichtsschreiber anführen, die Familie gegen Mitte des 7. Jahrhunderts mit dem bekannten Czech, welchen Andere theils in das 6., theils in das 4. Jahrhundert setzen, einem ihrer nahen Blutsfreunde, nach Böhmen gekommen sein, um 730 den Stammsitz, das Schloss Wrsch, erbaut und von demselben den Namen Wrschowetz angenommen haben. Die Königin Libussa soll vorhergesagt haben, dass ihre Nachkommen grosse Noth mit dieser Familie haben würden, was auch eingetroffen sei. Zu grosser Macht gelangt, habe das Geschlecht in Folge seiner Abkunft nach der Herrschaft über Böhmen gestrebt und, übergangen nach Erlöschen des Czechschen Mannsstammes, habe es die Nachkommen des Primislaus zu vertilgen, oder Böhmen an Polen zu bringen versucht. Doch sei dieser Zweck nicht erreicht worden und die Familie habe sich nach Polen hegeben müssen, wo dieselbe unter dem Namen Wrschowetz und Tapor sich weit ausgebreitet habe und zu grossem Ansehen und reichem Grundbesitz gelangt sei. Durch den erwähnten Ratibor sei endlich 1184 (nach Anderen 1109) mit dem Herzog Friedrich von Böhmen ein Freundschaftsvertrag geschlossen worden, nach welchem der früheren Feindseligkeiten zwischen beiden Häusern nicht mehr gedacht werden sollte.

Was deu Grafenstand der Familie anlangt, so wird zuerst angegeben, dass die Grafen v. Wrschowetz von dem römischen König Ferdinand I. 1543 durch einen Majestätsbrief als wirkliche Reichsgrafen v. Wrschowetz Scherka und Sedeize: (einem Schlosse und Glute, nach welchem die ganze Familie sich schreibt) anerkannt und bestätigt wurden. Eine neue, das ganze Geschlicht herreifende Bestätigung des Grafenstandes erfolgte vom Käsier Leopold I. 31. Marz 1666, nachdem Jaroslans, k. k. Überst-Wachtmeister, die Genealogie seines Hauses im Druck dem Kaiser übergeben lätet, und Graft Wanzenk Gortrauze, Herr auf Wabentz, erhielt vom König Friedrich Wilhelm I. von Preussen 19. Oct. 1717 ein Anerkennungspatent des Grafenstandes. Auf Grund dieses leitzteren Patents gestattet König Friedrich

Wilhelm III. von Preussen im Jahre 1830 den Söhnen des Grafen Franz. den ursprünglichen Namen: Wrschowetz Sekerka v. Sedeziez wieder führen zu dürfen.

Die jetzigen Glieder des gräflichen Hauses sind Nachkommen zweier Britder, des Grafen Franz und des Grafen Wilhelm Heinrich, Graf Franz Wilhelm Ernst Boguslaus Burian, geb. 27. Juli 1768, gest. 23. März 1848. Herr auf Götzhöfen, war verm, mit Charlotte Margaretha Alexandrine v. Gregorska, verm. 18. Oct. 1796, gest. 15. Aug. 1837. Aus dieser Ehe stammt Graf GOTTLIEB RATIBOR AUGUST IGNAZ mit seinen Geschwistern (s. unten). -Graf WILHELM HEINBICH, geb. 28. Aug. 1762, gest. 10. Dec. 1842, k. preuss. Hauptmann a. D., hatte sich vermählt mit Maria Therese Kohl, geb. 4. Dec. 1790, jetzt Wittwe, und aus dieser Ehe stammen die Grafen Wilhelm, Alexander, Louis, und zwei Töchter (s. unten).

Der jetzige Bestand des gräflichen Hauses ist folgender:

GOTTLIEB RATIBOR AUGUST IGNAZ Graf Wrschowetz Sekerka v. Sedczicz - älterer Sobn des Grafen Franz - geb. 14. Dec. 1798, k. preuss. Oberst-Lieutenaut in Pension. - Der Bruder desselben ist Graf Johann Erust Hugo Richard, geh. 2. Nov. 1809, k. preuss. Major in der Adjutantur und erster Adjutant des Prinzen Carl von Preussen, verm. 9. Dec. 1848 mit Luse Freiin v. Brenn. Von den beiden Schwestern der Grafen Ratibor und Hugo war Gräfin Johanna Anna Luise Friederike, geh. 3. Aug. 1797, verm. mit Leo Freiberrn v. Mirbach, gesch., und Grafin Clara Libussa Zaïda, geb. 20. Mai 1805, ist vermählt mit dem k. preuss. Hauptmann v. Schmeling.

Die Nachkommen des Grafen Wilhelm Heinrich sind: Graf WILHELM - älterer Sohn des Grafen Wilhelm Heinrich - geb. S. März 1808, k. preuss. Hauptmann a. D., verm. im April 1833 mit Hernerte Hermann. Die beiden Britder des Grafen Willielm sind: Graf ALEXANDER, geb. 22. Juni 1810, k. preuss. Hauptmann, verm. 3. Mai 1841 mit Axxa Freiin v. Serves, aus welcher Ehe Graf Maximilian, geb. 29. Mai 1843, und Gräfin Anna Henriette, geb. 17, Sept. 1844, stammen, - und Graf Louis, geb. 1, Aug. 1821 (kathol. Conf.), Geistlicher zu Salzburg. Die beiden Schwestern der genannten drei Brüder sind die Gräfinnen Luise, geb. 30. Sept. 1819, und JULIANNA, geb. 25. Juni 1829.

# Grafen Zay v. Csömör,

Erb- und Bannerherren zu Zay-Ugrócz.

Bositz: die aus neunzehn Orischaften bestahende Herrschaft Zay-Ugröcz, dann die grösseren Alfodialguier Bucsán-Karbócz, Koros-Hetbeng Eörvistye, Cańanköcz, und die kleineren: Merasier, Stabletza etc.



Wappen: Schild der Länge nach getbeilt, rechts roth, links blau, mit einem von Silber und Guld der Länge nach getheilten Schildesfusse, welcher letztere ohne Bild ist. In der rechten rothen Schildeshälfte ein aus der Theilungslinie bervortretender, silberner Zinnenthurm mit Fenster und offenem Thor, gegen welchen eine Leiter gestellt ist, auf der ein blau gekleideter, mit blauer, den Zipfel rechts wendender Sackmütze bedeckter Krieger emporsteigt, welcher sich mit der Linken auf die Leiter stützt, mit der Rechten aber eine brennende Fackel balt. In der linken blauen Schildeshalfte eine guldene Krone, aus der zwei rothgekleidete Arme emporwschsen, welche in den Fausten zwei in das Andreaskreuz gelegte Sabel halten. Zwischen den aufgehobenen Armen steben drei gul-dene Kronen, eine über der anderen. Der Schild trägt drei gekrönte Helme; aus dem rechten Helme wächst der blaugekleidete Krieger der rechten Schildeshälfte auf, welcher in der Bechten die brennende Fackel hält, die Linke sber in die Seite stemmt. Auf dem mittleren Helme steht ein offener, von Silber und Gold quer getheilter Adlersflug, und der liuke Helm trägt Kronen, Arme und Schwerter der linken Schildeshälfte. Die Helmdecken sind rechts roth und silbern, links blau und golden. - Der Schildesfuss (die Bezeichnung desselben als Feld 3 und 4 ist, der vorstehenden Abbildung gemäss, beraldisch nicht richtig, A die quere Theilung des Schildes nicht in der Mitte desselben, sondern im unteren Theile stattfindet) enthält das ursprüngliche Wappen der Familie. Der Schild war der Lange nach von Silber und Gold getheilt, und auf dem Schilde stand ein eiserner Helm mit einem offenen, von Silber und Gold quer getheilten Adlersfluge. Im 14. Jahrhundert wurde das Wappen mit einem rothen Felde vermehrt, in welchem ein silberner Thurm steht, den ein Krieger mit brennender Fackel auf einer Leiter ersteigt. Bei Erlangung des Baronats, im Jahre 1560, kam noch ein blanes Feld hinzu, in welchem aus einer guldenen Krone zwei Arme bervorwachsen, die mit gekreuzten Schwertern drei goldene Kronen schützen. Bei Erhe-hung in den Grafenstand im Jahre 1830 wurde das Gesammtwappen mit einem Fürstenmantel, auf welchem die Grafenkrone ruht, geziert. - Diese ans der Familie stammenden Angahen hat auch das Gen. Taschenb. der gräft. Häuser (1854. S. 888) benutzen können, und es hebt sich dadurch die Angabe im Jahrgang 1848 S. 765, dass die Kronen silherne Kronen waren.

Das Geschlecht der Grafen Zav v. Csömör, Erb- und Bannerherren zu Zay-Ugrócz, ist einer der noch hlühenden magyarischen Urstämme (genus primae occupationis "Loja"), seinen Adel und erstes Besitzthum keiner königlichen Gnade, sondern der ersten Arpadschen Besitznahme Ungarns verdankend. Dies ist nicht nur historisch bekannt, sondern anch, von Grad zu Grad, bis auf heutigen Tag durch Original-Documente erwiesen. Es ist zugleich auch eines der ältesten Geschlechter in Hinsicht der erlangten Magnatenwürde, indem Franz Zay v. Chemer, Erb- und Bannerherr zu Zay-Ugrócz, General-Capitain von Ober-Ungarn, Graf von Szolnok und Gesandter hei der hohen Pforte, geb. 1498, gest. 1570, einer der mächtigsten Dynasten Ungarns und eifrigsten Anhänger Ferdinands I. gegen Zapolya, im Jahre 1560 am 1. Juli sammt seiner ganzen Nachkommenschaft mit dem erhlichen ungarischen Reichs-Baronate, der Magnaten- und Freiherrenwürde betheilt wurde. Auch ist dies Geschlecht eines jener wenigen, die einst unter eigenem Banner fochten (Pamilia handcriata). - Gleich dem erwähnten Franz Baron Zav und dessen Vorältern, betraten auch seine mit Barbara v. Gara, der Letzten ihres crlauchten Geschlechtes, erzengten Nachkommen die kriegerische Laufbahn, auf welcher die meisten ihr Blut für König und Vaterland vergossen, in dessen Folge auch mehrere zu ungarischen Reichspalatinen erwählt wurden. Im Jahre 1830 am 12. Nov. erhob Kaiser und König Franz I. den Baron Emrich Zav v. Csömör, Erb- und Bannerherrn zu Zay-Ugrócz, k. k. Kämmerer, geb. 1765, gest. 1831, mit allen seinen ehelichen Nachkommen beiderlei Geschlechts, folglich den ganzen Stamm Zay, in Rücksicht auf dessen uraltes Herkommen - "qui e vetustissima hungara nobili prosapia ortum ducis" heisst es in dem Diplom - und militärische Verdienste in den Grafenstand (die ersten evaugelisch-lutherischen Grafen Ungarns). Der Stamm Zay nahm gleich zu Anfang der Reformation das Augsburgische Glaubensbekenntniss an, dem derselbe auch bis auf den heutigen Tag tren blieb, obwohl er durch den Druck der Zeit beinahe alle seine Schlösser und Herrschaften, welche er einst in 16 Comitaten Ungarns besass, verlor, und in Folge dessen später der Art in Vergessenheit gerieth, dass er von den seitdem zu hohen Glanze gelangten Geschlechtern kaum mehr dem Namen nach gekannt, und blos von den Geschichtsforschern und Genealogen als ein halbverwittertes Denkmal der magyarischen Urzeit betrachtet wurde.

Das jetzige Haupt des Geschlechts ist:

CARL Graf Zay v. Csömör, Erb- und Bannerherr zu Zay-Ugrócz, k. k. Kämmerer, bis 1849 General-Inspector der Protestanten Ungarns, geb. 12. Febr. 1797, Sohn des Grafen Emrich Zay, gest. 1831, und der Freiin Maria Calisius v. Calisch und Kis-Birócz, gest. 1842. Dessen mit Caroline Freiin Prónay v. Tót-Prona, gest. 1852, erzeugte Kinder sind folgende: Ludwig, geb. 18. Dec. 1821, k. k. österr. Oberlieutenant in d. A., verm. am 17. Mai 1853 unit Maria Grafin Berényi v. Karancs Berény; Albert, geb. 22. Juni 1825, k. k. österr. Rittmeister in d. A.; Franz, geb. 2. Oct. 1829; Eleonore, geb. 3. April 1831, und Georg, geb. 27. Febr. 1833.

Ausser dieser älteren Linie des Stammes Zay besteht noch eine jüngere, welche jedoch im Jahre 1728 durch Adoption den Namen und den Glauben der Grafen Kollonitz v. Kollegrad annahm. (S. Bd. I. S. 453.)

# Grafen Zech v. Lobming.

Ratholifch. Capern. Besitz: das Gut Stainach in Niederbayern.



Wappen: quadrirter Schild mit Mittelschild. Im rothen Mittelschilde ein goldener, Geckiger Stern (Stanunwappen, Nach Bartschens Wappenbuch ist der Stern fiinfspitzig). 1 und 4 in Silber ein bis an die Knie hervorwachsender junger Türke mit langem, rothem Leibrocke, silbernem Kragen und Aufschlägen, silbernem Leibgürtel, drei silbernen Litzen am Rocke und mit einem rothen Turban auf dem Haupte, dessen Aufschlag von Silber und Roth schrägrechts gestreift ist. Derselbe halt in der Rechten einen blauen Federpfeil, mit der Spitze nach unten gekehrt, vor sich und stützt die Linke in die Seite. 2 und 3 in Roth auf einem sehrägrechten, silbernen Balken ein rother Bogen ohne Pfeil, die Schne nach unten gerichtet. Ueber der Grasenkrone stehen drei gekrönte Helme. Aus dem rechten Helme wächst der Türke des 1. und 4. Feldes zwischen einem offenen, von Roth und Silber quer mit gewechselten Tincturen getheilten Adlersfluge empor, der mittlere trägt einen rothen, die Sachsen rechtskehrenden Adlersstigel, welcher mit dem goldenen Sterne des Mittelschildes belegt ist (Helm des Stammwappens), und der linke einen wachsenden, gekrönten, von Silber und Roth quergetheilten Lowen, welcher einwärtsgekehrt mit beiden Vorderprunken den Bogen des 2. und 3. Feldes vor sich bält und hinter welebem noch links ein von Roth und Silber quergetheilter Adler-flägig steht. Die Heindecken siad roth und silbern. Den Schild blit rechts ein Türke, gan geldiedt wie der im 1. und 4. Felde. Das weise Unterfatter des Leibvockes sehligt rechts und links um, die Stieftl sind gelt, die Rechte halt schaftlich und der Schild. Links hills letztern all bei beiden Vorlerpvalue ein usweitssehender, goldener Löwe. — Siehunscher führt (III. 43) die Famille unter dem Namen Zeich v. Löbeing und nat setzt unf den Hem einem geschossenen Adlervlüng; III. Schaftlich Links derrechte Zeich v. Lobeing und giebt einem quadrietes Schild am. Im 1. und schwarzer, oben der dem Salties und geste der der Schilden an im 1. und schwarzer, oben der einsal gezinner Querbalken, dessen übsserer Zunnen in den Schilden als Schiehen erfeitskehrenden, mit dem Steme belegen Adlervlüngel, der linke einen Schwarzer betrechtscher der mit dem Steme begein ablervlüngel, der linke einen schwarzer ber unter den schilden und den Schilden erfeitskehrenden, mit dem Steme belegen Adlervlüngel, der linke einen Schwarzer Durm, deisen Umland ferten alle vollen der Schilden erfelts gelein und erst, links gelden und sechwarzer, der rechts gelden und voll, hilks gelden und sechwarzer.

Die Grafen Zech v. Lohming in Bayern stammen aus einer alten, ursprünglich steiermärkischen Familie, welche im vorigen Jahrhundert nach Bayern gekommen ist, und dürfen mit den früheren Grafen v. Zech in Sachsen, welche ietzt in dem gräflichen Hause Zech-Burkersroda fortblühen (s. Bd. H. S. 701) nicht verwechselt werden. - v. Meding (IH. S. 772) schreibt die Familie nach Bartschens steiermärk, Wappenbuche: Zäch, und Siehmacher (s. oben) statt Lobming: Löbenig und Lobning. Nach Gauhe blühte die Familie, nach ihrem Sitze Löbenig genannt, schon viele hundert Jahre in Steiermark, und derselbe giebt dem Geschlechte den Freiherrentitel schon in einer Zeit (1719), als die Erhebung in den Freiherrenstand noch nicht erfolgt war. - Dionysius v. Zech war 1440 Cardinal und Erzbischof zu Gran, und Christoph, gest. 1509, kommt als Coadjutor des Bischofs zu Seccau vor. Die nach dem Grafen v. Brandis in die Landmatrikel von Tirol aufgenommene freiherrliche Familie Zech v. Trybach, aus welcher Anton Dominicus im Jahre 1700 Canonicus zu Brixen war, ist Gauhe geneigt, für einen Zweig der steiermärkischen hierher gehörenden Familie zu nehmen, doch fehlen genaue Nachrichten. Aus dem steiermärkischen Geschlechte aber stammte, wie schon das Wannen ergiebt, Joseph Albrecht v. Zech (Zäch), welcher vom Kaiser Franz I. 10. Sept. 1745 den Reichsfreiherrenstand erhielt und als kurpfälzischer Geh. Conferenzrath vom Kaiser Joseph II. 27. Sept. 1773 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde.

Das gräfliche Haus besteht jetzt aus den Enkelu des Grafen Joseph Albrecht und den Kinderu derschlen, und der Personalbestand ist folgender: Nachkommen des ülteren Enkels, des Grafen Johann Nepomuk Joszen Hermann, geb. 7. April 1789, gest. 1815, I Berra auf Stäineh, k. bayer. Kämmerers, aus der Ebe mit Mana Anna Vogler, jetzt Wittwe: vier Söhne und vier Töchter. Die vier Söhne sind die Grafen: Johann Nepomuk Maxmana, geb. 6. März 1824, k. hayer. Hofeaplan zu St. Martin und auf der Trausnitz bei Landshut, Johann Nepomuk Karsperaktienat auf dem Stadtgericht zu München, Johann Nepomuk Cart, geb. 25. Juni 1829, k. bayer. Cadet, und Johann Nepomuk Cart, geb. 25. Juni 1829, k. bayer. Cadet, und Johann Nepomuk Cart, Somna, geb. 14. Febr. 1820, Ensxensa, geb. 9. März 1821, eugl. Fräulein im Nymphenburg, Joszenusa, geb. 1. Sept. 1822, Stiftsdame zu St. Annas, und Maxa, geb. 17. März 1828. — Der Bruder des Grafen Johann

Nepomak Joseph Hermann, Graf Johann Nepomak Pausauca, geb. 15. Sept. 1795, k. lasyre-pens, Rittmeistep, is sei 20. Mai 1528 vern, mit Canotaxa, Tochter des k. bayer. Regierungsraths Steidel zu Neulurg z. d. Donau, md nas dieser Elie Leleu Graf Johann Nepomak Carl Pausauca, geb. 4. Nov. 1829, k. bayer. Kaumerjunker und Lieutenant, und Gräfin Josepunas, geb. 0. Pebr. 1835. — Die Schwester der Grafen Joseph und Friedrich, Gräfin Josepunas, geb. 25. April 1782, ist Wittwe des Maximilian v. Kraner, Herra auf Hohenburg.

# Grafen Zichy v. Vásonykeő.

Nagy-Vasony und St. Huberth; St. Niclo und Leiden; Drassburg und Szent-Peter;

(Linie zu Palota und Linie zu Carlsburg.)

Besitz: in Ungarn die Herrschaften Nagr-Lang, Szöny etc., Palota, Pajkesti, Kuty, Sur, Inota: die Herrschaften Vedröd, Seregélyes und Dlozegh; die Herrschaften Cziffer, Look, Kelessen, Strastlo etc.; die Herrschaften Sürd, Kajur und Szen-Isza; die Herrschaften Szen-Mish, Havan etc.; die Herrschaften Czrisburg, Nesed-Licko,

Csieso und Isztemer, und die Herrschaft N.-Szöllos etc.



Wappen: im blanen Schilde zwei, aus einer goldenen, offenen Krone hervergehende, sechsendige silberne Hirschbörner, zwischen welchen ein bleines silbernes Kreuz sehweht. Ulehr dem Schilde steht die Grafenkone. Die Hirschbörner kommen auch jedes mit siehen oder find Enden vor. Auf Abdrikken von neueren Petschußten aus der Familie halten ausei einwärtsschende Hirschie den Schild.

Eine der ältesten und berühmtesten ungarischen Familien, welche sich sehr weit ausgehreitet hat und welche reich an vielen, zu hoben Ehren und grossem Ansehen gelungten Sprossen, so wie an sehr bedeuttendem Grundbesitz ist. Das Geschlecht stammt nach den gewöhnlichen Angelier aus der Tartarei, ist sehon seit 1210 bekannt, kommt veilfecht in der Landesgeschichte Ungarns vor und ist, wie Einige annehmen, vom Kätser Ferdinand II. 1625 in den Gräfenstand erhoben worden. Lellotziky führt die Sage an, dass der Ahnherr der Familie, einem Hirsche folgend, durch den Motischen Sumfor gelant seit und so den Humme den Weg geziet habe.

Daher komme im Wappen das Hirschgeweih mit dem zwischen dasselbe gestellten Kreuze. — Die älteren geneologischen Verbaltunise der Framilie hat Lehotiky sehr übersichtlich erörtert, nugl aus der von ihm gegebenen Stammtafel ergeben sich lotgende Glüefer, welche die Abstammung der jetzigen Sprossen des Geschlechts nachweisen: Pascal (I.) de Zich im Schumeger Comitate, Sohn des Gregor, Enkel des Gallus de Zaik, 1230. — Peter. — Pascal (II.), 1371. — Signunud, 1350. — Benediet (I.) — Benediet (II.), 6 eneral, 1450. — Paul (I.), — Georg, Comes Mosson, et Castrif., 1592. — Georg, — Paul (II.), — Georg, Comes Mosson, et Castrif., 1592. — Georg. — Paul (II.), — Jonaxs (I.), Sohne; Faxx. (Van Johann (II.), Isammted der Söhne, Jonaxs (III.), Soszwo und Nicolaxis, und von Stephan (III.) ebenfalls drei Söhne; Faxx. Cast und Stephan (III.)

In 18. Jahrhundert entstanden darch die erwähnten Brider Jonass (II.) und Sremas (II.) die bei den Liniee, in wiechen das gräfliche Ilaus jetzt blätht; die Linie zu Palota und die Linie zu Carlsburg. Die Linie zu Palota schied sich durcht der Söhue des Süfters: Johann (III.). Sussavan, und Nacotass, in drei Zweige, den Zweig zu Adony und Szent-Niklós, den Zweig zu Nagy-Lang und den Zweig zu Palota. Die vom Sremass (II.), geb. 1715, gest. 1760, gegründete Linie un Carlsburg zerfüllt durch die Brüder Passar, Canu und Szensas (III.), Söhne des Süfters der Linie, in drei Stamme, von welchen der erste die Nachkommen des Grafen Passar, geh. 1731, gest. 1812, verm. in erster Elle, 1770, mit Annia Gräfin Kolowrat-Krakowsky und in zweiter, 1807, unt Maria Dorothes Gräfin v. Lodron, gest. 10. Dec. 1817, enthält, der zwei ete aber die Nachkommen des Grafen Canz, geb. 4. Mazr 1753, gest. 28. Sept. 1826, k. Natasts- und Conferenz-Ministers, und der dritte die des Gräfen Streus, 30. Junii 1814, undasst.

Die jetzigen Glieder des gesammten gräflichen Hauses sind folgende: Linie zu Palota. Zweig zu Adony und Szent-Miklós. Graf SIGISMUND - Sohn des Grafen Franz de Paula, gest. 30, Mai 1823. und wohl Enkel des Grafen Johann - geb. 6, Jan. 1800, k. k. Käminerer und Major in d. A., verm. 14. Sept. 1843 mit Valeria Gräfin v. Kolowrat-Krakowsky -- Tochter des Grafen Franz Xaver (s. Bd. I. S. 459) -- geb. 23. April 1821, aus welcher Ehe, neben einer Tochter, Gräfin JCLIANE Pauline Valerie Maria, geb. 23. Sept. 1549, drei Söhne stammen, die Grafen Julius Ferdinand Franz Maria, geb. 23. Oct. 1844, Sigismund Johann Baptista Maria, geb. 5. Jan. 1846, und lleinnich Franz Maria, geb. 4. Oct. 1851. - Von dem Bruder des Grafen Sigismund, dem Grafen Joseph, geb. 1802, gest. 20. Dec. 1851, lebt die Wittwe, Adelheid v. Maitheny, verw. Grafin v. Tranttmansdorff. - Zweig zu Nagy-Lang. Graf JOHANN - Sohn des Grafen Johann - geb. 19. Juni 1804, Herr der Ilerrschaften Nagy-Lang, Szöny etc., k. k. Kämmerer und Hofrath. Die drei Britder desselben sind: Graf Georg, geb. 10, Aug. 1805, k. k. Kämmerer, verm. 24. Oct. 1826 mit Luse Gräfin Palffy - Schwester des Grafen Ferdinand Leopold vom mittleren Zweige der Nicolaischen Linie (s. S. 297), geb. 1. Jan. 1804, aus welcher Ehe drei Söhne entsprossen sind, die Grafen: Fransiano, geh. 16. Nov. 1829, Goong, geh. 4. Mai 1832, k. k. Oberlieutenant in d. A., und Jonaxa Bapista, geb. 3.1 Dec. 1835. — Grd Comme Joseph, geb. 3. Nov. 1806, k. k. Eammerer — und Grd Auran Leopold, geh. 1. Aug. 1816. — Z weig za Palota. Grd NiCoLat'S — Sohn des Grafen Nicolaus — geb. 4. April 1800, llerr von Palota. Papkeszy, Kity, Sur und Inota, verm. 1822 mit Mans Freiin v. Kray, aus welcher Be Grd Nicolaus, geb. 3. Aug. 1823, verm. mit Fanny Gräfen Festeties v. Tolna — Tochter des Grafen Leo vom dritten Stamm der dritten Linie (s. S. 119) — und Gräffn Pattana, geb. 1.4 Jan. 1836, stammen. Von den Schwestern des Grafen Nicolaus ist Gräfin Jonassa, geb. 1799, Wittwe seit 28. Nov. 1847 von dem k. k. Feldmarschall-leietenant Johann v. Ré, und Gräfin Josspus seit 1831 vermahlt mit Adolph Schünberger, k. k. General-Maior und Brizsder zu Bressia.

Linie zu Carlsburg. Nachkommen des Grafen Franz aus erster und zweiter Ehe (s. oben). FRANZ Joseph - ältester Sohn des Grafen Franz aus erster Ehe - uch, 20, Sept. 1774, Herr der Herrschaften Vedröd, Seregélves und Diozegli, Senior der Familie, k. k. Kämmerer, Geli. Rath und Oberst-Thürhüter des Königreichs Ungarn, Director der Arvaer Herrschaft, verm. in erster Ehe, 20. Mai 1798, mit Amalie Gräfin Esterházy, gest. 30. Juli 1817, und in zweiter, 12. Oct. 1822, mit Johanna Nepomucene Gräfin Cavriani - Schwester des Grafen Maximilian Franz (s. Bd. I. S. 153) - geb. 31. Aug. 1775, Wittwe des Ladislaus Grafen v. Kollonitz. Aus der ersten Ehe sind sechs Söhne entsprossen, von welchen vier leben. Die lebenden Söhne sind: Graf Ladislaus, geb. 11. Aug. 1799, k. k. Kämmerer und vormals ungarischer Statthalterei-Rath, verm. 30. Dec. 1824 mit Maria Grafin Széchényi - Tochter des Grafen Ludwig Maria Aloys (s. S. 395) - geb. 6. Jan. 1804, aus welcher Ehe Graf La-DISLAUS, geb. 11. Sept. 1830, und Gräfin Maria, geb. 16. Dec. 1833, verm. 9. Nov. 1851 mit Gustav v. Vizsolvi, stammen. - Graf Leopold. geb. 10. Juli 1805, k. k. Kämmerer und Major in d. A., verm. 20. Juni 1842 mit Maria Gräfin Sztáray - Schwester des Grafen Johann Nepomuk (s. S. 402) - geb. 1821, aus welcher Ehe vier Söhne entsprossen sind, die Grafen ALEXANDER, geb. 29. Juni 1843, ALEXIUS, geb. 26. Dec. 1844, ERNST, geb. 20. Nov. 1846, und Geysa, geb. 1849, - Graf Franz, geb. 24. Jan. 1811, k. k. Kämmerer, Gch. Rath und Reichsrath des Kaiserthums Oesterreich, verm. 25. Nov. 1837 mit Maria Clara Marquise de Ville, Gräfin Demblin, gcb. 15. Aug. 1814, aus welcher Ehe vier Söline stammen, die Grafen Joseph Franz Maria, geb. 13. Nov. 1841, Theodor, geb. im Mai 1847, und Franz und August, Zwillinge, geb. 14. Juni 1852. - Die beiden verstorbenen Söhne des Grafen Franz Joseph waren die Grafen Casimir und Paul Albert. Vom Grafen Casimin, geb. 5. Dec. 1802, gest. 26. Mai 1847, leben aus der Ehe mit Maria Ottilie Camilla Gräfin v. Königsegg-Rothenfels - Tochter des Grafen Johann Nepomuk Gebhard (s. Bd. I. S. 466) - geb. 29. April 1814, gest. 21. Mai 1851, seit 1850 wieder vermählt mit Moritz Freiherrn v. Lederer, k. k. General-Major, ein Sohn und eine Tochter, Graf Johann Nepomuk, geb. 15. Juli 1834, und Grafin Cars-CENTIE, geb. 8. Aug. 1836, - und vom Grafen Paul Albert, geb. 22. Aug.

1808, gest. 13. Mai 1850, k. k. Kämmerer, lebt die Wittwe, Maria Anna Freiin Hildpraudt v. Prandau, geb. 19. April 1827, wieder vermählt 1851 mit Constantin Grafen v. Normann-Ehrenfels (s. Bd. ll. S. 160). - Der Bruder des Grafen Franz Joseph ist Graf Care, geb. 11. Oct. 1785. Herr der Herrschaften Cziffer, Look, Kelessen, Straszlo etc., k. k. Kämmerer, verm, in erster Ehe., 20. Jan. 1807, mit Antonie Grafin v. Batthyán, geb. 8. Juni 1789, gest. 15. Juni 1825, uud in zweiter Ehe, 28. Juni 1842, mit Franziska Gräfin v. Appouyi - Schwester des Grafen Carl älterer Linie (s. Bd. 1. S. 24) - geb. 26. April 1807, verw. Grafin Szápáry. Aus der ersten Ebe stammen drei Söhne und vier Töchter, die Grafen: Joseph, geb. 9. Juli 1814, k. k. Kämmerer, verm. 20. Nov. 1853 mit Melanie Maria Pauline Alexandrine Prinzessin v. Metternich-Winneburg, geh. 27. Febr. 1832, Johann Nepomuk, geb. 23. Sept. 1820, verm. 1848 mit Irma Freiin v. Kray, und Franz de-Paula, geb. 9. Mai 1822, und die Gräfinnen: Anna, geb. 18, Oct. 1808, verm. 18, Nov. 1827 mit August Fürsten Odescalchi, Wittwe seit 15, Oct. 1848, Maria, geb. 2. Febr. 1810, verm. 28. Mai 1838 mit Wilhelm Freiherrn v. Walterskirchen, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A., ANTONIE, geh. 14. Juli 1816, verm. 4. Dec. 1834 mit Ludwig Grafen Batthyán zu Ikervár, Wittwe seit 6, Oct. 1849, und Caro-LINA, geh. S. Nov. 1818, verm. 16. Mai 1836 mit Georg Grafen Károlyi, k. k. Kämmerer (s. S. 191). - Die vier Schwestern der Grafen Franz Joseph und Carl sind: Grafin ANTONIE, geb. 24. April 1776, verm. 10. Juni 1800 mit Michael Grafen Nádasd (s. S. 270), Grafin Anna, geb. 24. Jan. 1780, Wittwe seit 3. Aug. 1849 von Georg Grafen v. Apponyi (s. Bd. I. S. 24), Grafin Floriana, geb. 18. Oct. 1793, verm. 20. Juni 1811 mit Franz Grafen v. Attems (s. Bd. I. S. 40), Wittwe seit 6. Febr. 1843, und Grafin LEOPOLDINE, geb. 16, Febr. 1800, verm. 16, Febr. 1822 mit Carl Freiherrn Kress v. Kressenstein . k. k. Kämmerer . Geh. Rath . General der Cavallerie in Pension etc. - Aus der zweiten Ehe des Grafen Franz leben zwei Söhne: Graf Dominic, geb. 21. Juli 1808, Ilert der Herrschaften Sürd, Kajar und Szent-Ivan, Doctor des geistlichen Rechts, emeritirter Bischof von Wesprim in Ungarn und Domherr zu Olmütz, und Graf Edmund, geb. 19. Juli 1811, lierr der Herrschaften Szent-Mihaly, Hatvan etc., k. k. Kämmerer, verm. 6. Mai 1832 mit PAULINE, geb. 25. Juli 1810, des Fürsten Innocenz Odescalchi Tochter, aus welcher Ehe zwei Söhne und eine Tochter leben, die Grafen Edmund, geb. 12. März 1834, k. k. Oberlieutenant, und Eugen, geb. 1837, und Grafin Livia, geb. 4. Oct. 1840.

Nach kommen des Grafen Cass (I), aus dessen Ahuentafel nachsehende Glieder einen Platz inden mögen; Johann Graf V. Zich', de Vasonskeo; Gemahlin: Maria Anna Frein v. Thalheim. — Strænks; Gemahlin: Maria Anna Frein v. Thalheim. — Strænks; Gemahlin: Antonia Maria Gräfin v. Khevenhüller-Metsch. — Franz. — Von den Sölnend esterfale Carl (1); sied die Gräfen Franz und Cast. (Ell.) gestorhen, während die Gräfen Franzkan und Nicolaus, neben zwei Schwestern, leben. Von den beiden verstorhenen Söhnen war Franz Gräf V. Zichy-Ferraris, geb. 25. Juni 1777, gest. 6. Oct. 1539, Herr der Herrschaften Carlsburg. Messef-Licko, Nagy-Väsony und St. Haberth, k. k. Kammerer, Felduar-

schall-Lieutenant etc., verm. mit Maria Wilhelmine Gräfin Ferraris, geb. 3. Sept. 1780, verm. 6. Mai 1799, jetzt Wittwe. Aus dieser Ehe stammen, neben zwei Töchtern, Gräfin EMILIE, geb. 13. Nov. 1803, verm. 15. Dec. 1823 mit Paul Grafen Szechényi (s. S. 396), und Grafin Melanie, geb. 28. Jan. 1805, verm. 30. Jan. 1831 mit Clemens Wenzel Lothar Fürsten v. Metternich-Winneburg, Herzog von Portella, Grafen von Königswart etc., drei Söline: Graf EMANUEL, geb. 26. Dec. 1808, k. k. Käininerer und Major in d. A., verm. 2. April 1837 mit Charlotte Miss Straehan. gest. im November 1851, - Graf Felix, geb. 20. Nov. 1810, k. k. Kämmerer, verm. 10. März 1839 mit Emilie Gräfin v. Reichenbach-Lessonitz, geb. 8. Juni 1820, aus welcher Ehe drei Söhne und drei Töchter entsprossen sind, die Grafen Victon, geb. 1. Juli 1842, Lupwie, geb. 11. Aug. 1844. und EMANUEL, geb. 19. Febr. 1852, und die Gräfinnen MELANIE, geb. 16. Aug. 1843, CAROLINE, geb. 13. Oct. 1845, und Emilie, geb. 1. Juli 1847, - und Graf Lupwie, geb. 1. Aug. 1814, k. k. Kämmerer, verm. 3. Juni 1845 mit Auguste Gräfin Bleszinska. - Der zweite verstorbene Sohn des Grafen Carl (L) war Graf Carl (IL), geb. 20. Juni 1778, gest. 15. Dec. 1834, Herr von St. Niclo und Leiden, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, k. ungar. Schatzmeister und Präsident der k. ungar. Hofkammer. Obergespan des Wieselburger Comitats etc., dessen dritte Gemahlin, Crescentia Gräfin v. Seilern und Aspang - Schwester des Grafen Joseph August (s. Bd. II. S. 456) - verm. 3. Aug. 1819, sieh als Wittwe 4. Febr. 1836 mit Stephan Grafen Széchényi (s. S. 396) wieder vermählt hat. Aus der ersten Ehe des Grafen Carl (IL) mit Franziska Gräfin Esterházy, verm. 8. Sept. 1800, gest. 3. Juli 1804, stammt Graf PAUL, geb. S. Aug. 1802, k. k. Kämmerer, - aus der zweiten Ehe mit Julie Gräfin Festetics, verm. 4. Sept. 1806, gest. 18. Nov. 1816, leben vier Söhne und zwei Töchter, die Grafen Heinrich, geb. 4. Nov. 1812, k. k. Kämmerer, verm. 22. Mai 1843 mit Irene Freiin v. Mesko, Hermann, geb. 7. Mai 1814, k. k. Kämmerer, Hofrath, Vorsteher des Eisenburger Comitats und Vice-Präsident der Grosswardeiner Statthalterei-Abtheilung, verm, mit N. N. Szegedy, Otto, geb. 21. Juli 1815, und Adalbert, geb. 21. Oct. 1816, k. k. Kämmerer und Oberst-Lieutenant, und die beiden Gräfinnen Julie, geb. 27. Jan. 1808, verm. 1. Sept. 1825 mit Franz Grafen Huniady v. Kéthely (s. S. 172), und Felicie, geb. 2. Sept. 1809, verm. 24. April 1827 mit Heinrich Grafen v. Hoyos (s. Bd. I. S. 389), und aus der dritten Ehe mit der als Wittwe oben genannten Crescentia Gräfin v. Seilern uud Aspang sind entsprossen vier Söhne und drei Töchter, die Grafen Alfren Paul, geb. 23. Juni 1821, Geysa, geb. 2. April 1828, k. k. Oberlieutenant, Emmerica Heinrich Nicolaus, geb. 6. Dec. 1831, und RUDOLPH Max Colomann, geb. 11. Juni 1833, und die Gräfinnen: Caroline Josephe, geb. 6. Juni 1820, verm. S. Aug. 1842 mit Diouys v. Festetics v. Tolna, Maria Maximiliane, geb. 12. Oct. 1822, verm. 15. Juni 1851 mit Anton Grafen v. Wenkheim (s. S. 444), und Helene Crescentia Rosa, geb. 9. Aug. 1834. - Die heiden lebenden Söhne des Grafen Carl (L), Brüder der Grafen Franz und Carl (IL) sind: Graf Ferdinand, geb. 13. Juni 1783, gewes. k. k. Feldmarschall-Lieutenant und bis 22. März 1848 Militair-Commandant von Venedig,

verm. 13. Sept. 1807 mit Sophie Gräfin Széchényi - Schwester des Grafen Ludwig Maria (s, S. 396) - geb. 25. Nov. 1790, und Graf Nicolaus, geh. 2. Dec. 1796, Herr von Brasshurg und Szent-Peter, k. k. Kämmerer, verm, 16, Nov. 1820 mit Juliane Freiin v. Loë, geb. 1, Dec. 1797, aus welcher Ehe sechs Söhne und drei Töchter stammen, die Grafen FRIEDRICH, geb. 19. Jan. 1823, gest. 26. Mai 1848, k. k. Oberlieutenant, verm. mit Anna Grafin v. und zu Stubenberg - Schwester des Grafen Joseph Gutenberger Linie (s. Bd. II. S. 539) - geb. 9. Aug. 1821, jetzt Wittwe, Em-MERICH, geb. 15. Jan. 1826, k. k. Oberlientenant, GABOR, geb. 13. Sept. 1827, k. k. Kämmerer und Rittmeister in d. A., verm. 2. Juni 1851 mit Sorme Frein v. Vietinghoff, Sandor, geb. 4. Febr. 1829, k. k. Oberlientenant, STEPHAN, geb. 7. Juli 1836, und Vilmos, geb. 21 Oct. 1840, und die Gräfinnen ALEXANDRINE Caroline, geb. 27. Nov. 1821, verm. 10. Juli 1847 mit Hederich Grafen Viezay (s. S. 434), Antonia, geb. 11. Dec. 1830, und Christiana, geb. S. Jan. 1843. - Die beiden Töchter des Grafen Carl (I.), Schwestern der Grafen Franz, Carl (II.) Ferdinand und Nicolaus, sind: Gröfin Eleonore, geb. 24. Mai 1795, verm. 24. Mai 1813 mit Ednard Fürsten Lichnowsky, Wittwe seit 1. Jan. 1845, und Gräfin CAROLINE, geb. 11. Febr. 1802.

Nachkommen des Grafen Streaux. Vom Sohne des Grafen Stephan, dem Grafen Streaux (H.), geh. 13. April 1750, gest. S. Juni 1553, Herrn zu Gsiesa und Isztémer und Besitzer der Herrschuß Neu-Szöllis, k. k. Kümmerer, Geh. Rath und gewesenem Botschußter zu Petersburg, lebt die Wittwe, Faxzussax Annu Grafin v. Starhemberg — Schwester des Fürsten Georg Adam (s. Bd. H. S. 365) — geb. d. Jan. 1757, verm. 26. Juli 1503. 1513, verm. 17. Febr. 1544 mit Johann Grafen v. Waldstein-Wartenberg (s. Bd. H. S. 633), und Gräfin Assa Maria, geb. 21. Juli 1521, verm. 3. Ang. 1546 mit Anton Grafen Künsky — Sohn des Grafen Christian nind Bruder des Grafen Ferlümnd (s. Bd. H. S. 443) — Wittwe sei 20. Nov. 1846.

# Grafen v. Zóltowski (Maluszyn-Zóltowski). Ratholifd. preußen.

Besitz: im Grossherrogihum Posen die Güter Ujezd, Lechowo, Ktein-Leki und Kowalewo im Kreise Kosten; Jarogniewice und Zadory chenfalls im Kreise Kosten, und Kadzewo im Kreise Schrimm.



Wappen: im rothen Schilde der Bogen eines halben, silberene Ringet, antechen, na der Schiel des ausgebrochenen Binnanten, aufrecht eine silberen Pfelispirte steht (flans Oponeryk). Den Schild bedeckt eine Gerfenkrone, auf weicher sich ein gekröster Felien stehekt. Aus dem Heine werken zwei gegen einsuder gekröster, silberen gebruiken silberen gebruiken. De Koholk giebt auf dem Heine auf die Arme, ohne den halben Bing den Berten.

Oktobik giebt auf dem Heine aur die Arme, ohne den halben Bing den

Alte, angesehene polnische Adelsfamilie, welche ursprünglich der Wojwodschaft Plotzk angehört. Herzog Ziemowit von Masovien verlieh um 1402 dem Geschlechte bedeutende Ländereien, auf welchen dasselbe das Dorf Zoltowo mit sieben anderen Ortschaften anlegte, auch genehmigte der llerzog, dass die Familie von dem bekannten Hause Köscielecki zu dem Wappen Ogonczyk aufgenommen wurde. Stanislaus v. Zóltowski erhielt. durch Vermählung mit einer Erbtochter aus dem Geschlechte Maluski das Gut Maluszyn, nach welchem die Nachkommen sich schrieben und schreiben. Matthias v. Zóltowski war 1593 Domherr zu Plotzk; Johann Wojsław v. Zóltowski diente von 1620 mit Auszeichnung im Heere des Kaisers Ferdinand II.; Adalbert war 1690 Grodschreiber, und Valentin 1720 Abt zu Plotzk; Theophil 1772 Schwertträger von Zawskrzyn, und der Sohn desselben, Eduard, poln. Divisions-General. Später liess sich ein Zweig der Familie auch in der Woiwodschaft Posen nieder, und aus demselben war Ignaz Herr des Gutes Zajouczkewo bei Samter, der Bruder desselben, Wladislaus, Provinzial-Oberer der Jesuiten im Königreich Polen, und Joseph 1778 Schwertträger von Fraustadt. Aus demselben Zweige stammen die Brüder Nepomuk, Herr auf Uiazd, und Marcell, Herr der Herrschaft Czacz, von welchen Ersterer vom König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen 10. Sept. 1840 mit der Erbfolge nach dem Rechte der Erstgeburt in den

preussischen Grafenstand erhoben, Letzterer aber zum kön. preussischen Kammerherrn ernannt wurde.

Der Bestaud der gräflichen Familie ist:

Jonan NEPOMUCEN Graf v. Mahszyn-Zoltowski, geb. 1779. Herr aft Ujazd, Leebowo, Klein-Leki und Kowalewo, Wittwer. Der Sohn desselben ist Graf Stanstacts (welchem ausnahmsweise gestattet worden ist, sich schon bei Lebzeiten des Vatters des grafflichen Titels zu bedienen), Herr auf Jarogniewiee und Zadory, sowie auf Kadzewo, k. preuss. Kamenhert, verm. 1838 mit Stevansa. v. Poninska, aus welchere fac die Söhne Steptans, geb. 1839, und Tagonos, geb. 1842, und eine Tochter, ANNA, entsprossens nind. — Der lebende Bruder des Grafen Johann Nepomucen ist: Mackella V. Zóltowski, Herr der Herrschaft Czez und k. preuss. Kammerherr.

# Zusätze.

#### A. Band i.

#### Grafen v. Arco. S. 26.

Die Abstammung des Hauptes der bayerischen oder Obdhrieischen Line, des Graften Gan. Mana. Rerperz (S. 16 v. u.), ist in Falge der Ahnentafeln nachstehende: Pranares Graf v. Arrog. Gemahlin: Victoria Isabella Graffin v. Loften. — Ganstraß Lenwus Mana; (Semahlin: Naria Anna Violanta Freiß Hörwarth v. Hohenburg. — Patture Johans Stockton; Gemahlin:
Maria Anna Theresia Früm Mand! V. bentehnlohen. — Isoza Joseph Putture;
Gemahlin: Antonia Ruppertina Graffin Trauner v. Adelstetten. — Cant. Mana.
Reprezer.

### Grafen v. Attems. S. 39-41.

Sehr genaue Ahnentafeln der Familie ermöglichen uachstehende fünf Stammreihen, welche die Abstammung der gesammten jetzigen Glieder des gräflichen Hauses vollständig ergeben:

Speciallinie Heiligenkreuz. Ast zu Heiligenkreuz. I) lüzzakan V. Freiherr v. Attems; Gemahlin: Usual Frein v. Breuner. — Jonans Pazzanca Graf v. Attems; Gemahlin: Maria Franziska Marquise de Strozzi. — Fanza Arxon, geb. 27. Oct. 1656, gest. 17. Nov. 1710, Herr der Herrschaften Heiligenkreuz, Lucineo, Canale und Podgora, k. k. Kaumerer und Geh. Bath; Gemahlin: Maria Anna Grafiu v. Khuenburg, geb. 7. Jan. 1653, verm. 25. Febr. 1656, gest. 2. Juli 1719. — Arxoz Franzanz, geb. 19. Jan. 1631, gest. 13. Febr. 1739, Herr der Herrschaften Heiligenkreuz etc., sowie Hierlingen und Bieringen in Schwoben, k. k. Kamerer und Hamptanan; erste Gemahlin: Maria Agnes Frein v. Ow, geb. 9. Febr. 1698, verm. 13. Juli 1717, gest. 12. Nov. 1720. — Causarna Accours, geb. 21. Jan. 1719, gest. 15. Mar. 1764, Herr der Herrschaften Heiligenkreux, Lucineo, Podgora und Canale, k. k. Kämmerer und Reg. Rath un Grätz; zweite Gemahlin: Etheonor Gräfin v. Krassoldo-Villanova, geb.

22. März 1730, verm. 21. Febr. 1751, gest. 22. Sept. 1805. - Curistian August, geb. 17. Dec. 1759, gest. 2. Mai 1810, Herr der Herrschaft Haus am Bacher in Steiermark, k. k. Kämmerer; Gemahlin: Franziska Gräßin v. Korkensky, geb. 22. Dec. 1776, verm. 28. Jan. 1796, †. EDUARD, jetziges Haupt des Astes zu Heiligenkreuz. - Ast zu Burgfeistritz. Zweig zu Burgfeistritz. II) JOHANN FRIEDRICH Graf zu Attems: Gemahlin: Maria Franziska Marchesa de Strozzi. - Ignaz Maria (l.); Gemahlin: Maria Regina Grafin v. Wurmbrand. - FRANZ DISMAS, geb. 6. Aug. 1688, gest. 19. Mai 1750, Herr der Herrschaft Burgfeistritz, Rann, Wurmberg, Stattenberg, Gösting etc., k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Präsident der inner-österr, Revision; erste Gemalılin: Maria Sophia Grafin v. Herberstein-Pusterwald, geb. 6. Juli 1694, verm. 26. Febr. 1713, gest. 20. März 1714. - Ignaz Maria (II.), geb. 27. Febr. 1714, gest. 18. Juni 1762, Herr der Herrschaft Burgfeistritz, Rann, Tanzenberg, Landsberg, Wurmberg, Reichenburg, Dornau und Hartenstein, k. k. Kämmerer und Geh. Rath; Gemahlin: Maria Josepha Grafin Khuen v. Belasi und Lichtenberg, gest. April 1784. — Ferdinand Maria, geb. 22. Jan. 1746, gest. 24. Mai 1820, Herr der Herrschaft Burgfeistritz, Falkenstein, Tanzenberg, Rann, Wurmberg, Reichenburg, Hartenstein und Landsberg: k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Landeshauptmann in Steiermark; Gemahlin: Maria Anna Freiin Gall v. Gallenstein, geb. 1752, verm. 22, Febr. 1773, †. - IGNAZ MARIA (III.), jetziges Haupt des Zweiges zu Burgfeistritz. - Zweig zu Gösting. III) Ignaz Maria (L.): Gemahliu: Maria Grafin v. Wurmbrand. - Franz Dismas (s. Ahnentafel II): zweite Gemahlin: Juliana Gräfin v. Wildenstein. gcb. 8. Nov. 1698, verm. 2. Febr. 1717, gest. 25. Jan. 1764. - Franz XAVER, geb. 17. Juli 1729, gest. 27. März 1788, llerr der Herrschaft Gösting und Stattenberg in Steiermark, k. k. Kämmerer und Geb. Rath; Gemahlin: Rosalia Grafin v. Leslie, Erbin der Herrschaft Strass und Ehrenhausen, geb. 16. Nov. 1730, verm. 29. April 1754, gest. 2. Fehr. 1801. - Cart, geb. 26. Dec. 1756, gest. 8. Jan. 1807, Herr auf Gösting, Stattenberg, Strass und Ehrenhausen, k. k. Kämmerer; Gemahlin: Maria Aloisia Grafin v. Wildenstein, geb. 15. Febr. 1760, verm. 3. April 1785, gest. 21. Nov. 1818. - Franz Xaver Maria, geb. 22. Dec. 1785, gest. 6. Febr. 1843, Herr der Herrschaften Güsting, St. Gotthard, Strass etc., k. k. Kämmerer; Gemahlin: Floriana Grafin Zichy, geb. 18. Oct. 1793, verm. 20. Juni 1811, jetzt Wittwe. - CARL, jetziges Haupt des Zweiges zu Gösting.

Speciallinie Luz en ei. Ast zu Attimis. IV) Illezaxas IV., Freiherv. Atteus; Gemablin: Urush Frein v. Breuner. — Francas Graf v. Atteus; Gemablin: Lombarda Regina Gräfin v. Thurry-Valsassina. — Maxontass Faxaz, gab. 16. Oct. 1652, gest. 7. Oct. 1663, Herr zu Luzenei, Campagna und Canale, k. k. Kzmuserer; Gemablin: Anna Clara Gräfin v. Campana, geb. 20. Jan. 1630, verm. 24. Jan. 1649, gest. 17. Oct. 1678. — Aston Banuxos, geb. 20. Jun. 1661, gest. 21. Febr. 1728, Herr zu Luzenei etc., k. k. Kämmerer; Geb. Rath und Verordneter zu Görz; zweite Gemablin: Fulvia Gräfin v. Attems—Petrenstein, verm. 30. Juli 1707, gest. 20. Sept. 1755. — Fransanas Joszen; geb. 23. Oct. 1709, gest.

ZUSÄTZE. 473

2. Dec. 1773, Herr zu Luzenei und Campagna, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und ständischer Generaleinnehmer zu Görz; Gemahlin: Aurora Clorinde Gräfin v. Strassoldo-Graffenberg, geb. 27, Aug. 1718, vcrm. 2, Sept. 1735. gest, 15. Jan. 1795. - ANTON LEOPOLD, geb. 4. Aug. 1736, †. Ilerr zu Luzenei und Mezza in der Grafschaft Görz, k. k. Kämmerer und General-Major: Gemahlin: Catharina Freiin Sembler v. Scharttenstein, geb. 19. Nov. 1751, verm. 29. Jan. 1774, gest. 21. Sept. 1811. - FERDINAND III. AN-DREAS, jetziges Haupt des Asts zu Attimis. - Haus Petzenstein. V) Wolf Sigmund Freiherr v. Attems; Gemahlin: Barbara Freiin v. Wildenstein. -Georg Priedrich: Gemahlin: Lucretia Freiin v. Dornberg. - Signund Her-MANN Graf v. Attems, geb. 13. Juni 1615, gest. 14. Mai 1707, Herr auf Petzenstein, k. k. Kämmerer; Gemahlin: Catharina Freiin v. Simonetti, geb. 12. Sept. 1632, verm. 27. April 1650, gest. 29. Mai 1691. - JOHANN FRANZ, geb. 2. Juni 1660, gest. 9. Febr. 1727, Herr auf Petzenstein und Podgora, k. k. Kämmerer und Landschaftspräsident zu Görz; Gemahlin: Elisabeth Gräfin Coronini v. Cronberg, geb. 9. April 1682, verm. 5. Aug. 1703, gest. 8. Mai 1749. - Signund (L.), geb. 18. Juni 1708, gest. 19. März 1759, Herr auf Petzenstein und Podgora, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Landeshauptmannschafts-Verweser zu Görz; Gemahlin: Maria Josepha Gräfin v. Lanthieri, geb. 16, Oct. 1721, verm. 15, Febr. 1740, gest. 9, Febr. 1784. - Jonann Ludwig, geb. 19. Juli 1749, gest. 182., Herr auf Petzenstein und Podgora in der Grafschaft Görz, k. k. Kämmerer, ständischer Verordneter etc.; Gemahlin: Catharina Grafin Ursini v. Blagay, geb. 1759, verm. 25, Nov. 1774, gest. 19. Nov. 1808. - Sigmund (Il.), geb. 8, Juni 1776, gest. 3. Jan. 1844, k. k. Kämmerer; Gemahlin: Josepha v. Pace-Friedensberg, geb. 1780, verm. 5. Juni 1803, gest. 1843. - Johann Ludwie, jetziges Haupt des Hauses Petzenstein.

# Grafen v. Barth-Barthenheim. S. 49.

Die an die Jetzigen Familienglieder sich anschliessende Stammreihe ist folgende: Cussara v. Barth-Barthenheim; Gemahlin: Utild v. Lampertheim. — Josax Freihert v. Barth-Barthenheim; Gemahlin: Ludovica Maria v. Brüninghofen. — Jonaxs, geb. 19. Marz 1652, gest. 5. Nov. 1703, Herr auf Hörmantingen, Possenbach und Barthenheim; Gemahlin: Christians gob. 5. Juli 1667, verm. 17. Petr. 1659, gest. 3.0. Dec. 1696. — Jonaxs Joszra, geb. 15. Nov. 1669, gest. 11. Aug. 1769, Herr auf Ossat zu Neuweiler, erblicher Landrogt der grossen Landvogt illagenau; Gemahlin: Maria Elisabeth Frein v. Schilling, geb. 15. Nov. 1708, Barthenheim, geb. 22. Aug. 1742, gest. 4. Jan. 1824, k. k. Kummerer; Cemahlin: Johanna Frein v. Wald, geb. 20. Juni 1748, verm. 1. Pebr. 11765, gest. 5. Aug. 1802. — Adolfw Leuwis Joszep Horaz Gemahlir 15. Junian Frein v. Wald, geb. 20. Juni 1748, verm. 1. Pebr. 11765, gest. 5. Aug. 1802. — Adolfw Leuwis Joszep Hoxaz: jetriges Haupt des graffischen Hauses.

### Grafen Beissel v. Gymnich. S. 60.

Die Abstammung des Grafen Fann Leidwig (Z. 2 v. u.) ergiebt sich aus folgende Stammerhei: Barna Freiherr Beisel v. Gymnich; Gemahlin: Maria v. Harff zu Alsdorf. — Wilkern Friessen; Gemahlin: Maria Magdalena v. Mettembausen. — Geoog Actvo Bouskus; Gemählin: Maria Anna Luise Frein v. und zu Frens. — Fannz Heod Bonken; Gemählin: Maria Anna Frein v. Warsperg. — Fannz Lewone Graf Beissel v. Gymnich.

#### Grafen v. Beroldingen, S. 78.

Der Z. 13 v. o. als Vater des Freiherrn Joseph Anton I. angesührte Freiherr Casper Conrad war mit Anna Sibylla Freiin v. Liebenfels vermählt.

# Grafen v. Bissingen-Nippenburg. S. 87.

Die Abstammung der Grafen Ernst Maria und Cajetan Alexander (Z. 24 v.o.), welche die ungarische und die schwäbische Linie stifteten, erhellt aus nachstehender Stammreihe: Johann Friedrich Freiherr v. Bissingen; Gemahlin: Catharina v. Nippenburg zu Grunzheim. - Fer-DINAND CARL: Gemahlin: Maria Theresia Catharina Grafin v. Gravenegg zu Eglingen. - LEOPOLD ANTON, geb. 24. Dec. 1692, gest. 9. März 1735, Herr auf Schranberg, Grunzheim und Willenhofen, k. k. Kämmerer, vorderösterr. Reg.-Rath und Landvogt zu Rothenburg; Gemahlin: Maria Victoria Gräfin Ruepp v. Falkenstein, geb. 19. Juli 1702, verm. 29. Oct. 1723, gest, 19. Febr. 1740. - Joseph Cajetan Graf v. Bissingen - Nippenburg, geb. 25. Oct. 1725, gest. 13. Aug. 1791, kurbayr. Kämmerer und Geh. Rath; Gemahlin: Maria Amalia Antonia Grafin v. Spaur, geb. 12. Sept. 1720, verm. 20. Sept. 1747, gest. 10. April 1804. - Ferdinand Ernst Maria. geb. 2. Febr. 1749, gest. 22. April 1831, Herr der Herrschaften Schramberg, Dotternhausen und Rosswangen im Königreich Württemberg, Jam, Csorda, Mercina und Udwarzallas in Ungarn, k. k. Kämmerer, Geh. Rath, Gouverneur von Tirol etc.; erste Gemablin: Maria Amalia Freiin v. Stotzingen, geb. 24. Aug. 1755, verm. 10. Febr. 1774, gest. 6. Jan. 1792; zweite Gemahlin Maria Theresia Gräfin v. Thurn-Valsassina und Taxis, geb. 14. Sept. 1768, verm. S. Jan. 1798 - Ernst Maria, altester Solin aus erster Ehe. und Cajetan Alexander, Sohn aus zweiter Ehe.

#### Grafen v. Borch. S. 105.

Nach geneigt eingesendeten Mittheilungen, welche wörtlich folgen, ist vou den beiden Linien des gräffichen llauses, den Angaben des Geneal. Taschenbuchs d. gräffichen Häuser (1854. S. 105) entgegen, die Linie zu Warkland die ältere, die zu Prelli die jungere.

"Beide Linien stammen von dem Grosssohne des Grafen Gideon Johannes (geh. 1665), dem Reichsgrafen von Lubschitz und Borchland, Johannes, Erbherrn zu Warkland, Prelli, Wyping, Galen, Stirnin, Iskanden, Landskron, Zemel, Podzemel, Plonian u. s. w., geb. 1713, † 1779. Derselbe war Canzler des Königreichs Polen und vermählt mit Anna Ludovica v. Syherg-Wischling. mit der er 7 Söhne und 5 Töchter zeugte. Von diesen 7 Söhnen starben 5 im Kindesalter, nur der älteste, Michael Johannes, geb. 1753, † 1810, und der jüngste, Josephus Heinrich, geb. 1764, † 1835, erreichten das männliche Alter, und wurden die Stifter der beiden jetzt noch vorhandenen Linien, Michael Johannes der von Warkland, Josephus Heinrich der von Prelli. Nach dieser Angabe sind die Gehurtsjahre der Brüder und die daraus folgende Anciennetät der Linien zu berichtigen. Als Beweis ist anzufithren, dass die Besitzung Warkland, welche als der Stammsitz der Grafen Borch betrachtet wird und in allen Titeln an erster Stelle steht, nicht auf den Grafen Joseph, sondern auf seinen älteren Bruder, den Grafen Michael, vererbte, und sich jetzt in den Händen des Grafen Carl, Chefs der Warklandschen Linie, befindet. Ehen so war es der ältere Bruder, Michael Johannes, welchem die Bestätigung aller vom deutschen Kaiserhause der gräflich Borch'schen Familie verliehenen Titel und Würden im Jahre 1783 vom Kaiser Joseph II. zu Theil wurde."

Graf Alexander v. Borch (S. 106, Z. 7 v. o.) ist kais. russ. Ober - Ceremonienmeister und Geh. Rath, sowie Mitglied des Conseils im Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten.

# Grafen Bubna v. Littitz. S. 128.

Die Stammreihe des bekannten Grafen Ferdinand (Z. 23 v. o.), k. k. Geh. Raths, Feldmarschall-tieutenants etc., war folgende i Kusvars Janosaavs Graf v. Bubna und Littit; Gemablin; Esther Eva Wratislav v. Mrtwwitz. — Isosoczav Faussaavs; Gemablin: Maria Constancie Borinie v. Lhota. — Jonasva Wraze; Gemablin: Maria Carolina Anna Freiin v. Beck. — Isosoczav; Gemablin: Josepha Grafin v. Bubna und Littitz. — Pannavan.

### Grafen v. Cavriani. S. 153.

Die Abstammung des jetzigen Hauptes der österreichischen Linie, des Grafen Caas (2, 21 v. o.), erhellt aus folgenden Glüdern, welche sich in den Almentafeln des gräflichen Hauses finden: Faaxx Caas Graf v. Cavriani; Gemahlin: Cacitia Benata Gräfin v. Wadistein. — Lezovon Caux; Gemahlin: Abria Maris Usasnan Frein v. Gilles. — Maxmusus Gemonata; Gemahlin: Abria Aloisia Gräfin v. Thutrheim. — Lezovor; Gemahlin: Abanna Nepomuenen Ineresia Gräfin (Nowhordska-Kachouvrat. — Maxmusuax Faaxz Graf v. Cavriani und Castelleto; Gemahlin: Josepha Gräfin v. Esterhäry de Galantha. — Caax.

#### Grafen v. Chorinski. S. 154.

Vollständige Ahnentafeln der Familie ermöglichen folgende genauere Augaben fiber die Ahstammung der jetzigen Glieder des gröflichen Hauses:

FRANZ CARL Freiherr Chorinski v. Ledske, nach dem Gencal. Taschenbuch d. graff. Häuser, 1842. S. 108, geb. 1690, gest. 1750, nach Ahnentafeln aber geb. 25. Sept. 1689, und gest. 16. März 1741. Herr auf Wesselv und Paczlawiz in Mähren, k. k. Rath, Laudrechts-Beisitzer und Hauptmann des Ilradischer Kreises in Mähren, hatte sich zweimal vermählt, zuerst. 17. Mai 1711, mit Maria Catharina Freiin Kottulinski v. Kottulin. geb. 13. Nov. 1692, gest. 20. Mai 1733, und später, 20. April 1735, mit Anna Maria Grafin v. Hallweil, geb. 26. Oct. 1715, gest. 21. Aug. 1783. Zwei seiner in den Grafenstand erhobeuen Söhne, Graf Franz Johann, aus erster, und Graf Michael Wenzel, aus zweiter Ehe, haben dauernd den Stamm fortgepflanzt. Graf Franz Johann, geb. 23. April 1726, gest. 23. Juni 1812. Herr der Herrschaft Wessely, Oherst-Erbland-Panier des böhmischen Herrenstandes, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, vermählte sich 2. Mai 1757 mit Maria Cajetane Grafin v. Walldorf, geb. 22. April 1736, gest. 29. Oct. 1792. Aus dieser Ehe stammten die Söhne Franz Cajetan und Ignaz Maria ADAM. Graf Franz Cajetan, geb. 26. Jan. 1761, gest. 2. Oct. 1821, Herr der Herrschaften Wesselv. Sadeck, Hoschtialkow und Antheil Brumov in Mähren, Oherst-Erhland-Panier des Herrenstandes des Königreichs Böhmen. k. k. Kämmerer und Oberst, verm. sich 9. Juli 1800 mit Constanze Landgräfin v. Fürstenberg, geb. 6. April 1780, gest. 24. Febr. 1819, und aus dieser Ehe ist Graf FRIEDRICH (Friedrich Carl) - s. die lebenden Glieder entsprossen; - Graf Ignaz Maria Adam aber, geh. als Zwilling 1770, gest. 14. April 1823, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Hofkammer-Präsident, vermählte sich 10. Mai 1796 mit Sophia v. Mertens, geb. 26. Juli 1778, gest. 9. Dec. 1836, und aus dieser Ehe stammen die Grafen CARL FRANZ und Gustav Ignaz (s. die lebenden Glieder). Sonach ist Graf Carl Franz S. 155, Z. 13 und 14 v. o. als Sohn des Grafen Ignaz Maria Adam und Enkel des Grafen Franz Johann aufzuführen.

Graf Michael Weszel (s. oben), geb. 6. Oct. 1738, gest. 5. Jan. 1806, Herr der Herrschaften Urbricz und Antheil Poczenie in Mahren, k. Kämmerer, vermählte sich in erster Ehe 29. Juli 1769 mit Ludmills Grafin Czerniu K. Cludenitz, geb. 10. Nov. 1750, gest. 17. Msi 1802, und aus dieser Ehe stammt Graf Michael Wexzel (ll.), s. die lebenden Glieder der Familie.

Die Angaben über den Grifen Isaxz Douxux (S. 154, Z. 4. v. u.) — Sohn des Freihern Franz Carl — sind nach Polgendem zu berichtigen. Graf Isaxz Douxux, geb. 21. Aug. 1729, gest. 30. Nov. 1792, in Mahren, Schlessien und Böhmen reich begüttert, k. k. Kämmerer, Geb. Rath und Landeshauptmann in Troppau, war zweimal vermählt, in erster Ehe, 21. Jan. 1754, mit Barbara Catharina Gräfin v. Hoditz und Wolframitz, gest. 13. Nov. 1755, und in zweiter, 16. Aug. 1767, mit Antonia Gräfin v. Lodron. Aus der ersten Ehe stammten zwei Töchter, und aus der zweiten eine Tochter und ein Sohn, Graf Johann Baylsitz, geb. 24. Juni 1793, welcher als kön. preuss. Hauptmann der Landwehr 26. Dec. 1813 an den in der Schlacht bei Leipzig erhaltenen Wunden starb.

#### Grafen Czernin v. Chudenitz. S. 172.

Die Abstammung des jetzigen Hauptes der gräflichen Familie, des Grafen CARL EUGEN (Z. 9 v. u.) ergiebt nachstehende Stammreibe; JOHANN BAP-TIST ADAM Graf Czernin v. Chudenitz; Gemahlin: Susanna Grafin Hrzan v. Harras. — Humbert Johann: Geniahlin: Diana Maria Grafin Gazoldo. — HERMANN JACOB, geb. 21. Jan. 1658, gest. 8. Aug. 1710, k. k. Kämmerer. Geh. Rath und Oberstburggraf zu Prag; erste Gemahlin: Maria Josepha Gräfin v. Slavata, Erbin der Herrschaft Nenhauss, geb. 2. Febr. 1667, verm. 13. Juni 1686, gest. 9. Oct. 1708. - Franz Joseph, geb. 15. Oct. 1696, gest. 7. März 1733, Oberst-Erblandmundschenk des Königreichs Böhmen, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Oberst-Hoflebnrichter zu Prag; Gemahlin: Isabella Maria Grafin v. Merode-Westerloo, geb. 15, Dec. 1703, verm. 11. Mai 1717, gest. 1. April 1780. - PROCOP ADALBERT FRANZ DE PAULA, geb. 23. März 1726, gest. 30. Jan. 1777, k. k. Kämmerer, Geh. Rath etc.; erste Gemahlin: Maria Antonia Grafin v. Colloredo, geb. 21.April 1728, verm. 26. Juni 1746, gest. 2. Oct. 1757. - Johann Ru-DOLPH JOSEPH, geb. 9. Juni 1757, gest. 23. April 1845, k. k. Kämmerer etc.; Gemahlin: Maria Theresia Josepha Gräfin v. Schönborn-Heussenstamm, geb. 7. Juni 1758, verm. 22. Oct. 1781, gest. 23. Febr. 1838. - CARL EUGEN, jetziges Haupt des gräflichen Hauses.

#### Grafen zu Desfours. S. 185.

Die Stammreihe des Z. 16 v. u. angeführten Grafen Franz Anvon sit oligende: Alexary Mandilan ZI, 16 für V. Beshors zu Mont- und Athienrülle; Gemahlin: Anna Polyxene Gräfin v. Schönfeld. — Alexar Malmulan
(II): Gemahlin: Maria Enanuela Gräfin v. Buquoi. — Carl Josew; Gemahlin: Caroline Josephe Gräfin Colonna v. Feix. — Faanz Anvon. — Das
verwandlschaltliche Verhältniss des Gräfen Franz Anton zu den jetzigen Famüllengliedern war nicht zu ermitteln.

Grafen v. Dietrichstein. S. 192 und Zusätze S. 499. S. 499 Z. 4 und 5 v. u. ist statt: geb. 21. Febr. 1821 zu lesen: geb. 2. Nov. 1804.

# Grafen v. Dürckheim-Montmartin. S. 206.

Die Abstammung des jetzigen Hauptes des graflichen Hauses, des Grafen George Friedung Wilmelm Alfred Eckbrecht v. Dürckheim.—Montmartin (Z. 5 v. u.) ist folgende: Wilmelm Pinner Hersman Freiherr Eckbrecht v. Dürckheim; Gemahlin: Christina Borothes Freim Waldner v. Freundstein. - Cunstrants Friedung: Gemahlin: Borothes Johann Christins Freim v. Wintzingerode. — Ludwio Carl Graf Eekbrecht v. Dürekheim; Gemahlin: Luise Friederike Juliane Dunaz Freiin v. Montmartin. — Сакд Ракриса Graf Eekbrecht v. Dürekheim-Montmartin; Gemahlin: Amalia Freiin Eekbrecht v. Dürekheim. — Georg Friedrich Wilhelm Alfred.

#### Grafen v. Enzenberg, S. 219.

Ber Vater des Grafen Cassax Ionaz Bonnertra (s. Z. 2 v. u.) war Fanz Ilkarmans Freiher v. Enzenberg, geb. 27. Dec. 1671, gest 1.5 Vent. 1720, fürstl. Brütscher Geb. Ratu und Holmarschall, verna. 2 März 1707 mit Maria Anna Freih Vintler v. Platsch, geb. 2. Aug. 1656, gest. 11. Juli 1739 — und der Sohn des Grafen Cassian Ignaz Bonaventura, Graf Fanz Josepu (S. 220, Z. 3 v. o.) ist 24. Juli 1821 gestorben.

#### Grafen v. Firmian. S. 236.

Franz Freiherr v. Firmian (Z. 19 v. o.) — Sohn des Freiherrn Franz Sigmund aus der Ehe mit Magdalena Freiin v. Freiberg — war mit Maria Victoria Gräfin v. Thun vernählt.

# Grafen v. Fünfkirchen. S. 254.

Z. 12 v. u. ist statt: Sohn des Grafeu Johann Franz de Paula zu lesen: Sohn des Grafen Johann Ferdinand.

# Grafen v. Gallenberg. S. 258.

Die a. a. O. richtig angedeutete Abstammung der jetzigen Familienglieder kann in nachstehender Stammreihe genau gegehen werden: Johann ADAM, Herr v. Gallenberg: Gemahlin: Felicitas Herrin v. Scheveru. - Georg SIGMUND Graf v. Gallenberg: Gemahlin: Catharina Grafin v. Schrattenbach. - SEYFRIED BALTHASAR Graf v. Gallenberg, Freiherr zum Thurn, Rosseck und Gallenstein. Edler Herr zu Einödt, Erbvogtherr zu Minkendorf, geb. 13. Sept. 1673, gest. 11. Juli 1760, Obersterbland-Jägermeister in Krain und der windischen Mark, k. k. Kämmerer und Geh. Rath: Gemahlin: Maria Caroline Grafin Ursini v. Rosenberg, geb. 7. April 1689, verm. 23. Aug. 1705, gest. 12. Juli 1708. - WOLFGANG SIGMUND, geh. 18. März 1707, gest. 11. Oct. 1773, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Landeshauptmann zu Laibach; zweite Gemahlin: Căeilia Esther Grăfin v. Orzon, geb. 3. Mai 1728, verm. 4. Aug. 1745, †. - JOSEPH SIGMUND, geb. 4. Febr. 1751, gest. 11. Aug. 1800, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Gouverneur in Galizien; Gemahlin: Maria Gräfin v. Spork, geb. 26. Oct. 1760, verm. 19. Aug. 1778, gest. 22. Dec. 1810. - Wenzel Robert, geb. 28. Dec. 1783, gest. 13. März 1839; Gemahlin: Julia Gräfin v. Guiceiardi, geb. 23. Nov. 1784, verm. 3. Nov. 1803, jetzt Wittwe. - FRIEDRICH, jetziges Haupt der gräflichen Familie.

#### Grafen v. Hartig, S. 324.

Freiherr Johann Esaias (Z. 18 v. u.) — Sohn des Johann Jaeob v. Hartig aus der Ehe mit Veroniea v. Nyss — war mit Anna Catharina Walderode v. Eckhansen vermählt.

#### Grafen Hegnenberg-Dux. S. 338.

Der Z. 16 v. o. genannt Expon Arton Joseph Freihert v. und zu Hegenaberg, genannt Dux, war der Sohn des Freiherter Pausonne Petran aus der Ehe mit Maria Johanna Zellerin v. Leihersdorf und der Enkel des Johanx Chustropts v. und zu Hegenaberg, genannt Dux, verna, mit Antonia v. Hest zu Iloherscheuern. — Genos Bexxo (s. Z. 20 v. o.) kommt in deu Almensfeln der Faullië mit dem Namen Genos Max Fallx vor.

#### Grafen Hendl v. Goldrain. S. 346.

Die Abstammung des jetzigen llauptes der ersten Linie des Grafen Ekantez Visca (J. 9 v. o.) ergiebt sich aus folgenden, den Almentafeln der Familie entlehnten Gliedern: Jonaxo Caswa Graf v. Hendl zu Goldrain; Gennahlin: Maria Barbara Freim v. Hendl zu Goldrain. — Jonaxos Josewa; Gennahlin: Maria Anna Grafin v. Wolkenstein-Trostburg. — Gaswa Senawaxax; Gennahlin: Anna Vietoria Grafin v. Serlandersberg. — Jonaxos Nerouck mahlin: Elisabeth Loroline Gräfin v. Sethandersberg. — Jonaxos Nerouck Paras, geb. 13. Dec. 1758, k. k. Kämmerer; Gennahlin: Elisabeth Maria Magdalena Gräfin v. Thun und Hobenstein; geb. 28. Nov. 1768, verm. 9. Oet. 1786. — Emanuel Viont, jetziges Haupt der ersten Linie.

# Grafen v. Hoditz und Wolframitz. S. 361.

Die Stammreihe vom Grafen Jetters Leorotz (Z. 15 v. n.) his auf die jetzigen Familiengideer ist nachstehende: Jetzets Leorotz Graft v. Hoditz u. Wolframitz; Genaldin: Barbara Grafin v. Nostitz. — Franz Joseph; Gemaldin: Philippine Frein v. Garetto. — Marraus; Genaldini: Anan Maria Freiin Minatti v. Campoli. — Franz; Gemaldin: Barbara Freiin v. Sennyei de Kiss-Sennye. — Pauzaeuz; Genaldin: Maria Christina, aus dem alten mailzhufsghen Geschlecht der Dei Capitanei di Vimercati. — Jonaxo Naromus, jetziges Haupt des grafflechen Hauses.

# Grafen v. Hompesch. S. 378.

Die Abstammung des ersten Grafen v. Hompesch-Bollbeim, des Grafen Fezonsan Leuwo Josepa Ansvoi (z. Z. v. u.) ist nach Ahmentalen, aus der Familie folgende: Casz Caszar Freiherr v. Hompesch zu Bollbeim; Gennahin: Anna Maria Cathorina v. d. Horst zum Hass u. Milsen. — Jonass Wumars; Gemahin: Isabella Graffun v. Þyland-Reydt. — Iosaz Casz Casz (nach anderen Angaben Casz Panzy); erste Gemahin: Antonie Freim v. Hacke. — Frannsan Eurowa Josepa Anson Graf v. Hompesch-Bollbeim.

#### Grafen v. Ingelheim. S. 398.

Die Gemahlin des ersten Grafen v. Ingelheim, des Grafen Franz Adolfte Dietrien (Z. S u. 13 v. o.) war Maria Ursula Känimerin v. Worms Freiin v. Dalberg.

#### Grafen v. Kesselstatt. S. 425.

Nach mehreren Ahnentafeln aus der Familie war der erste Graf, Jomans Huoo Gassum (Z. 8 v. o.), der Sohn des Freiherren Gaut Fransnach Meldemon aus der Ehe mit Antonia Isahella Frenz v. Kendenich und der Enkel des Freiherrn Cassum Fransnach, welcher mit Anna Clara Gräfin v. Metternich-Winneburg vermahlt war.

#### Grafen v. Khevenhüller, S. 431.

Graf Franz Caristoff L. (2. 12 u. 14 v. u.) war in erster Ehe mit Barbarz Frein Teuffel v. Guntersdorf und der aus dieser Ehe stammende Sohn, Graf Franz Caristoff II. (Z. 12 v. u.), in zweiter Ehe mit Ernestine Grafin v. Montecuccoli vermählt. Aus letzterer Ehe stammte Graf Franz Franzanza Aziros.

#### Grafen v. Kottulinski. S. 478.

Die Abstammung der jetzigen Familienglieder, welche allerdings, wie am angeführten Orte vermuthet wurde, auf den Grafen Franz Carl zurückgeht, ergiebt sich genau aus folgender Stammreihe: Johann Freiherr v. Kottulinski; Gemalilin: Anna Borinie v. Lhota. - Christoph Ferdinand; Gemahlin: Magdalene Engelburg Freiin v. Grodiezky. - Franz Carl (I.) Graf Kottulinski v. Kottuliu, Freiherr auf Krzischkowitz, geh. 27. März 1674, gest, 11. Nov. 1748. Herr der Herrschaften Weiss-Politschan und Trzemesehnitz, Tost und Czechowitz, Baranow und Loniz, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Landeshauptmann zu Glogau; Gemahliu: Maria Antonia Gräfin v. Rottal (Rothal), Erbin der Herrschaft Neubau in Steiermark, geh. 12. Febr. 1687, verm. 31. Sept. 1705, gest. 16. Jan. 1761. - Franz CARL (II.), geb. 18. Aug. 1712, gest. 19. Oct. 1774, Herr der Herrschaften Weiss-Politschan und Trzemesnitz in Böhmen, Tost und Czechowitz in Schlesien, k. k. Kämmerer, Geh. Rath und Tribunalsassessor in Brünn: erste Gemahlin: Maria Theresia Grafin v. Trauttmansdorff, geb. 17. Febr. 1718, verm. 10. Aug. 1738, gest. 31. März 1757. - Franz Joseph, geb. 16. Sept. 1741, gest. 13. März 1801, Herr der Herrschaft Neubau, k. k. Kämmerer; zweite Gemahlin: Elisabeth Gräfin v. Falkenhavn, geb. 4. Febr. 1751, verm. 2. Aug. 1773, gest. 11. Febr. 1789. - Joseph (Joseph Franz), jetziges Haupt des gräffiehen Hauses,

#### Grafen v. Kreith, S. 482.

Die Abstammung des jetzigen Hauptes der gräflichen Familie, des Grafen Maximiliax Joseph (Z. 10 v. u.) ergiebt sieh aus folgenden, den Ahnen-

481

tafeln der Familie entlehnten Gliedern: Jorans Friedrich Gemahlin: Maria Sibylla v. Bertolrhofen. — Jorans Ginstras; Gemahlin: Maria Sibylla v. Bertolrhofen. — Jorans Ginstras; Gemahlin: Maria Theresia Charitas Gräfin v. Aham. — Аков Вомачехтика; Gemahlin: Antonia Franziska Freiin v. Eglof zu Zell und Schenkenau. — Franz Astrox Вомачехтика; Gemahlin: Maria Adelheid Gräfin v. Preysing. — Josept Siconwest Tukonov, Gemahlin: Adeldeid Freiin v. Pienenau. — Maxyman Josept.

#### Grafen v. Kurtzrock-Wellingsbüttel. S. 496.

In den Ahnentafeln der Familie wird sehon Theobald (Z. 4 v. o.) als Freiherr v. Kurtzroek zum Wellingsbüttel aufgeführt. Derselbe war mit Franziska Barbara Vrintz v. Treuenfeld vermählt.

#### B. Band II.

# Grafen Basselet v. La-Rosée. S. 12.

Die Stammreibe s Grafen Heissuch Raphae. (2. 14 v. o.) ist folgenle: Goman Basselet v. La-Rosée; Gemablin: Therese de Sept-Fontaines.

— Jonaxy Cappan Graf Basselet v. La-Rosée; Gemablin: Maria Elisabeth Freiin Rullin v. Tieffenburg. — Jonaxy Caspan Alous; Gemablin: Theresia Graffin Topor-Norawitzka v. Rudniz. — Frazz Xavera; Gemablin: Clara Freiin v. Murach auf Finsing. — Herswach Raphael, jetziges Haupt der Familie.

# Grafen v. Lieven. S. 37.

Das Vollständige Wappenbuch des kurländischen Adels von Bavid Schabert (III. 151) stellt auf den gekvönten Helme des Wappens der Reichsgrafen v. Lieven den şehvarren Reichsadler mit Scepter und Reichsapfel wischen einen offnen, rechts goldenen, links rothen Adlerstlug, und die Unterschrift ist: Reichsgrafenliplom vom 9. Juli 1501 für Georg Philipp Freiherrn v. Lieven aus dem Hause Lievenbersen und Autzenburg in Kurland. Auf der Abbildung des Stammwappens stehen im genannten Werke die eben beschrichenen Pflügel. — Nach Allem gehört der offener Plüg auf den Helm, denn auch das sehr vermehrte gräfliche Wappen nach dem kis, russischen Diplome, wehlers Tyruff (X. A. W.-W. II. 2, 165) gegeben hat, zeigt auf dem rechten Helme einen oflenen Flüg, üngirt aber den rechten Flügel roth, den linken silbern.

# Grafen v. Lützow. S. 67.

Die genaue Abstammung des Grafen Ilheroxymys (Z. 25 v. o.) ist nach Ahnentafeln aus der Familie folgende: Auoust Berthold Freihert v. Lützwu Breildtzow; Gemahlin: Magdalena Catharina v. Thümen aus dem Hause Kuren. — Bernfold Blennich; Gemahlin: Johanna Elisabeth Gräfin v. Metter-

nich-Winneburg-Beilstein. — Gottfried Julius Graf v. Lützow; Gemahlin: Maria Theresia Gräfin Kager v. Globen. — Johann Nedomuk Gottfried; Gemahlin: Autonia Gräfin Czernin v. Chudenitz. — Никомунс

#### Grafen v. Mels-Colloredo, S. 100.

Die Abstamung des Grafen Fenosaxo (Z. 13 v. u.) ist nach Abneniafen — und so ware auch diese Lucke suspeditil — folgender Goose Herr v. Mels, Freiherr v. Waldsee (Walsee); Gemahlin: Barbara Gräfin v. Strassoldo. — Jacon Graf v. Mels-Colloredo; Gemahlin: Barbara Gräfin v. Strassoldo. — Jacon Graf. Mels-Colloredo; Gemahlin: Barbara Gräfin v. s. Strassoldo. — Rezasata; Gemahlin: Catharina Gräfin v. Lamberg. — Jacon; Gemahlin: Franzisk Gräfin v. Lamberg. — Jacon; Gemahlin: Franzisk Gräfin v. Lamberg. — Fezosasax.

#### Grafen v. Merveldt. S. 113.

Als Stammeribe des Grafen Frantsan Artos Wildenica ergeben Almenfafen die nachstehende i Burtura Brassans fürf v. Merreldi; Gemahlin: Anna Sophia Borothea Freim v. Westerholt-Lombeck. — Erantsan Francia; Gemahlin: Maria Josepha Anna Freim v. Westerholt-Lombeck. — Cezurus Accest; Gemahlin: Antonia Gräfin v. Wolf-Metternich. — Accest Frantsans; erste Gemahlin: Maria Theresia Josepha Gräfin v. Pergen. — Frantsans Artos Wildenica; Hartiges Blanut der Famille.

#### Grafen v. Oppersdorf. S. 172.

Die, die Abstammung der jetzigen Familienglieder ergebende Stammeine des Greien Faxaz (K. 19 v. o.) ist folgende: Jonaxs Runozen Grei v. Oppersdorf; Gemalhia: Helena Eleonora Freia v. Kravarz und Tworkau. – Jonaxs Weszaz; Gemalhia: And Eleonora Graffin v. Clary-Sparhers-Jusch. – Joseph Weszaz; Gemalhia: Anna Braia Facien Graffin v. Gary-Sparhers-Jusch. – Joseph Weszaz; Gemalhia: Anna Braia Facien v. Schirnding, geb. 29. Sept. 1778, gest. 21. Jan. 1818; Gemalhin: Eleonora Freiin Skrbensky v. Hristiet.

# Grafen v. Pachta. S. 185.

Die Stommeribe des Grafen Faxaz Joszen (Z. 11 v. n.) ist folgender Daxut Nonaux Freiherr Packte v. Rayhofen; Gemählin: Mechtid v. Heister auf Neudorf und Walten. — Jonaxu Joacaux Graf v. Pachta; Gemahlin: Antonia Maria Josephu v. Scheidlern auf Ober-Berzkovitz. — Paxaz Joszen; Gemahlin: Theresia Grafin v. Trepp va Bisérn. — Joacaux Joszen; Gemahlin: Maria Johanna Freim Skrbensky v. Hrzistie. — Faxaz; Gemahlin: Hleelas Freim v. Haugwitz, verm. 1505.

# Grafen v. Pfeil u. Klein-Ellguth. S. 198.

Z. 12 v. o. statt Beide — gewöhnlich etc. lies: Beide waren Brüder und sind die Stifter der jetzigen beiden gräflichen Linien. Da Jeder derselben zur Zeit der Erhebung in den Grafenstand zwei Söhne halte, mithin Maunsstamme seichs Güreder sich vorfunden, wurde der Phenneschweit and dem linken Helme mit sechs Pfeilen belegt. Von Gan. Farennen, dem Stifter der ersten Linie, k. preuss. Landrathe, gest. 1866, stammten aus der Ehe mit Anna Eleonore, ültesten Tochter des k. preuss. General-Lientenaus Grafen v. Dosadowski und der Frein v. Seidlitz-Gohlau, die Söhne Gan. Franzonsen, k. preuss. Landschaftsfürerden und ulszirztah, gest. 26. Jan. 1813, und Parennen Erder sind erwihnt. — Von Parennen Lavene, dem Stifter der zweiten Linie, gest. 11. Aug. 1821, stammen zwei Söhner. Franzonsen Erwon, geb. 24. Mäi 1544. Mi 1544. M

Z. 30 und 31 v. o. lies: Adam Friedrich, k. Landschaßdirectors, und Enkel Carl Friedrich, k. Landschaßdirectors, und Enkel Carl Friedrichs, k. Landraths — geb. 3. Sept. 1795 etc.

#### Grafen v. Plessen, S. 207.

Nach sehr geneigten und gütigen Angaben aus der gräflichen Familie stanımte Негмити Graf v. Plessen, Freiherr v. Maltzahn (S. 208 Z. 1 v. u. und S. 208 Z. 1 v. o.) aus dem Hause Cummerow in Pommern. Die Cummerower Linie ist aber mit der Penzliner Linie nicht verwandt, sondern nur lehensverwandt, schreibt sich auch nicht, wie die Penzliner Linie, Maltzan, sondern Maltzahn. - HELMUTH v. Plessen (S. 208 Z. 2 u. 3 v. o.) hatte schon den Reichsgrafenstand erlangt, somit ist der Neffe und Adoptiverbe desselben, Legationsrath Helmuth Freiherr v. Maltzahn - ältester Sohn der ältesten Schwester des Helmuth Grafen v. Plessen, Herrn auf Ivenack nicht zuerst in den preussischen und später erst in den Reichsgrafenstand erhoben worden. (Das k. preuss. Diplom ist, wie das N. Preuss. Adels-Lexicon I. S. 44 angiebt, vom 2. Juni 1766 - das Reichsgrafendiplom soll nach dem Geneal. Taschenb. der gräft. Häuser 1853. S. 536, am 26. Sept. 1766 ausgefertigt sein. Die Angabe des Jahres 1766 muss nach Allem unrichtig sein.) - Dem Grafen Педмити v. Plessen, Freiherrn v. Maltzahn (S. 208 Z. 7 v. u.), folgte im Majorate, da derselbe unvermählt starb, der Neffe, Graf Albrecht Joachim - Sohn des Bruders des Grafen Helmuth, des Freiherrn v. Maltzahn auf Rottmanshagen.

# Grafen v. Pückler. S. 222.

Die schlesische Ursprungslinie, die Linie zu Sch eil zu, halt sich bei Fihrung des gräftlichen Wappens gemat an die Angsben des Reichsgrafendiploms vom 10. Mai 1690. Bieses Biplom stellt auf den Schild, welcher sich ganz so verhält, wie S. 222 abgebildet und beschrieben worden sit, drei gekrönte Helme, deren Schmuck der z. a. O. abgebildete und beschriebene Schmuck ist. Grafenkrone und Schildhalter werden also von dieser Linie nicht geführt. — Necht Tyroffs N. A. W-W. und nach Anderen

soll die Linie zu Branitz Grafenkrone und Schildhalter führen, doch ergeben Lackabdrücke von alteren Petschaften aus dieser Linie ebenfalls diese Zusätze nicht.

#### Grafen v. Rechteren. S. 250.

Die Grafen v. Rechteren-Limpurg-Almelo führen nach Angale eines ben so kundigen, wie gedüligen Heraldikers wegen der Herschaft Almelo noch einen Mittelschild und einen dritten Helm als mitteren Helm. Der Mittelschild zeigt in Gold drei blane Querbalken, von deene der obere mit fulf, der mittere mit vier und der untere mit drei neben einander stehenden, silberuen Wecken belegt ist. Der zu diesem Mittelschilde gehörende mittere Helm nit blaugodenen Decken trägt einen offenen blauen Aldersfüg.

#### Grafen v. Rehbinder. S. 259.

In Bezug auf das nur nach Siegelabdrücken abgebildete und beschriebene Wappen kann Folgendes jetzt angegeben werden:

In der Johanniterordenskirche zu Sonnenburg findet sieh das Wappen des am 4. Juli 1800 zum Johanniterritter geschlagenen Otto Magnus Reichsgrafen v. Rehbinder. In diesem Wappen sind die Schwertgriffe des 1. und 9. Feldes golden: Feld 2. 4. 6 und 8 sind golden: der Ritter im 6. Felde und auf dem linken Helme reitet auf einem weissen Pferde mit rother Decke und rother Zäumung, hält in der Rechten einen sehwarzen Marschallstab, an beiden Enden mit Gold besehlagen, und hat rothe Federn auf dem Helm; das Kreuz im 8. Felde ist schwarz; der Mittelschild ist ganz blau, die Sterne sind seehseckig, und statt der Schlangen sieht man deutliche Dreien, mit goldenen Kronen über denselben. Die Fahnen auf dem rechten Helme sind viermal von Gold und Schwarz quer getheilt und die Decken blau und silbern; die Decken des zweiten Helmes sind blau und golden; der Flug auf dem mittleren Helme ist sehwarz, die Einfassung des Spiegels golden, die Dreien sind schwarz und die Deeken sehwarz und golden; der vierte Helin trägt einen silbernen, roth gezüngelten, golden gekrönten, halb vorwärts gekehrten Löwen, welcher in der rechten Pranke vier goldene Pfeile hält, und die Decken sind, eben so wie die des linken Helmes, roth uud golden, auch ist der links den Schild haltende Löwe ungekrönt. - Die Abbildung, welche das Vollständige Wappenbuch des kurländischen Adels von Daniel Schabert (IV. 258) mit der Untersehrift: Reichsgrafendiplom vom 22. Juli 1787 für Otto Magnus Freiherrn v. Rehbinder-Uddrich aus dem Hause Lassen und Brunnen in Kurland und Uddrich in Esthland giebt, zeigt folgende Versehiedenheiten von dem eben angegebenen Wappen: im Mittelsebilde sind Sterne und Dreien golden; Feld 2 ist silbern; der Löwe im 3. und 7. Felde ungekrönt; Feld 4 golden, und das selwarze Kreuz im 8. Felde ist in den Winkeln von vier nach rechts sehenden, sehwarzhaarigeu Mannsköpfen mit Hals beseitet. Die Fahnen auf dem rechten Helme sind roth und von drei breiten silbernen Querstreifen durchzogen; die Säule auf dem mittleren llelm ist silbern, mit goldenen Simsen; die dieselbe begleitenden Dreien sind golden, und der Löwe auf dem vierten Helme trägt in der reehten Pranke nur drei Figuren, welche man für Pfeile oder Pfeispitzen nicht halten würde, wenn man nicht wüsste, dass im Wappen der schwedischen Freiherren v. Rehbinder der Löwe in jeder Pranke fünf Pfeile hielte.

#### Grafen v. Renard. S. 275.

Eine der Redaction neuerlieh vorgekommene Almeutsfel der Familie regieht folgende Skumureihet. Asspanz Freihert. Nennarl; Gemahlin: The-resia Grafin v. Waldstein. — Jonaxs Bartnst Graf v. Renard; Gemahlin: Theresia v. Drian. — Andreas (IL); Gemahlin: Theresia v. Drienin v. So-beek und Kornitz. — Jonaxs Bartnst (IL); Gemahlin: Aloisia Gräfin v. Gaschin. — Axbaras Atons; ged. 12. Jan. 1795; k. k. Kämunerer und Landrath zu Troppan, Ilerr und Lehn-Dorf Teschen und Mladeezko im kaişerl. und der Herrschaß Strehlitz im preuss. Schleisein.

#### Grafen v. Reuttner. S. 279.

Die Abstammung der jettigen Glieder des gräfliehen Hauses erheltt aus folgender Stammerihe: Caustrora Wilazzax Freilent Freuturer v. Weyl; Gemaltin: Johanna Jacobas Pedenk v. Sehenkenstein. — Groos Wilazzax; Gemaltin: Johanna Catharina Juliana Kempf v. Augreth. — Johanx Gozax; Gemaltin: Maria Fusile Frein Reich v. Reicheustein. — Joesen Astros Gözens; Genablin: Maria Victoria Claudia Frein v. Eptingen. — Jr.us Cäsan Finsa Lewus Graff Reuther v. Weyl; geb. 2. Juli 1765, gest. 20. Nov. 1820; Gemaltin: Maria Wiltin Frein v. Freiberg-Eisenberg-Harbel, geb. 31. Aug. 1773, verm. 15. Mai 1797, jetzt Wittve. — Casvan Can. Victor Clasa, jetziges Familienhaupt.

# Grafen v. Sandizell. S. 342.

blie Abstammung der jetzigen Glieder des grafflichen Hauses ergiebt Algende Stammerbei- Jonaxu Bowax Freiherv, Sandizel all Makhausen; Gemahlin: Maria Magolalena v. Sandizell auf Edelzhausen. — Geone Parza Pazasz; Gemahlin: Barialmian Maria Grifin Moravitzka v. Rudnitz. — Arvos Joszen Graf V. Sandizell; Genahlin: Sharia Anna Victoria Graffle Negger v. Zimenberg. — Carxas Parza Max, Jetziges Familienhaupt.

# Grafen v. Sedlnitzky. S. 449.

Die Stammreihe des Grafen Joszer (Z. 16 v. о.) ist folgende: Сам. MARDIMLES Freiherr Sedlnitzly v. Cholitz; Gemahlin: Mara Elisabeth v. Donat auf Neukirehen. — Сам. Jeruss Graf Sedlnitzly v. Cholitz; Gemahlin: Johanns Sidonia Grafie v. Nostitz. — Алучо; Gemahlin: Elisabeth Grafin v. Neuhaus. — Joseph Avrov; Gemahlin: Josepha Grafin v. Haugwitz. — Joseph

#### Grafen v. Spee. S. 487 u. 488.

Freihert Friedrich Grischer (S. 487, Z. 1 und 2 v. u.) kommt in Annafalen als Friedrich Christoph, und die zweite Gemahin desselben unter dem Namen: Catharina Elisabeth v. Loë zu Wissen vor. — Freihert Dezenward (S. 488, Z. 3 v. o.) wird als Begenhard Bertram, und die Gemahin als: Elisabeth Amalia v. d. Gracht zu Wanghe außgeführt.

# Grafen v. Sprinzenstein. S. 499.

Eine von dem Gräfen Weszer Russman (Z. 2 und 3 v. o.), welcher das Geschliecht duarrend fortpliante, bis in das vierte Güed reichende Stammerine, welche vielleicht später den Anschluss an die jetzigen Familienglieder ermöglicht, ist folgender: Weszer Reszana (nuch Reichard) Graf v. Sprinzenstein; Gennahlin: Johanna Maria Frein Haimb v. Reichenstein. — Paxzz Ioaxz, Gennahlin: Johan Boxia Gräfin v. Hoyos. — Faxz Joazpe Baxsy; Gennahlin: Marie Ernestine Gräfin v. Hoyos. — Faxz Joazpe Exsty; Gennahlin: Ameries Gräfin v. Horos. — Faxz Joazpe Exsty; 1755, Herr der Herrschaft Sprinzenstein, k. k. Kümmerer, vern. 4. Nov. 1752 mit Maria, and Betwie Ferien v. Seldern, geb. 23. Oct. 1753.

#### Grafen v. Starhemberg. S. 506.

In der eben so freundlichen, wie giltigen Beurtheilung, welche der zweite Band dieses Werkes in der illustrirten Zeitung (No. 581. XXIII. Bd. S. 123) gefinden hat, kommen nachstehende, das Starhemberg'sche Wapen betreffende Angabeu vor, welchen die Redaction, den Werth derselben agana anerkenned, mit Verzuften hier den gebührenden Plate einstrumt:

"Hinsichtlich des Starbemberg'sehen Wappens erwähnt der Verfasser das im österreichischen Wappenbuche mitgetheilte vermehrte Wappen. Die genannte Ouelle irrt hier, denn nach dem Diplome des Kaisers Leopold I. ist das erste Feld unverändert geblieben, im Mittelschilde aber hält der Panther den Türkenkopf über die untere Schildeshälfte mit dem gekrönten L hinabhängend, und in der rechten Pranke ein mit Lorbeern umwundenes Schwert, das noch bis in das erste Feld hineinreicht. Ueber dem Schilde erhebt sich eine Krone, aus welcher ein Pfauenschweif von fünf Federn emporsteigt, hinter dem sich eine "uralte Pastei" zeigt, über welche die Spitze des Stephansthurmes mit dem herabfallenden Monde und dem aufgerichteten Patriarchenkreuz emporwächst; gleichzeitig wächst auch vor dem Thurme der Panther des Mittelsehildes mit Kopf und Schwert hervor. - Siegelabdrücke zeigen uns das gräffliche Wappen, wie es der Verfasser darstellt, aber ohne das gekrönte L, und über der Krone nur fünf gespiegelte Pfauenfedern. Abdrücke des fürstlichen Wappens aber zeigen im rechten Felde den Stephansthurm an die rothe Hälfte stossend, der Halbmond stürzt herab, und an den Thurm sehliesst sieh zur Rechten die Kirche. Es scheint also der Thurm im Schilde nur dem fürstlichen Wappen anzugehören, während das gräfliche ihn als Helmzeichen führt."

#### Grafen v. Strachwitz. S. 529.

Graf Carl JOSEPH (Z. 9 v. u.) war der Sohn des Freiherru Friedmich aus der Ehe mit Sophia Freim v. Frankenberg-Ludwigsdorf, und der Enkel des Freiherrn Georg, verm. mit Johanna Freim Kottulinska v. Kottulins.

#### Grafen v. Thun und Hohenstein, S. 553.

Die Bedeutung der Wappeubilder geben geneigte Mittheilungen aus der Familie, wie folgt, an:

"Mittelschild und mittler Helm sind das Wappen des erloschenen tinere Geschlichts v. Galdas», welches 1579, wie Graff Brandis in des tiroler
Adlers immergrun. Ehren-Kränttel (S. 50) angieht, durch Vernahlung in das
Thun sehe Wappen kam. Feld I und 4, sowie der rechte Helm sind ein
Thun sehe Stammwappen. Dasselbe Wappen führte ursprünglich die Stadt
Thun, ehe der jetzige Stern durch die Zahringer hinzukam. Feld 2u. 3 und
inker Helm sind dem Stammwappen, vor Verenigung mit dem Caddissischen
Wappen, 1516 in Folge von Erischaft zugefügt worden." Der Name der
erblassenden Familie ist nicht angegeben worden.

#### Grafen v. Veltheim, S. 595.

bie Abstammung des Grafen Wenxen, jetzigen Familienbauptes (Z. 10 v. o.) ergieht sich aus nachstehender Stammerie: Велкиаль v. Veltheim; Genablin: Helena v. d. Asseburg. — Josas Freiherr v. Veltheim; Genablin: Gatharin Borottlea v. Mandelslohe. — Orto Leawus; Genablin: Armagard Amalia v. Bartensleben. — Fanzanca Accus; Genablin: Maria Anna Catharina Kameyska v. Elstidorg. — Accust Fenzaxas Gerd v. Veltheim; xweite Genablin: Ottile Henriette v. Arnim, geb. 25. Jan. 1760, verm. 21. Mai 1779, gest. 1.6. Marz 1503. — Wexsav St.

# Grafen v. Veterani-Mallentheim. S. 596 und 597.

Die Z. 13 v. u. als wahrscheinlich hingestellten Augaben über das Wappen der Grafen v. Marsiki und v. Veterani haben sich vollkommen bestätigt.

Die Abstammung des Grafen Jonass Jeturs (Z. 5 v. u.), von welchen Graf Abas (S. 595, Z. 3 v. o.) stamut, crheit laus nachstehender Stamureibe: Somess v. Mallentleim (Mallentleim); Gemahlin: Anna Maria v. Ileidrunner. — Jonass Perza Graf v. Mallentleim; Gemahlin: Anna Maria v. Ileidrunner. — Jonass Perza Graf v. Mallentleim; Gemahlin: Maria Constantia Griffin v. Marsis (Marsachi) - Veterani: Jonass Gutts Graf v. Mallentleim: Veterani; Gemahlin: Theresis Josephia Griffin v. Unoveragt.

# Grafen v. Waldkirch. S. 626.

Nach Ahnentafeln ist die Stammreihe des Grafen Maximiliah Joseph, jetzigen Familienhauptes (Z. 1 v. u.) folgende: Georg Sigmund Freiherr

v. Waldkirch; Gemahlin: Maria Felicitas Holzapfel v. Ilertheim. — Jonans Caspan, Herr auf Schellenberg und ficht, Gemahlin: Maria Beatrix v. Greith. — Jonans Fasza Arrow, Herr auf Schellenberg; Gemahlin: Maria Clara Antonia Freiin Eckher v. Kapfing. — Jonans Tatonon Mana Graf v. Waldkirch; Gemahlin: Gabriele Freiin v. Westernach. — Caeseas Acoust Harmans Josepse; Gemahlin: Elisabeth Gräfin v. Riucour. — Maxuman Josepse.

#### Grafen v. Wartensleben, S. 645.

Von besonderem heraldischen Interesse ist unstreitig folgende sehr gefällige Mittheilung, für welche die Redaction den schuldigsten Dank sagt: In der Johanniterordenskirche zu Sonnenburg findet sich das Wappen des Grafen Carl Sophonius Philipp, welcher am 30. Dec. 1704 zum Johanniter-Ritter geschlagen wurde. (Der Genannte war der älteste Sohn des k. preuss. Generalfeldmarschalls Alexander Hermann Graf v. Wartensleben, und nahm später, s. S. 647, den Namen Wartensleben-Flodroff an.) Der Schild ist quadrirt mit Mittelschild. Im letzteren und auf dem mittleren Helm erscheint das Stammwappen: Fuchs und Wald. Im 1. Felde der preussische Adler mit Scepter und Schwert, FR., Lilienstängeln und einer Krone um den Hals, darüber eine Königskrone schwebend. Im 2. und 3. Felde und auf dem linken Helme ein geharnischter Arm, welcher in der Faust einen linksgekehrten Säbel führt, in Roth. Decken roth und silbern. Im 4. silbernen Felde ein anscheinend weisser Adler mit Scenter und Schwert und einer Königskrone darüber. Auf dem rechten Helm zwei Flügel, ein schwarzer und ein rother, jeder mit einem goldenen Scepter belegt. Decken rechts schwarz und silbern, links roth und silbern,

Welche Bewandtniss mag es mit diesem Wappen haben? Nach Jacobi wurde 29. Mära 1706 der Reichsgrafenstand uur bestätigt. Das in diesem Diplome angeführte Wappen ist das jetzt allgemein hekannte. Das ehen beschriebene Wappen muss aber nach Allem ein vom König Friedrich I. von Prenssen vereithebene sein, und doch ist ein königl. prenss. Grafendiplom nirgends angeführt.

# Grafen v. Welsersheimb. S. 658.

Die Stammerihe von Sootus Farsbach (Z. 16 v. u.), welcher den Grünstand erhaufe, his auf die jetzigen Funllieuglieder ist folgende: Susmus Fursbach Graf v. Webernheim); Gemahlin: Maria Betat Frein v. Teuffenhach. — Paraz Sootus; Gemahlin: Maria Leitin Grafin v. Saurau. — Laorona Jonass Naronus; Gemahlin: Maria Leitin Grafin Galler v. Schwamberg. — Joseph Laorona; Gemahlin: Maria Antonia Grafin v. Saural. — Leorona Gassaw Nucasz, Jetziges Haupt des grafichen Hauses.

# Grafen v. Westphalen zu Fürstenberg. S. 672.

Freihert Clemens August Wilhelm (Z. 24 v. o.) war der Sohn des Freiherti Friedrich Wilhelm Theodor aus der Ehe mit Anna Helena Freün

v. d. Asseburg-Hindenburg, und der Enkel des Freiherrn, Friedrich Wilнelm, verm, mit Lucia Elisabeth Freiin v. Ledebur.

#### C. Band III.

#### Grafen Almásy v. Zsadány und Török-Szent-Miklos. S. 2-4.

Durch besondere Güte, welehe die Redaction mit dem sehuldigsten Danke anerkennt und rühmt, ist es möglich folgenden, die gräfliche Familie Almásy betreffenden Nachtrag geben zu köunen.

Die Bibliotheca Széchényiano-Regnicolaris Musei Nationalis Hungariei zu Pesth besitzt unter dem Titel; Genealogiae authentieae nonnullarum illustrium et nobilium Familiarum Hungariae in ordinem alphabeticum redactae ein Manuscript in Folio, in dessen erstem Bande sieh eine Stammtafel der alten Familie Almássy vom 11. his in das 17. Jahrhundert findet. Die Stammreihe durchläuft folgende Glieder: Jonas Almássy, Capitaneus regis H. Salomonis, occubuit in proclio contra Geysam l., postea regem H. 1072. - STEPHANUS, Capitaneus mille equitum sub Colomanno R. H. 1114. -JOANNES, Curiae Regiae Magister suh R. H. Steph. IV. 1161. - PAULUS, Dux Belli sub Andrea Hyeros, occubuit ad Damiatam contra Saracenos 1218. - MATTHIAS, Janitorum Regalium Magister sub R. H. Bela IV. 1278. -ANDREAS, Dux Belli sub Rege llung. Carolo 1310. - Gallus, Capitaneus Regis Ludovici l. 1362. - Emericus, Capitaneus suh Sigismundo R. et Imperatore Romanorum, occubuit contra Turcas in proelio ad Nicopol. 1396. - Samuel, Capitaneus Vladislai I. R. H., occubuit ad Varnam eum rege in proelio contra Turcas 1444. - Georgius, Dux Belli sub Matthia Corvino 1480. - Nicolaus, Colonellus sub R. Vladislao II. et Ludovico II., oceubuit in proelio ad Moháes cum ipso Rege 1526. - Ladis-LAUS. Colonellus sub Regihus Hungaror, Ferdinando l. et Maximiliano (IL) 1564. - Dioxysius, Colonellus sub Regibns et Imperatoribus Rudolpho (II.) et Matthia. occubuit in proelio contra Succos 1622. - Als Bruder des Paul im 4. Gliede wird Antonius, Episcopus Csanadiensis 1210. als Bruder des Andreas im 6. Gliede Emericos, Episeopus Varadiensis 1300, und als Bruder des Georg im 10. Gliede Nicolaus, Episcopus Transvivaniae 1460 aufgeführt.

Der genealogische Zusammenhang der jetzigen Familie mit der ehen hesprochenen, wicher zweifelschone besteht, ist nicht genan nachzuweisen, da in der Vorzeit zu viele Urkunden verloren gegangen sind und demgemäts das Familienarchiv nur his zum Jahre 1671 hinaufreicht. Die ältesten Bocumente in diesem Archive sind Theilungsbriefe und Schenkungsurkunden, welche deutlich darauf hinweisen, dass schon in dieser Zeit die Familie diederreich wur, grossen Grundheistiz hatte und in hohem Ansehen stand. Das Prädicit zu Zsadany und Török-Szent-Miklos kommt von zwei Hersehaften her, welche nelst anderen niederen Belanges und nelst den Hersehaften her, welche nelst anderen niederen Belanges und nelst den Hersehaften Szeranos und Mätra-Verehely durch Michael und Johann v. Almssy or mehr als 150 Jahren erworben wurden. — Der Grefenstand kam in

zwei Linien der Familie und zwar in die eine durch Diplom der Kaiserin and Königin Maria Theresia d. d. Wien, S. Nov. 1771 (nicht 1777), in der Person des k. k. Kämmerers, Geh. Rathes, Generals der Cavallerie etc. Ignaz v. Almásy, und später in die andere Linie, wie S. 3 richtig angegeben worden ist, vom Kaiser Franz I. von Oesterreich laut Diploms d. d. Paris, 11. Aug. 1815, in der Person des Neffen des oben genannten Grafen Ignaz, des k. k. Kämmerers, Geh. Raths, k. ungarischen Hof-Vicecanzlers etc. Ignaz v. Almásy, welcher auch Erwerber der Herrschaften Ketegyház und Sarkad war, und daher mit seinen Nachkommen, ausser den Prädicaten der Gesammtfamilie v. Zsadány und Török-Szent-Miklos, auch den Titel der Erbherren v. Sarkad erhielt. Die Nachkommenschaft des Letzteren ist S. 3 und 4 nach Vorgang des Geneal, Taschenbuchs der gräffichen Häuser (1854. S. 12 und und 13), als erster Stamm, die des 1771 in den Grafenstand erhobenen Grafen Ignaz aber als zweiter Stamm aufgeführt worden. Dem Grafendiplome nach witrde aber der letztere Stamm zuerst zu nennen sein, auch scheint nach Allem der nächste Stammvater desselben ein älterer Bruder des nächsten Stammvaters des anderen Stammes zu sein, doch konnte die Redaction nicht sicher ermitteln, ob der k. k. Oherst Anton v. Almásy (s. S. 3. Z. 19 v. u.), wie vermuthet wurde, der Vater des 1771 in den Grafenstand erhobenen Iguaz war.

In Bezng auf die S. 3 und 4 sich lindenden Angaben über die neueren Glieder der Familië kann uns eben so sicherer, wie gütiger Hand Polgendes nachgetragen werden: S. 3, Z. 1 v. u. ist statt mit einer Gräfin Pesteites nu lesen: mit Einsbedth Gräfin V. Festeites; zu aber Ehe des Gräfen Bionys (S. 4, Z. 3 v. o.) stammen zwei Shhe: Kozzakav und Gasanz; S. 4, Z. 15 v. o. ist statt v. Batta v. Battha, und S. 4, Z. 13 und 14 statt; aus der Ehe en lesen: aus der zweiten Ehe; Gräfin Mania (S. 4, Z. 21 v. o.) ist gestorben, und die Wittwe des Grafen Ernst Felix (S. 4, Z. 3 und 4 v. u.) sit Gräfin Mathia (g. eb. v. Ebenberger.

### Grafen v. Bethlen. S. 22.

Bas nach Lehotzky (Z. 13 v. o.) erwähnte Wappen mit den Schwänen oder Gänsen kommt in Sammlungen, wie folgt, vor: zuf einem mit einer Girafenkrone bedeckten Wappenmantel erscheint eine, durch eine oben in den Schwanz sich heissende Schlange gebildete, blane Rundung, in welcher auf grünem Boden zwei gegen einander gekehrte Schwäne stehen, welche von der linken Seite aus mit einem Pfeile am Blase durchschossen sind. Uber denselben in der Mitte schwebt ein silbernes Kreuz.

Zwei dergleichen Wappen, das eine ein Allianzwappen mit dem der Grafen v. Wesselenij, finden sich unter dem Namen: Grafen v. Bethlenlktar in den reichbaltigen Sammlungen eines ebenso kundigen, wie gedfligen Heraldkres und Genealogen, des Herrn Dr. phil. Leo Bergmann, welchem die Redaction zu vielem Banke verpflichtet ist, da derseilbe nicht nur nie Einsicht in diese sehr belehrenden Sammlungen immer freundlich gestattet, sondern sich auch nuehrfach viele Mube gegeben hat, dass in diesem Baude manches Bedeuken der Redaction gamz beseitigt werden komnte.

#### Grafen Braida v. Ronsecco und Cornigliano. S. 40.

Als Wappenbild des Stammwappens stehen drei Sparren fest, die Farben des Schildes und der Sparren aber werden verschieden angegeben.
Einige insgiren dem Schild silbern, die Sparren blau, Andere den Schild blau
und die Sparren silbern. Welche Annahme die richtigt sei, wur noch nicht
zu ermitteln. Es kommt übrigens auch ein mehrfach vermehrtes Wappen
des gräflichen Hauses vor. Dasselbe gestaltet sich, wie folgt: ein druch eine
breite Quer-inder quadrierter Haupstehild, im welchen zwischen den beiden
Földern des oheren Theils ein breiter Pfall eingesechoten ist, mit Mittelschild. Der Haupstehild bat also sieben Felder, von denen der Pfalh des
zweite, und die Binde das vierte und fünfte bilden. Im silbernen Mittelschilde drei über einander stehende blaue Sparren. 1 wohl in Schwarz ein
einwärtsgekehrter, silberner Löwe; 2 in Gold zwei schwarze (querbalken;
3 roth; 4 blau; 5 und 6 schwarz, sammtlich ohne Bild, und 7 von Roth
und Gold sechsmal der Länge nach gestreift. Den Schild bedeckt die
Gräfenkrone.

#### Grafen v. Cerrini de Monte Varchi. S. 60.

Das gräfliche Wappen wird jett allgemein so angenommen, wie a. a. o. dasselbe alsgebildet und beschriehen ist. — Die freiherrichet Familie in Sachsen führte früher im Schilde einen schrägrechten, blauen Balken, aus welchem der Lobee, wie angegeben, aufwuchs. Neuere Petschafte zeigen den Balken mit den drei Sternen belegt. Von einem Schilde am Löwen ist nichts zu sehen Der Helm trug immer neun Strussenfedern in drei Reihen. Ein gauzer Löwe ist im freiherrichen Wappen der Redaction nie vorgekommen. — Der Abdruck von einem früheren Petschafte aus der gräfl. Familie ergiebt einen, mit einer Gräfenkrone gekrönten, runden Schild. Der Serbärgrechte Balken ist in Folge der Schild-örern wellenförnig gezogen, und der beschrichene Löwe ebenfülls unz aufwachsend. Den Schild ungeicht ein Band mit der Desies: Probliche Et Constantion.

### Grafen v. Eyben. S. 113.

Aus sehr gütiger Hand sind der Redaction, wie S. 113 in den letzten Zeilen gehofft wurde, nachstehende weitere Angaben über das gräfliche Haus Eyben zugekommen, welche mit dem verbindlichsten Danke hier nachgetragen werden.

In den Hauptpunkten sind die S. 113 sieh findenden Annahmen riche; Die Familie stammt aus Ostriesland, wo dieselbe in inten Zeiten in der Gegend von Esens angesessen gewesen ist. Einer der Vorfahren des Hajo (Havy) v. Eyben hat, wie das vom Kaiser Leopold I. 1682 erheite Anerkennungsdiplom des alten Adels der Familie anführt, als Anerkennung für seine nach Jerusalem und anderen heiligen Orten vorgenommene liese von Papste aus eigener Bewegnn und Assimiring seiner Tapferkeit, etwa in Absehen der Nägel des heiligen Kreuzes, das Riecht erhälten, auf dem Kopfe des im Eybenschen Wappen befindlichen Adlers der Nägel zu führber der Verschen der Verschen der Schaffe zu führ der Verschen der Ve

ren. Hajo v. Eyben wird als Haereditarius Serimae et Westeracoremi aufgeführt, und war Rath und Oberamtmann des Grafen Ulrich v. Ostfriesland. Ilajo's Sohn, HULDERICH, geb. 1629, k. Rath und Reichs-Kammergerichts-Assessor, erhielt im oben angegebenen Jahre das Anerkennungs- und Erncuerungs-Diplom des Adels, und wurde in die unmittelbare rheinische Reichsritterschaft aufgenommen. Der Sohn desselhen, Christian Wilhelm, war zuerst markgräfl, Baden-Durlach'scher Hofrath, dann herz, Braunschw.-Lüneb, Hof- und Reg.-Rath, und zuletzt herz, Holst.-Gottorp, Minister und Reichstagsgesandter. Von den Brüdern desselben standen mehrere in Militairdiensten, Ulrieh aber war herz. Holst.-Gottorp. Hofrath. Von den Söhnen Christian Wilhelms aus der Ehe mit einer v. Fabrice war der älteste Friedrich. Derselbe, vermählt mit einer Tochter des bekannten schwedischen Ministers Freiherrn v. Görz, erwarb in Meklenburg die Güter Lütgeuhof, Dassow etc., und starb als k. dän, Geh, Rath. Der zweite Sohn Christian Wilhelms war Christian August, k. dan, Kammerhert und Geh. Rath, so wie seit 2. Aug. 1763 Domdeehant zu Lübeek, emeritart 1778 und gest. 21. Jan. 1785. Derselhe hinterliess vier Söhne, Abolph Gottlieb, Christian, k, dan, Obersten, August, k. russ, Obersten, und einen vierten Sohn, welcher in kursächs, Militairdiensten stand. Der alteste dieser vier Brüder, ADOLPH GOTTLIEB, War längere Zeit herz. Sachsen-Meiningischer Minister, trat dann aber wieder in k. dän. Dieuste zurück, und war Geh. Rath und Canzler von Holstein. Da der Bruder seines Vaters, der ohengenannte Friedrich v. Eyben, keine Kinder hinterliess, so vermachte der Letztere dem Ersteren die Lütgenhofer Güter, und derselbe wurde als Besitzer dieser Güter 1792 in die eingeborene meklenburg, Rittersehaft aufgenommen. Aus der ersten Ehe mit einer v. Rackel aus dem Meiningischen stammte, neben drei Töchtern, ein Sohn, FRIEDRICH v. Eyben, die zweite Ehe mit einer v. Qualen aus Wulfshagen in Holstein war kinderlos. Der genannte Sohn aus erster Ehe, FRIEDRICU, geb. 1770, war 1803 Gesandter am Reichstage zu Regenshurg, dann k. dän. Gesandter am k. preuss. Hofe, und starb 1825 als k. dän. Conferenzrath und Gesaudter am Bundestage zu Frankfurt, nachdem derselbe im Jahre 1817 vom Könige Friedrich VI, von Dänemark in den Grafenstand als dänischer Lehnsgraf erhoben worden war. Der Sohn des Grafen Friedrich ist FRIEDRICH ADOLPH GOTTLIEB Graf v. Eyben, geb. 28. Mai 1805 zu Regensburg. Derselbe kaufte 1830 die Güter Setzin und Ruhethal, war seit 1842 Landrath, und ist Ostern 1854 als Ober-Landdrost in grossherz. Meklenb.-Strelitzische Dienste getreten. Von demselben stammen Graf Adolph Friedrich, geb. 25. Juni 1834, welcher bei dem grossherz. Meklenb.-Schwerin. Dragonerregimeute in Ludwigslust steht, und Grafin Agnes Maria, geb. 21. Oct. 1839. - Die Schwester des Grafen Friedrich Adolph Gottlieb, Gräfin Adethem, ist mit dem früheren k. dan. Bundestagsgesandten, jetzigen Gouverneur des Herzogthums Lauenburg, Geh, Conferenzrathe Freiberrn v. Pechlin vermählt.

#### Grafen v. Ferraris. S. 116.

Z. 19—30 v. o. ist in diesem Artikel das alte lothringische Haus Ferraris erwähnt worden. Die Tochter des k. k. Feldmarschalls Joseph Grafen Ferraris, Grafin Naus. Wilhelmine, war (s. S. 467) mit dem k. k. Feldmarschall-Lieutenant ete. Frauz Grafen v. Ziehy vermählt, welcher für sich und seine Nachkommen den Namen Ziehy-Ferraris annahm.

# Grafen v. Garzynski. S. 134.

Die (Z. 12 und 11 v. u.) in Frage gebrachte Stellung des Halbmondes ist dahin zu berichtigen, dass nach mehreren Abdrücken von Petschaften aus der Familie der Mond kein aufwärtsgekehrter Mond unter dem Pfeile, sondern ein gestürzter über dem Pfeile ist. Somit wäre die Angabe des Gencal, Taschenbuchs der gräft, Häuser richtig, doch ist vor der Hand an dem angegebenen Namen des Wappens: Sass II. noch Anstand zu nehmen. Okolski führt (III. p. 195) nur ein Haus Sass an, und das Neuere Poln. Wappenbuch (Niesieckiego Korona Polska) giebt das Wappen, doch ohne Farben, als 11erh Garczinsky. Nach einem Lackabdrucke ist der Schild golden, und auf der über dem Schilde schwebenden Krone stehen fünf Pfauenfedern, welche von links aus von einem Pfeile durchschossen werden. -Auch kommt in Sammlungen ein quadrirter Schild mit Mittelschild als gräfliches Wappen vor. Der silberne Mittelschild zeigt Pfeil. Sterne und den über dem Pfeile gestürzten Halbmond. 1 in Roth ein silberner Querbalken (Kotsic); 2 in Blau drei über einander nach der rechten Seite schwimmende Fische (Korzbok: nach Okolski drei goldene Fische in Silher); 3 in Blan ein halber silberner Ring, auf welchem an der Stelle des Edelsteins eine Pfeilspitze steht (Drogoslaw) und 4 in Roth zwei neben einander gestellte Hörner, rechts ein Bilffels- links ein Hirschhorn (Rogala, doch mit falscher Farhe). Ueber dem Schilde schwebt eine Krone, auf welcher drei Straussenfedern stehen, die von einem Pfeile von links aus quer durchschossen werden.

#### Grafen v. Imsland-Hocheneck. S. 178.

Die Alstammung des Ferdinand Maria Freiberrn v. Insland, Grafen V. Hocheneck (Holheneck). Z. 10 v. n. ergiebt sich aus folgender Stammeihe: Jonaxo Skaakras Lunwie Freiherr v. Imsland, geb. 16. Oct. 1643, gest. 18. Mai 1696, Herr an Thurmstein, Postutinster etc., kurbayer. Truchsess und Reg. Rath zu Amberg; Gemahlin: Maria Franziska Catharina Grafin zu Aham, geb. 17. Sept. 1656, verm. 4. Sept. 1675, gest. als wie-devermablie Gerfain v. Königsfeld II. Juni 1737. — Josern Mana Franz, geb. 27. Mai 1691, gest. 30. Marz 1740, Herr zu Thurmstein etc., fürstl. Salba. Kämmerer und Viee-Oberst-Ställmeister; Gemahlin: Maria Ama Anna Eleonore Gräfin v. Küngstein, geb. 6. Mai 1694, verm. 15. Aug. 1712, gest. 10. Oct. 1778, Herr zu Markelkofen, Widenau, Wassing, Loitersdorf und Lichteneck, kursper. Stammerer; Gemahlin: Maria Josepha v. Malchilling zu Markelhofen, Wänfan doespha v. Malchilling zu Markelhofen,

ggb. S. April 1726, verm. 3. Mai 1745, ggsl. 7. Fébr. 1709. — Frederick Manas, ggb. 20. Mai 1756, † Herr der Herrschaften Markelbofen in Bayern, Wildensu und Weißendorf, Gallspach etc. etc. in Gesterreich, k. bayer, Kümerrer; erste Gemählin: Maria Anna Griffin 1. Hoheneck us Schlösselburg, ggb. 3. Mai 1752, verm. 11. Juni 1758, ggsl. 13. Dec. 1799. — Frederick Manus (February Man

#### Grafen v. Lédochowsky. S. 221.

Lackabdrücke von neueren Petschaften ergeben allerdings das Wappen so, wie das Wappenbuch der österr. Monarchie bestimmt, und wie S. 221 das Wappen abgebildet und beschrieben worden ist, doch hat die Angabe des Geneal. Taschenbuchs der gräfl. Häuser (1854. S. 442): in Blau ein goldener Reifen, inwendig mit drei kleinen, goldenen Kreuzen besetzt, eine gewichtige Autorität vor sich. Okolski beschreibt nämlich den Schild des llauses Salava, s. Szalawa, s. Naworotnik (Ill. p. 83) folgendermassen: Est circulus coloris flavi, in cujus medio ponuntur tres cruces latae, aequalibus formatae, taugentes vero latere circulum. Cruces aureae in campo lazurino. Dieser Beschreibung gemäss stösst das obere Kreuz an den oberen, inwendigen Rand des Reifens an. von den beiden unteren Kreuzen aber liegt das rechte am inwendigen, unteren Rand des Reifens nach rechts, das linke nach links an, wodurch freilich das Wappen ein anderes, nämlich das eben augegebene Ansehen erhält. Aus der Krone, welche über dem Schilde schweht, wächst ein nach der rechten Seite gebogener Arm auf, welcher mit der Faust ein nach links gekehrtes Schwert schwingt.

# Grafen v. Saint-Genois. S. 344.

Lackabdrucke von Petschaften aus der Familie ergeben den Schild im Schildeshaupte ganz zo tingirt, wie in der Abbildung, und es ist daher Z. 17 v. u. statt: Im silbern eingefassten blanen Schilde, zu lesen: Im silbern eingefassten blauen, von einem goldenen Querbalken durchzogenen Schilde.

Bei nochmaliger Durchsieht der Wappen wittschte die Redaction, dass in Bezug auf die Varianten der in diesen Bande vorkonmenden politischen Wappen die Annahmen von Okolski und Niesiecki, welche oft angeführt worden sind, dirchgängig erwähnt worden wären. So mägen denn, da nemetlich das Werk von Okolski (Orbis poloms etc. Auct. r., p. Simone Okolski. Cracov. 1641. 3 voll.) sehr selten ist und manchem Heralhiker eint zugängig sein dürfte, noch folgende Varianten hier einen Plats finden.

Grafen Bawarowski v. Bawarow, S. 12. Pruss (Prus) IL: in der von Okolski, IL 545, gegebenen Abbildung ist das doppelte Kreuz auf die zusammengelegten Sicheln gestellt.

Grafen v. Bnin-Bninski, S. 34, und Grafen v. Poniński, S. 328. Lod-

zia: Okolski sagt, Il. 154, von dem Wappenbilde: Est navis oneraria fluminibus profundis apta. Auf der Krone stehen nach der Abbildung fünf mit dem Wappenbilde belegte Pfauenfedern. Bei Niesiecki ist der Kahn hinten an zwei Stellen gesehlossen.

Grafen v. Czapski, S. 72. Leliwa: Die Abhildung bei Okolski, Il. 61, zeigt auf dem Ilelm einen mit Halbmond und Stern helegten Pfauenschweif

von fünf Federn.

Grafen v. Drohojowski, S. 90, und Grafen v. Komorowski, S. 203. Korczak: Okolski führt zwei Häuser dieses Namens an: Korczak I, L 424, und Korczak II, I. 429. Korzak I führt im Schilde einen Kahn mit einem goldenen llunde, welchen letzteren Okolski als aufwachsend und linkssehend abgebildet hat, doch giebt derselbe auch an, dass nach Anderen der Hund die Vorderpfoten auf den Kahn setze. Auf dem Helme steht ein Pfauenschweif, welcher mit drei gefintheten Balken (flumina) belegt ist, von denen der obere der grössere, der untere der kleinere ist. Korczak Il zeigt die geflutheten Balken im Schilde, den Kahn mit dem Hunde aber auf dem Helme.

Grafen v. Grabowski, S. 147. Zbiszwicz: Fehlt hei Okolski, Niesiecki gieht nur zwei sieheneckige Sterne, an jeder Seite einen, an und der Griff des Schwertes ist golden. - Turno: Feblt bei Okolski. Niesiecki stellt die drei Anker gestürzt neben einander. - Wierzbuo, richtiger Wierzbna oder Lilie III: Okolski, II, 58, stellt die Lilien in zwei Reihen, zu je drej, neben einander. Niesiecki theilt den blauen Schild quer, und hat silberne Lilien. Die Angabe des Wappenbuchs der preuss. Monarchie, 1. 45. bei dem Wappen der Grafen v. Grudna-Grudziński, dass im dritten Felde zwischen den Lilien ein goldener Querhalken steht, kommt bei polnischen Heraldikern nicht vor, wohl aber im Wappen der Grafen v. Wrbna (s. Bd. II dieses Werkes S. 690).

Grafen v. Grudna-Grudziński, S. 150, und Grafen v. Skórzewski, S. 373. Rawicz: Die Farbe der Jungfrau kommt weiss, blau, und auch so vor, dass das Mieder roth, die Schürze golden angenommen wird. Am meisten scheint Weiss für sich zu haben. Okolski, welcher selbst zu dem Hause Rawicz gehörte, sagt Il. 581: "est ursus coloris nigri, super quem virgo regalibus vestita in corona, cesarie demissa, manibus utrisque in modum crucis distensis et in coelum elevatis in campo flavo."

Grafen v. Krasicki, S. 204. Rogala: Okolski führt zwei Häuser Rogala auf: Rogala I, II. 606, und Rogala II, II. 615. Das hier in Rede stehende Haus ist Rogala I. Der Schild stimmt ganz mit Dlugossus und Okolski. Auf den Hehn stellt Letzterer in der Abbildung das Hirschhorn rechts, das Büffelshorn links, sagt aber in der Beschreibung; cornu cervinum ponitur ad laevam, bubulinnm ad dextram.

Grafen v. Kwilecki, S. 212. Srzenia wa: als Helmschmuck giebt Okolski, III. 130, zwei Hörner an, zwischen welchen ein vorwärtssehender Löwe mit aufgeschlagenem Schweife sitzt. In der Abbildung ist jedes Ilorn an der äusseren Seite mit vier Schellen besetzt. - Das Wappen der Grafen v. Kwilecki zeigt stets den S. 212 abgebildeten Hehnschmuck.

Grafen v. Mielzyński, S. 245. Nowina: Okolski beschreibt, II. 281, das Wappenbild, wie folgt: est auris alienae coloris albi in campo coeruleo, basis deorsum mittitur, extremitates seorsum, intra cujus medium est gladius quassatus erectus. Das Bein auf dem Helme muss, wie S. 245 ange-

geben ist, bespornt sein.

Grafen v. Mionezyn-Mionezyński. Suchekomnaty: Okolski giebt, III. 167, folgende Beschreibung des Wappens: Est tuba venatica nigra argento decorata, ligatura argentea, crux ad ligaturam. Super coronam tres pennae strutbionis. Wenn Okolski schreibt: pennae struthionis, so scheint er stets weisse Federn anzunehmen.

Grafen v. Mniszech, S. 253. Mniszech nach Nicsiecki, nach Okolski Konczyk: Okolski nimmt, I. 532, das Feld roth an. Auf der mit Edelsteinen besetzten Krone über dem Schilde steht das Wappenbild.

Grafen v. Mycielin-Mycielski, S. 267. Dolega, nicht Dolenga: Okolski tingirt auch das Kreuz silbern und kehrt die Sachsen des Flügels links. Grafen v. Piwnicki, S. 307. Lubicz: Okolski, II. 185, giebt die Fe-

dern einfach als Straussenfedern (s. oben Suchekomnaty).

Grafen v. Posadowski-Wehner, S. 330. Abdank: Okolski führt die

Häuser Abdank I, I. 1, und Abdank II, I. 13, au. Das Wappenbild beider Häuser, der in Form eines W eckig gezogene Querbalken, schwebt nach Okolski, Cromerus und Okolski setzen das silberne Wappenbild in ein rothes Feld. Bei Abdank I schwebt über der Krone das Wappenbild, bei Abdank II wächst aus derselben ein linkssehender Löwe auf, welcher mit beiden Vorderpranken das Wappenbild hält. Sinapius gab das Posadowskische Stammwappen so an, wie dasselbe S. 330 abgebildet ist, und so ist dasselbe stets geführt worden.

Grafen v. Potworowski, S. 335. Dembno: Okolski lässt, l. 141, das Kreuz den Schild ganz überziehen, und bezeichnet die Hörner auf dem Helme einfach als Büffelshörner. Jetzt kommt dieses Wappen stets so vor. wie S: 335 angegeben worden ist.

S. 167, Z. 7 v. o. ist statt Gold: Roth, und S. 274, Z. 8 v. o. statt silberne: rothe zu lesen.

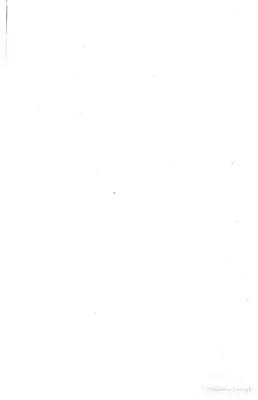





